

# Zutheraner.

Bottes Wort und Cuthers Cehr Vergehet nun und nimmermehr.

Neunundsiebzigster Jahrgang.

1923.





St. Louis, Mo.
CONCORDIA PUBLISHING HOUSE.
1923.

# Register für den neunundsiehzigsten Jahrgang des "Lutheraner".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abendmahl und Te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chalten in der Libel .<br>Ite und der zweite A.<br>emperenzler<br>Einwanderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzeigen der Afrah<br>Arbeiter, treue 99;<br>Auftralien. Unfere<br>ver Brüder 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en Urbeiteriag 307.<br>Schwestershnode 23;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arbeit unfe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>B</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bantane. unfere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e 208; keine Brotef<br>utherischen Ländern 4<br>große Sammlung 6.<br>56. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 100 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vefehrung, eingebil<br>Vefenntnis, ein 23-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dete und wahre<br>4; Befenntnis vor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Refenunissariften,<br>Rergmann, P. H. Hernf. Gewißheit in<br>Wibel, ein unersächt<br>han ihr 349: ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lutherische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 321<br>403<br>179<br>ein weniges<br>rt? 81; bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nibel als Gottes bas belte Buch 26 was foll die Bibe 74; Zurücksaurs Sotel eine Bibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ir oft nicht befennen lutberische es Vs. liider Erunnen 163; die Aibel Gottes Wo Wort 22; die Riel if der 12; die Aibel Gottes Wo kort 22; die Riel ind Christian 192; 208; Aibelverbreitung 358; bemmenber Ein Aibel 405; die Arif Vielerberberennung in eintlichen Schulen 58; un händern 359; und eine fatholische überläch?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t wahr 404; Schrift 46; istus 17, 37, in jedem ng zur Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ber Reformation<br>Berbreitung der<br>gefellschaft 59;<br>Bibellefen in öff<br>Ribel in römisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 358; hemmender Ein<br>Bibel 405; die Bril<br>Bibelberbrennung in<br>entlichen Schulen 58,<br>en Säufern 359; Luf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | flug auf die<br>tische Bibels<br>Rom 357;<br>208; die<br>thers Bibels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| übersehung 358;<br>Pibel öber Megbi<br>Plumen am Grabe<br>Plut JEsu, das, red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eine katholikoe überi<br>1ch? 291.<br>et beiser als Abels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etung 276;<br>270<br>89<br>274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Board of Directors<br>Brasilien. Aus un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | et beffer als Abels Lerfammtung des ferm Diftrift 111. 14. 32<br>nage 97; Brhan und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. 174.<br>0. 403. 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prhan. In His In<br>C. A. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nage 97; Brhan und<br><b>C</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bie Y. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Campbellites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Claufen, A.; Amtse<br>Chrift: seine Aufga<br>Chrifti Armut unser<br>Christus, der wund<br>Friedefürft 10; C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | entfevung<br>de in diefer Welt<br>: Reichtum<br>derbare Menschenschn<br>hriftus und die Bibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45<br>333<br>417<br>285; ber<br>17. 37. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Darwins Lebre in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ng zum<br>Neit der Höllenstrafen<br>Schulen 59; Darwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ann enmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deutschland. Rachr<br>275. 322. Siebe<br>Dank für Hife !<br>landeskirchlichen K<br>in D. 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ichten 308. 383; Noi<br>Europa; im Ruhr<br>292. 322; gute Rach<br>treisen 161; römische S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doftortitel feche bert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vienten Männern verli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ehen 3 <b>53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Œ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Che. Sittliche Zuste<br>Eid, ein falscher, un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | inde 294; Mischen :<br>6 feine Folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160. 147.<br>340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Professoren: Aaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 6 270: 91 ham 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 393; Aler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B. A. 303; Bar,<br>150; Bark, W. 13<br>B. C. 279; Bar<br>Beder, R. J. 342;<br>393; Perger, J. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E. 248; Atrobe, H. 1, E. 235. 248; B. 3; Bauer, B. E. 410; Begart, G. 311; Begart, G. 393; Pepula, R. 279. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12; Bäpler,<br>afer, E. E.<br>Baumann,<br>I, A. 429;<br>Bergen, Th.<br>78; Berndt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B. N. 393; Bar. 150; Bort, W. 13<br>B. C. 279; Bort, W. 13<br>Beder, N. 3. 342;<br>393; Pergert, N. 26<br>M. 393; Berntho<br>356; Peber, G.<br>Peber, R. 264<br>O. N. 311, 326;<br>O. N. 326; PliB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E. 248; Attobe 6. 1 C. 248; Attobe 6. 1 C. 38. 235. 248; B 3; Bauer, B. C. 410; ungart, G. 311; Pec; Bebning, S. 393; B 4; Bernabl, R. 279. 3 1, S. Z. 296. 311; K 3. 410; Beber, A. E 91616, C. M. 311. 37 C. 350; Bibbel, S. E 1017, M. S. 236. Pabrel, S. E 1017, S. S. 236. Pabrel, S. E 1017, S. S. 236. Pabrel, S. E 1017, S. 326. Pabrel, S. E 1017, S. S. S. S. Pabrel, S. E 1017, S. S. S. S. Pabrel, S. E 1017, S. S. S. S. Pabrel, S. S. S. Pabrel, S. E 1017, S. S. S. S. S. Pabrel, S. Pabrel, S. Pabrel, S. S. Pabrel, S. Pabrel | 2; Käpler, aler, E. E. Baumann, I. A. 429; Bryan, Th. 18: Bernbt, dectram, R. E. 342; Bielenberg, 8; Pleffin, 17: Fode, E. H. 378;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M. 1. 393; Bar. 150; Bark, M. 13 M. C. 279; Bark, M. 13 M. C. 279; M. 342: 393; Pergert, N. 26 M. 393; Berntho 356; Pehert, M. 264 O. A. 311, 326; O. M. 326; Filh, M. C. 181; Pohnt Bollefer, L. 326; Bollefer, M. S. 326; Bollefer, M. S. 181; Pohnt Bollefer, L. 326; Bollefer, M. C. 181; Pohnt Bollefer, L. 326; Bollefer | L.  10 feine Folgen  Drdinationen bet Ko.  11 feine Folgen  Drdinationen bet Ko.  12 feine Folgen  12 feine Folgen  13 feine Folgen  14 feine Folgen feine                           | 2; Bäpler, aler, E. C. Baumann, f. A. 429: 5. The secretary section, 3. A. 2: The section, 3. A. C. 342: The section, 3. Bieffin, 378; Bobe, E. H. 378; Bobe, T. H. C. H |

S. C. 248: Cobrs. M. 342; Taib. S. 2. 321.

tenbahn, X. M. 279; Dautenbahn, Yb. M. S. 279;

Ceder, D. C. 329; Sept. M. 248; Dietharbit, M.
M. E. 429; Tinien, S. 410; Tobbertahl, M. 410;

Dobrah, G. 303; Dornfeil, Q. 3. 104; Dorre, M. G.
326; Drows, M. M. 12; Differ, S. 311; Dutole, M. 311; Crows, M. M. 12; Differ, S. 311; Dutole, M. 311; Detole, M. 311; Green, M. G. 181; Gifert, M. 312; Giffer, M. 311; Cricet, M. G. 181; Gifert, M. 312; M. 326; Girld, M.
211; Giffet, M. 410; Giffer, A. 204, 311; Graelbuto, M. 102; Gillert, M. 38; Saulfitch, R. 49; Seede, D. G. 181; Nobner, M. 164; Jerber, M. 303; Kidder, R. 2410; Kiffer, S. M. 102; Stebenids, R. 116; Kreefe, R. 264, 311; Kreefe, Zb. 410; Kriter, M. 102; Stebenids, R. 116; Kreefe, R. 264, 311; Kreefe, Zb. 410; Kriter, M. 279; Gebrt, S. M. 336; Glod, G. 326; Gobile, T. 60; Grith, D. 25; Friedrich, R. 276; Growth, M. 276; Growth, M. 276; Growth, M. 276; Growth, M. 277; Glintber, G. R. 311; Gutlmedt, M. T. 393; Sobide, R. 236; Gobile, T. 60; Growth, M. 276; Ganther, M. 276; Ganther

Tebrahn, C. 102; Temme, E. W. 296; Tbeije, G. C. 211; Ibober, M. C. 393; Thullus, C. M. 196, 279; Liemann, M. S. 342, 378; Tranp, C. 393; Trantermann, N. C. 320; Trantmann, M. 311; Isolately, M. 279, 296; Ullus, U. 296; Vol3, C. 311; Wandler, S. 78; Washbold, C. 410; Washer, S. 311; Wandler, K. C. S. 378; Washbold, C. 410; Washer, S. 311; Washler, M. 296; Weber, C. M. 326; Weber, E. M. 378; Washbold, C. 410; Weber, G. M. 378; Weber, G. M. 378; Washbold, C. 410; Weber, G. 393; Weber, C. 393; Weber, C. 393; Weber, C. 393; Weber, C. 394; Weber, G. 393; Weber, C. 394; Weber, G. 393; Weber, G. 393; Weber, C. 394; Weber, G. 393; Weber, C. 394; Weber, G. 393; Weber, G. 393; Weber, G. 393; Weber, G. 394; Weber, G. 393; Weber, G. 393; Weber, G. 393; Weber, G. 393; Weber, G. 394; Weber

Kinder 9.

England und Kapststiche 209

Gngland und Kapststiche 22; Christ Church, Alexandria, Ba.

176

Erdschaft 23; Christ Church, Alexandria, Ba.

176

Erdbeben 309

Erntlegedanken 273

Erauliden — ein töstliches Wort 245

Exikebung der Augend 6. 370; ohne Religion 338; Rutherworte 371; wem gebört das Kinds 110; greuliche Zeiten 203.

Europa, Kot 10. 44 Ein Wert der Nächstenliede 130; die Liebestätigtet der Missourishinde 261; unrichtige Ausstagen 177; bei der Unterstützung soll alles ordenstlich augeden 96; die Laac der Krotestanten in Europa 293; undeimliche Religionserscheinungen 97.

Fäulnis, innere ... 97
Federal Council of Churches 96
Kilmitheater ... 404. 160
Finanzen ber Shnobe 206; Finanzbericht 126. 240.
354. Kallenausaleich 68; Embfehlungen bes Kinanzfetreitre 76; Auditors' Certificate 64; Schreiben
eines Kräses 44.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +0053                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finnische Nationallirche 113; Besuch bei ber 189.<br>Ford, Henry, und Weltverbesserungsvläne 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nirche, drei Erfordernisse zu einer rechten 9; Gesah-<br>ren und Plichten 192; Kirche und ihre jungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>N.</b> 43 Seite                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Horf Nahne einst und jest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Männer 98; in welchem Lebensalter schlieben sich<br>die meisten an? 176; der Staat mischt sich gern in<br>kirchliche Angelegenheiten 128; die tirchliche Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Norwegische Shnobe 259; Jubilaumsgebäube 321                                                                                                                                                                                                                                     |
| 425.<br>Friede auf Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in unferm Lande 43; Anzeigen der Kirchen 307;<br>Schmähung der K. bestraft 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fünf föstliche Dinge 194<br>Fundamentalisten 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Airche, lutberische in Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Offenbarung, fortscreitende . 405<br>Crdination und Einführung von Predigt: und Schuls<br>amistandidaten, Belehrendes über                                                                                                                                                       |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23; Einfluß derfelben 403; "Lutheraner" 6. 160;<br>Mission durch den "Lutheraner" 385; "Lutheraner"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oftern. Christ ist erstanden 115; das zweite Kort<br>bes Auferstandenen 114; Gellerts Osterglaube 115;<br>Ofterjubel 105; eine Ofterpredigt 114.                                                                                                                                 |
| Geben, fröhliches 350, 382; für Misson 304; haben<br>wir zu viel gegeben? 44; was Spissopalisten tun<br>23; "Ach werde es nie wieder tun" 403; Missons-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und Witness 22. 159; unsere Zeitschriften in<br>Europa 405; Gemeinde- und Distritisclätter 159;<br>stirchenblatt in Prasitien 175; ein trener Leser 324;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| heiträge und movies 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beschille der Stnobe den "Lutheraner" betreffend<br>422; Berbreitung der Kirchenblatter 422.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Boult Dan makes Westiguist 190, book form or tour?                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebet am Kollektensonntag 375; am Geburtstag 325;<br>aum Simmelfabrtskest 147; aur Kassonszeit 61;<br>sür Misson 310; sür Spnobalvorsammlung 186;<br>Luthers Borgebet zum Baterunser 26; wir müssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Airchweihe: Las Begas, New Mex. 7; Walhburn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bapst. Der rechte Antichrift 129; was kann er tun?<br>147; wie er Missionare ermuntert 339; Borschrift<br>für Mischen 147: Kapsklirche und England 209;                                                                                                                          |
| wieder beten lernen 22.  Gehuristag. Gebet am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alaffifer, Stellung zu ihren Werten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | für Mischeben 147; Kaptktirche und Eigeland 209;<br>päpstlicher Legat in den Bereinigten Staaten 180;<br>in Mexito 60; Statistik 339; unrechte Veise ber                                                                                                                         |
| Geburtsverbinderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3baho 79. 353; Allgemeine Lebrertonferens 257; Wohltätigkeitstonferens 287; Konferensfegen 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Befümpfung 129.<br>Bafjion. Das Blut, das besser rebet denn Abels 89;<br>die Kürnörter in 3el 63, 100: Ablu Rettämmer.                                                                                                                                                           |
| 301; Das Bibelwort 201; Die erste Kningstriedigt<br>153; Die heilige Nacht 417; Die Nacht ist din 381;<br>Die Freind den meine Soele lieht 17: Ernst und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Softiatigfelistonferena 287; Konferenategen 113.<br>Konfirmation. Für die Eftern der Konfirmanden.<br>Pellage au Nr. 3: ein Bort aur Konfirmation 80;<br>Bergest die Reutonfirmierten nicht! 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bie Künvörter in Jel. 53 100; Asiu Bettämmer-<br>lein 83; aux beiligen Kassionszeit 73; Gebet 61;<br>Lassionszottesbeiert in Bussalo 128.<br>Kassottesbeiert in Bussalo 128.<br>Kassottesbeiert 80; Troft 277; nicht leicht-<br>fertig Stellen wechseln! 338; Brief einer Mutter |
| Troff bes Lebens 317; Fels bes heils 269: Freusbiges Wirken ber Kirche 369; Gebet 137; Helliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ku Klux Klan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raftor. Bielgeschäftigkeit 80; Troft 277; nicht leichts<br>fertig Tiellen wechseln! 338; Vrief einer Mutter                                                                                                                                                                      |
| wieder beten lernen 22. Geburtstag, Gebet am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sarien D Saurik 43 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | an ibren im Pfarramt stebenden Sobn 262; Bfarragebalt 207; bes Pastors Frau 295; des Pastors Some 191.                                                                                                                                                                           |
| Bobin? 89; Jum Feste der heiligen Dreieinigkeit<br>169; Jum 31. Oktober 349.<br>Geist des Lebens 153; sehlt uns ber heilige Geist?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Larien, D. Laurih Leben, das menichtliche, woher? wobin? 260; Wert des Lebens 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Söhne 191.<br>Pieper, D. H.: 45jährige Dienstzeit                                                                                                                                                                                                                                |
| 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lebranffalten. Rachrichten 347. 348. 364. 289. 316. 332; mit frommen Schülern beschieden 241; der innere Ausbau unferer Lebranftalten 127; die Rot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | treibi die Predigt die Leute aus der Kirches 80;<br>die Gemeinde mus sich borbereiten auf Predigt 146.                                                                                                                                                                           |
| Geld: Borlicht geboten bei Erlangung besselben für<br>firchliche Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | auf unfarn Muftalton 288 — Maubroaramm: Göne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preshbterianer, das feltene Bekenntnis der 321<br>Professoren, tuchtige 241; Nominationen 242.                                                                                                                                                                                   |
| den 98.<br>Gemeindeglieder follen, wenn sie umziehen, dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nen wir es tun? 366; nicht großartig, sondern zwedentprechend 368; nur eine Kollette 376; ber Plan 376; ber Danktag und die Kollette 369; eine halbe Willion für Erziehung 370; wie ein Kistator eine Gemeinde ermanterte 374; Bautomit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Я.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaltor ibre neue Abresse geben 57. 199<br>Gemeinschaftsbewegung in Deutsbland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bissitator eine Gemeinde ermunterte 374; Baukomistee tätia 110: Gott wird ich erbitten lassen 374:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Radio 60, 191. Was Luther fagen würde 95.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschäftsführung im driftlichen Geist 244<br>Geschäcken. Auf Christi Humnelsahrt allein 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tee tätig 110; Gott wird sich erbitten lassen 374;<br>"D. S.Err, las wohl gelingen!" 365; Gebet am kol-<br>lestentag 378. — Concordia, Mo. 290, 385; Ed-<br>monton, Alta., Can. 21, 174; Milwautee, Wis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rechtfertigung 210<br>Reglerung Cottes: Cott lentt alles 357<br>Reich Gottes, Wite um das 185<br>Religion und der natürliche Wensch 389                                                                                                                                          |
| Blinder, was er lebren kann 428. Brot der Seimat<br>130. Das lette Geschenk 294. Die Konstrmanden<br>und der König am Kreuz 100. Die Freude am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | monton, Alta., Can. 21. 174; Willmautee, Liss.<br>402; Korto Aleare, Vrafilien 305. 402; Et. Louis.<br>Wo. 174. 372, 320, 388, 399; Et. Haul, Minn. 357;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Religion und der natürliche Mensch                                                                                                                                                                                                                                               |
| SErrn 210. Ein' sette Aurg ist unser Gott 408.<br>Ein gut Teil Menschen sterben an ihren Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Springheld, 3u. 42. 377. — Studenten auf theo-<br>logischen Geminaren im Lande 112; theologische Mb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renan, Chriftusfeind                                                                                                                                                                                                                                                             |
| holungen 195. Ein paar unerwartete Ohrseigen<br>12. Ein sinnreiches Mißberständnis 195. Für uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | teilung der Yalestlniversität 112: auch andere Kirs<br>denkörver dauen Lebranstalten 424.<br>Lesen. Bas lesen die Christen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A Brief Guide in the Christian Doctrine for Adult Catechumens                                                                                                                                                                                                                    |
| Sottlofe gestorben 61. Gottes Wege 148. Fret<br>euch nicht; Gott läßt sich nicht spotten! 276. Kraft<br>bes Bortes Gottes 101. Kransentroft 61. "Nun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raughtturm — Tiving 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A Chart Showing the Parliamentary Rules of<br>Order                                                                                                                                                                                                                              |
| finget und seib frost!" 421i. "O haupt boll Blut<br>und Bunden!" 83. "O heil'ger Geift, kehr' bei<br>uns ein!" 163. "Selig find die Barmberaigen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lieber: "Machet auf, tuft uns die Stimme" 390;<br>"Ein' feste Burg ift unser Gott" 408; "Tochter<br>Jon, freue diodi" 408; Kfingstieber 102.<br>Lochner, 3. K. K.: 100jährlae Geburtstagskeier 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Augustana Octavo Series of Church Music for                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179. Laitei meinen Gelaivien nicht an: 261. Won                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Loue and iniberials wenternosationer 338. Andeoutius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mixed Volces 296 Bach, J. S.; The Bach Chorale Book 133 Baur, J. C.: American Principles and Private Schools 63. On Being a Lutheran 296.                                                                                                                                        |
| einem, der warten fann 301. Reibnachten 427.<br>Reibnachterfabrungen eines Meifebredigers 426.<br>Reibnachtsmart, ein den Luther 427. Rie fleht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | feit ift Berleugnung 260; Loge und Lanbespräfi-<br>benten 307; Berbreitung ber Freimaurerei 147;<br>De Molab-Loge 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schools 63. On Being a Lutheran 296.<br>Beiderbede, d.: Goldförner                                                                                                                                                                                                               |
| Neihnacisvort, ein, von Luther 427. Wie steht es mit beiner Fürbitte? 195.<br>Gesangbuch der sutberischen Kirche 334. 351. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los-von-Rom-Rewegung 112<br>Luther als Arantenfeelforger 358; Luther und die<br>Sinder 358; ehrenhalles Urteil über ihn 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berntbal, I. E.: Kier lurze Weibnachisgespräche<br>378. Weibnachtsspiel der drei Weisen aus dem<br>Morgenlande 378.                                                                                                                                                              |
| Gelete und übertretung 113<br>Gewiß wahr 148<br>Gideons 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Luther als Arantenseelsorger 358; Luther und die<br>Kinder 358; ebrendolles Urteil über ihm 321;<br>Luthers Kibelibersekung 98; Luthers Tintensas<br>97; Luther und Zwingli 323; Todestag 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boecler, O. C. A.: The Morality and Religion of<br>Freemasonry                                                                                                                                                                                                                   |
| Glaubensmut und Glaubensnot 11 Glode als Geschen! 60 Gnadenwahl; bin ich envählt? 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "Lutberaner", siehe Kitchenblätter.<br>Lutberaner, die sich nicht ankommen lassen 260<br>Lutbertsche Kirche soll vom Schlaf ausslehen 175;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Runnel, M.: Tröftet, tröftet mein Rolf! 295<br>Charles, Mrs. A.: Chronicles of the Schoen-<br>berg-Cotta Family 296                                                                                                                                                              |
| Gnadenwadi; bin ich erwähli?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lutherischer Weltsonvent 355.<br>Lutherische Latenliga 233<br>Lynchen. Antilhnchgesek 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Christ Crucined                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wie oft hast du im alten Jahre im G. gefehlt? 427.<br>Gotteshäuser, zu teure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lynchen. Anfilynchaesek 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concordia Junior Messenger                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sotteslamm auf Gottes Thron 53<br>Grabschriften 131<br>Grabschrie 270<br>Greuel der Betwüsstung 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manning, W. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concordia Sunday-school Lessons                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Greuel der Betwüftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Märthrer, die ersten ebangefischen 323<br>Medistnische Wissenschaft 146<br>Mees, D. Th. + 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Czamanske, W. M.: God's Christmas Gift 378<br>Danell, D. A.: Wie ich das südindische Missions                                                                                                                                                                                    |
| <b>\$</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Melodien, unfirchliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Danell, D. N.: Wie ich das fübindische Missions-<br>feld nach dem Kriege fand                                                                                                                                                                                                    |
| Hanser R. D. und Frau: Denkmünzensammlung ges<br>idenkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Methoben, neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | the 75th Anniversary of the Missouri Synod 164. Can the Secular State Teach Religion? 164. Weighed and Found Wanting 278. Woman Suffrage in the Church 359.                                                                                                                      |
| hausandachten burfen nicht hinfallen 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Miffion, Seidnische M. in unferm Lande 59; Mif-<br>fionshelegenbeit 6; Miffionsgebet 310; Miffions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | woman Sunrage in the Church 359.  Der Hefenner                                                                                                                                                                                                                                   |
| den freune, Wester 191 Herz, ein trotig und berzagt Ting 160 Heute!" 101 Himmelsahrt 137; Gebet am himmelsahristag 147. Hochschulen, lutherische 110; in Fort Wahne 56; Chis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | beiträge und movies 404; Mission durch den "Lutheraner" 385; wie man Missionre nicht er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Refenner                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Simmelfahrt 137; Gebet am Simmelfahrtstag 147.<br>Hochschulen, lutherische 110; in Fort Wahne 56; Chi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | auf Missonsfeldern 244. — Nachrichten: aus Afrika<br>59; Alaska 191; Argentinien 188, 273, 406, 423;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fahlund, G. A.: Graded Lessons in Luther's Small Catechism and Rible History 161                                                                                                                                                                                                 |
| cago 111.<br>Söllenstrafen, Ewigkeit ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berlin 75, 93, 108, 192. China: Erstlinge in Ichang 254; in Shibnanfu 124; Taufe in Shibnan 248;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Small Catechism and Bible History 164 Fifty Years of God's Blessing 63 Ficilater, G. A. und E. A.: Concordia-Kalender                                                                                                                                                            |
| "Home, Sweet Home"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | denmission 209; nördiches Missionsgebiet 78; südliches 35: Einweihung des Hospitals 92: erster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 378<br>Freeman, G. M.: Little Voices 409<br>Frensel, H.: Die indische Fran in Dichtung und                                                                                                                                                                                       |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lutherischer Gottesbienst in Mabras 335; Moham-<br>medanermission in Indien 242; allgemeine Kon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geldicten von Gemeinden: Milwaufee Preieinigs                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jahr, zum neuen 1; mit ICfu ins neue Jahr 10; wie<br>bringst du die lette Kacht des alten Jahres zu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gerenz 64. Wegtlo 66. Wontana 4. 319. 386;<br>Reuseeland 23; Nevada, ein Missionsfreund in<br>304: New Werico 159: Mission im Nordwesten 24:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cith Mich 295: St Lauis Mount Calvery 63.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 427.<br>Refutt, ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misselsenbeit 6; Missenberg 2013 Misselsenbeit 6; Misselsenbeit 6; Misselsenbeit 6; Misselsenbeit 310; Missenbeiträge und movies 404; Missenbeiträge und movies 404; Missenbeiträge und movies 404; Missenbeiträge und movies 404; Missenbeiträge in der muntern soll 339; Union drotestantisser Afraben auf Misselsenbeitrage 44.— Nagrichten: auß Afrika 59; Alaska 191: Argentinien 188. 273. 408. 423; Berlin 75. 93. 108. 192. Ehina: Erstlinge in Ihman 243; Aonserens 303. Indien: Schwiertzseit in der Heisenmissen 303. Indien: Schwiertzseit in der Heisenmissen 200; nördliches Missenbeiträsseit 78; schwiedender Missenbeiträsseit 78; schwiedender Missenbeiträssen 305; Einweidung des Hophitals 92; erster lutberischer Gottesdienst in Madras 335; Modammedanermissen in die Abertselsen 23; Medad, ein Missenssen 386; Meuseeland 23; Medad, ein Missenssen in 304; New Wersels 169; Missen mit Nordweisen 24; West-Kebrassa, du wenig Missensen Missensen 24; West-Kebrassa, du wenig Missensen missentemissen 303. 204; die Väter der I. 41; Misteilungen auß unserer Heisen 145. 207; Taubstummenmissen außselsen der Missensen der Wissensen | St. Louis, St. Kaul 63.<br>Giefchen, J.: Bom Karadicfe nach Bethlehem.<br>From Bethlehem to Paradise 359                                                                                                                                                                         |
| Refutt, ein 62<br>JEfus, der Hausfreund 309<br>Jubilden: St. Kaul, Frankentuft, Mich., 387; Kreus,<br>Collinsbille, II., 258; Vailenbaus, Abdilon, JU.,<br>304, 325; Taubitummenanstalt, Detroit, Mich., 287;<br>eine feltene Aubelfeier 255; D. C. C. Schmidts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | america 74; Scatimiliton 145, 207; Taubstims<br>menmission 39, 204; die Bäter der T. 41; Witteis<br>lungen aus unserer Gethenmission 410; kaken wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gohdes, C. B.: Schwartz, the Apostle to India<br>359<br>Graded Memory Course for Ev. Luth. Sunday-                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unfere Missionkaufgabe erfillt? 424.<br>Missionsiest, Forestbille, Wis. 291; Berlin 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schools                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jüngstes Gericht, es gibt ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unsere Missionsaufgabe erfüllt? 424.<br>Missionsiest, Forestville, Wis. 291; Berlin 275.<br>Wissouribnode. Ein Jejuit über die Shnode 62;<br>Statistis der Shnode; s. Statistis. — Delegatensphode 6. 126; Periodt über die Verbandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 246. Shall the United States Recognize the<br>Pope as Temporal Ruler? 164.<br>Gruber, F.: Silent Night, Holy Night 342<br>Hageman, G. E.: Sketches from the History of                                                                                                           |
| <b>a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217; Synobalrebe 201; Krüftbialbericht 202; Kresbigt bei Eröffnung 237; Ergebnis der Wahlen 247; eine schöne Gebenksete 234; Gebet für die Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hageman, G. E.: Sketches from the History of the Church                                                                                                                                                                                                                          |
| Kandibatenberteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iammilina 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | the Church                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kinder sich zu Freunden machen 286; Walfenkinder<br>aufnehmen 286: Kinderlegen 391.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mobernissen 389<br>Modern Thought. Mobernes Zeitbewußtjein 25<br>Mormonen 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Holt. B. M.: Masonry vs. Parochial Schools<br>164. Masonry vs. Christ Jesus 184. Masonry                                                                                                                                                                                         |
| , and the second control of the second contr | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| vs. Christianity 164. Lodge Treatment of Sin<br>164. Congregation's Duty to Lodge members                                                                                                                                                                                 | Scite The Christian Day-school                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite Stunden, ftille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 409.  Junior Bible Student                                                                                                                                                                                                                                                | The Holy Bible       133         Theological Monthly       48         Tiny Tots' Bible Pictures       12                                                                                                                                                                       | Sündenfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holy, Holy, Holy! 359.  Rögel, R.: Reue Christoterpe                                                                                                                                                                                                                      | Strof, M.: Morgenlicht 63<br>über die Miederfunft Ebrifti 26<br>Ulmann, C.: Facts Concerning the Crucified                                                                                                                                                                     | Shnobe bon Wisconsin 11. a. St. 305; Shnobalvers fammlung der Freisirche 292.<br>Shstem 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| for Lutheran Schools                                                                                                                                                                                                                                                      | Christ and His Church 196<br>Unenthebrliches in ber Schulung meines Kindes 326<br>Vollmar, A.: Winter Roses                                                                                                                                                                    | <b>2.</b> ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kretzmann, P. E.: Knowing and Doing 116. Popular Commentary of the Bible 181.                                                                                                                                                                                             | Bambsganh, Bh.: Freimaurertum und echtes<br>Luthertum 164<br>Watson, E. O.: Year-book of the Churches 278<br>Wendt, A. L.: OBe Joyful in the Lord! 342.                                                                                                                        | Tanz, Kroteft gegen 130: Marathontanze 192.<br>Taubstummenanstalt in Tetroit: Zubiläum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kretzschmar, R.: Can a Christian Consistently Say, "So Mote it Be!"?                                                                                                                                                                                                      | Resurrection 409.<br>Wer will unterhalten fein? 181                                                                                                                                                                                                                            | Taufendjähriges Reich nicht zu erwarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rebendauer, A.: Raht und unfere Pflicht tun! 341.<br>Roughing 1t for Christ in the Wilds of Brazil<br>263                                                                                                                                                                 | White, R. J.: Six Years in Hammock Land 63 Wiles, Ch. P.: Lesson Commentary for Sunday-schools of the Lutheran Church 409 Williams D.: Ch. Suth Equif repure 278                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Refre und Refre                                                                                                                                                                                                                                                           | Billsomm, D.: Eb. Luth. Houdstreumb Ralender 378 Wismar. W.: Ungemach's Responsive Service for Christmas                                                                                                                                                                       | Tod eines dis zulest noch spotenben Bertoreckers 100<br>Todesanzeigen: Pastoren und Prosessoren: Bobn,<br>J. A. 115. Crull, A. 131. Deftinon, B. To. 84.<br>Freche, R. 277. Gerken, G. 47. Henkel, B. F.<br>62. Hertwig, A. 163. Hilgendorf, A. C. G. 179.<br>Hopenstein, D. L. 246. Hopmann, D. 84. Kowert,                                                                                                                                                                                       |
| 378. Let will interhalten jein? 181. Zwei<br>Häuslein am Bach 181.<br>Lutheran Annual 1924                                                                                                                                                                                | Jagel, S. S.: Aus Frühlingstagen 278<br>Jorn, C. M.: Der Brief an die Nömer 341. Der<br>Heiland 246. Die Avoltelgeschickte und ein weni-                                                                                                                                       | 62. Settvig, A. 163. Higendorf, N. C. S. 179.<br>Sohenstein, D. L. 248. Sohmann, H. 84. Kowert,<br>B. H. 179. Krüger, L. 428. Leimer, M. M. 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lutheran Church Calendar 1924                                                                                                                                                                                                                                             | ges aus der Kirchengeschickte 28. Die zwei Ebi-<br>fieln St. Kauli an die Koeinther 149. Die ganze<br>dristliche Lehre in 1 Mof. 1—5 341. Ein leptes                                                                                                                           | Matteld, H. A. 26, 428. Meyer, H. H. & 48.<br>Müller, G. 91. 211. Pröbl, W. 341. Meth, L. 26.<br>262. Schliepsies, J. G. 195. Schönleber, J. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iogie                                                                                                                                                                                                                                                                     | apoliolisce Wort an alle rechtschenen Diener<br>am Wort 392. ACfusminne 149.<br>Niaa. Jakobilirche in in katholischen Hönden 293                                                                                                                                               | vodenstein, D. L. 246. Popmann, H. 84. Kowert,<br>B. S. 170. Krüger, E. 428. Leimer, M. M. 84.<br>Mattfeld S. A. Th. 428. Meyer S. F. C. 48.<br>Müller, E. M. 211. Pröbl, B. 341. Reith, E. H.<br>262. Schliepstef, J. G. 195. Schönleber, J. 277.<br>Schuld, A. 195. Schuld, J. H. S. 310. Schüster,<br>E. H. 2195. Bambsgank, F. 115. Zimmermann,<br>D. S. 192. — Ledrer: Odring, L. C. E. 85. Gütt-<br>ler, G. 180. Haftedde, H. B. 278. Karnak, E. H.<br>101. Wälfer J. R. 263. Minmer H. 268. |
| vice 378.  Mezger, G.: Lessons in the Small Catechism of                                                                                                                                                                                                                  | Mobinson, Prof. I. B.; Leichenfeier                                                                                                                                                                                                                                            | 101. Möller, J. H. 263. Nimmer, H. 263.<br>Raar, A. Co. F. 409. — Slubenten: Dittmer, N.<br>149. Hilbert, A. 116. Jaason, J. 180. Meinke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dr. M. Luther                                                                                                                                                                                                                                                             | Liebe 130.                                                                                                                                                                                                                                                                     | U. R. 26. Shut, P. 180. Theilmann, E. 132.<br>Zersen, D. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minbetranz                                                                                                                                                                                                                                                                | Sabbat. Hat der Papst ihn abgeschafft?                                                                                                                                                                                                                                         | Treue im Kleinen       245         Tutanthamen       46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Creek 429<br>Muller, G. J.: Junior Class Manual 409<br>Naumann, G. N.: Ein Tag im Mijjionegesöft 149.                                                                                                                                                                     | Shiffel des Himmelreichs                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitarier. Geringe Zahl von eigenen Bredigtamts-<br>fandidaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Heibenvredigt 149. Mommensen 28.: Wo findet die Seese die Heimat, die Ruh??                                                                                                                                                                                               | 274.<br>Schulben, was damit machen? 244                                                                                                                                                                                                                                        | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nonnen, E.: The Stork's Necklace 409 Norlie, O. M.: The Lutheran World Almanac 26 Norlie, J. D.: Mr. Church 132 Fellowick                                                                                                                                                 | Schulen, öffentliche: Darwinismus 129. 59; Religionsunterricht 112. — Unfere Schulen: Wie man am besten eine ins Leben rusen kann 95; Gemeindes schule eine Gewissenspslicht 79; leisten unsere                                                                                | Berbrechen in unserm Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nothstein, I. O.: My Church 133. Following<br>Jesus 409.<br>Kotenhauer, A.: Zum 50jährigen Jubijaum bes<br>Eb.Luth. Waisenhauses zu Abdison, II 311                                                                                                                       | schule eine Gewissenspsicht 79; leisten unsere<br>Schulen etwas? 273; Zeugnis für Gemeinderchule<br>95; was kann die Gemeindeschule sür die Zukunft<br>tun? 370; besondere Gottesdienste mit Schulpres                                                                         | Bernunft in gelftlichen Dingen 245; Luther barüber<br>295.<br>Bistatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rieber, B.: Die Christinsseindschaft der Loge 246. The Antichristian Spirit of the Lodge 392. Polack, W. G.: Choice Morsels                                                                                                                                               | digten 257; Sprache 18; Schulzwangsgefete 8;<br>Schulfambi 79. 19. 304; Heindschaft gegen die Ge-<br>meindeschale in Alberta 7; gute Nachrichten 143;<br>Sieg der guten Sache 143; wie bekommen wir in                                                                         | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proceedings: Alabama Luther Conference 26. Missouri Synod 392. New South Wales District, Australia 278. Queensland District,                                                                                                                                              | dustratien unsete Souten wieders 244; der Siand der Schulen im Westlichen Distrikt 420.                                                                                                                                                                                        | Wahrhaftigleit 47 Wahrheitiga 44 Waltherliga 1900 291 Ways and Means Committee; borläufiger Bericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Australia 196.<br>Mathle, E.: "Maranathal"                                                                                                                                                                                                                                | Schulfeste 154 Schulweihen: Nashbilde, AL., 320; Norwood Bark, All. 57; Milwaukee, Wis. 111; St. Louis, Mo. 337; Whittemore, Jowa 145. Selbstmord: Save-a-Life League dagegen 193                                                                                              | Weib; Lob des tugendsamen B 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reuter Th.: Wie wird die Kirche gebaut? 164                                                                                                                                                                                                                               | Sol, Abotteniber, John League dagegen 193<br>Seletton-Gedächtnistag                                                                                                                                                                                                            | Beihnachtsglaube 8; driftuslofe Beihnachtslieder 8;<br>Beihnachtsfeier im Nordwesten 24; in Aubland 46.<br>Weihnachtslieder; Krotest gegen das Singen derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sanctification 85<br>Somibl, W.: Athelburga 263<br>Someiber, J.: Airofitoes Jahrbuo für die Eb.<br>Landeslirchen Deutschands 181                                                                                                                                          | hörbe 44.<br>Spiritismus — Teufelsbetrug 209<br>Sprache in unfern Schulen 18; Sieg einer gerechten                                                                                                                                                                             | in den öffentlichen Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spitz, Th.: A Pastoral Appeal to the Members<br>of the Congregation in Behalf of Our Glo-<br>rious Missions                                                                                                                                                               | ~ + 4 · + 00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Weltfrieg; wie es bazu fam 180<br>Weltberbeiserungspläne, Hords 340<br>Missenschaft 177: medizännische W 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stellhorn, M. C.: 36r Båter 85. Our Mission<br>Duty toward Our Own Children 326.<br>Stump, J.: Russellism                                                                                                                                                                 | Stade 190.  Stati misch sich gern in firchliche Dinge 128  Statistis der Missourihnsche 111, 122, 141, 155, 170.  187; der cömischen Kirche 339; der Kirchen des Landes 160, 175, 43; über Religionsunterricht 44; die Berichte für das "Statistische Jahrbuch" bestreifen 432 | Weltkrieg; wie es dazu kam 1830<br>Weltverbesserungspläne, Fords 340<br>Wisserungspläne, Fords 146<br>Wisserungspläne, Fords 247<br>Wohl am Schink der 47<br>Wohltätigkeitskonferenz 287<br>Bort Gottes, das, die Hauptsache in der Kirche Gottes                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Shnodalberichte der Missourishnode: Distrikte: Alberta und British Columbia 48; California und<br>Nevada 149; Jowa 48; Kansas 133; Manikoba                                                                                                                               | treffend 423.<br>Sterben, gläubig ober ungläubig? 310; eines Christen 148; bes Gottlofen 100.<br>Stern aus Jafob 381; wie weit ein Stern bon ber Erbe sein foll 99.                                                                                                            | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nerta und Britis dotumble 45; Cattloriud und<br>Nedada 149; Jova 48; Kanfas 133; Manitoba<br>und Saslathewan 149; Nebrasia 133; Ölftiger<br>149; Süb-Alinois 48; South Dalota 246; Weft-<br>lider 149; Zentral-Alinois 48. Delegatenihnobe<br>295. Sächside Freikras 342. | Stern aus Jacob 381; wie weit ein Stern bon der<br>Erbe fein foll 99.<br>Studenten auf Staatsanstalten 259. 377; unsere<br>Urbeit 95; Studentenverbindungen 9.                                                                                                                 | Zeitbewußtsein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Herausgegeben von der Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ghio u. a. Staaten. Redigiert von dem Lehrerkollegium des theologischen Ceminars in St. Louis.

Published biweekly by Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. Subscription price, \$1.25 per annum, payable strictly in advance.

Entered as second-class matter at the Post Office at St. Louis, Mo., under the Act of March 3, 1879.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 5, 1918.

79. Jahrgang.

St. Louis, Mo., den 9. Januar 1923.

Mr. 1.

## Beimatssehnsucht.

Brich herein, füßer Schein Sel'ger Ewigfeit! Leucht' in unfer armes Leben, Unfern Fußen Kraft zu geben, Unfrer Seele Freud'!

Hier ift Müh' morgens früh Und des Abends ipät, Angst, davon die Augen sprechen, Not, davon die Herzen brechen, Kalter Wind oft weht. JEsus Chrift, du nur bift Unfrer Hoffnung Licht! Stell' uns vor und laß uns schauen Jene immergrunen Auen, Die bein Wort verspricht!

Ewigteit, in die Zeit Leuchte hell herein, Daß uns werde flein das Rleine Und das Große groß erscheine: Sel'ge Ewigkeit!

M. Sobmalenbadd

# Bum neuen Jahr und Jahrgang.

Ja, ich tomme balb. Amen. Ja tomm, Herr JEfu! Offenb. 22, 20.

Unter Gottes freundlicher Regierung haben wir das alte Jahr beschlossen und sind in ein neues Jahr eingetreten. Da unser Leben und das Leben der Kirche hienieden aus Erdenjahren besteht, so ist ein jeder unter uns und die ganze Kirche ihrem Ziele mit der Wende der Jahre ein gut Stück näher gerückt. Das Ziel aller Kinder Gottes ist die Wiederkunft ihres Heilandes in Herrlichkeit am lieben Jüngsten Tage, wo alle Erdennot und aller Erdenjammer ein Ende nimmt und die Kirche, von Christo, ihrem Bräutigam, herrlich geschmückt, eingesührt wird in den himmlischen Hochzeitssaal.

Gerade beim Beginn eines neuen Jahres haben daher die letzten Worte in der Bibel, in denen der ŞErr seiner Braut zurust: "Ja, ich komme bald!" einen besonderen Klang. Sie besagen, daß die Kinder Gottes seufzen und sich sehnen nach der Erscheinung ihres Heilandes, und daß dies Gebet erhört wird und der SErr sich beeilt, seine Braut abzuholen.

"Ja, ich komme bald", das ist der Neujahrsgruß des Heilandes an alle seine Gläubigen. Dünkt es euch auch, daß ich gar zu lange verziehe, so komme ich doch gewiß und komme bald, etwa in dem nun begonnenen Jahre.

An das baldige Kommen des Herrn werden wir Kinder Gottes noch sonderlich erinnert durch alles, was wir sehen und hören. Wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ein Bolk empört sich über das andere und ein Königreich über das andere. Es geschehen Erdbeben hin und wieder. Es ist teure Zeit und Schrecken. Das Weer und die Wasserwogen brausen. Falsche Propheten stehen in immer größerer Zahl auf. Die Liebe erkaltet in vielen. Die Welt lebt wie die Leute vor der Sintslut und zu Sodom und Gomorra und spricht dabei: "Es ist Friede, es hat keine Fahr!" 1 Thess. 5, 3. Unser Heiland sagt: "Wenn ihr dies alles sehet angehen, so wisset, daß das Reich Gottes nahe ist", Luk. 21, 31.

Während nun den Kindern der Welt der Gedanke an das Ende der Zeit lästig und lächerlich ist und sie daher ihr Gespött damit treiben und von einem ewigen Bestande der Erde faseln, freuen sich alle Kinder Gottes über den Neujahrsgruß ihres Heilandes: "Ja, ich komme bald!" und erwidern: "Amen. Ja komm, HErr JEsu!" Die Wiederkunft ihres Heilandes steht ihnen felsenfest; denn der es sagt, ist der treue und wahrhaftige Zeuge, der nicht liigt, sondern jedes seiner Worte erfüllt. Und wenn sie auch noch oft bei dem Gedanken an den großen und schrecklichen Tag, da alle Bücher aufgetan werden, zittern, so freuen sie sich doch mit unaussprechlicher Freude, weil sie wissen, daß ihr Beiland alle ihre Sunden vergeben und ihre Rechnung bei Gott in Ordnung gebracht hat, und daß sie aus seiner Sand Preis und Ehre und Frieden empfangen werden. So meinen sie es aufrichtig, wenn sie antworten: "Ja komm, Herr Jesu!" und sprechen:

> Ach, wie ist mir so weh, Eh' ich dich aus der Böh', Herr, sehe zu uns sommen! Ach, daß zum heil der Frommen Du, meinen Wunsch und Willen Noch möchtest heut' erfüllen!

Aus der Stellung, die ein Mensch zu der Wiederkunft Christi nimmt, ergibt sich demnach, ob er ein Weltkind oder ein Gotteskind ist.

Ift dir die Zukunft Christi lächerlich oder doch entsetlich,

magst du beim Beginn des neuen Jahres den Zuruf des Herrn FEsu: "Ja, ich komme bald!" nicht hören, so ist das ein gemisses Zeichen, daß du noch nicht in Enaden stehst und kein Glied der Kirche bist. D dann eile und errette deine Seele, ehe dich das Verderben schnell überfällt! Kannst du hinwiederum, wenn etwa auch mit großem Zagen, sprechen: "Ja komm, Herr Fesu!" Ich warte deiner und traue auf deine große Varmherzigkeit, so laß dir das ein gewisses Zeichen sein, daß du ein Kind Gottes und Glied der Kirche bist.

Möchten doch alle Glieder unserer lieben Synode in herzlicher Begierde und sehnlichem Verlangen nach dem Kommen Fesu das neue Jahr beginnen! Dann wird es in der Tat für uns alle ein angenehmes und gnadenreiches Jahr des Herrn.

Wir alle werden dann göttlich gesinnt sein und sprechen: "Unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen", Phil. 3, 20. 21, und wir werden unsere Hauptsorge sein lassen, daß die Gnade unsers Herrn Jesu Christi mit uns ist im neuen Jahre, und deswegen sleißig in Kirche, Schule und Hauß die Gnadenmittel, Wort und Sakrament, gebrauchen.

Gegen die Versuchungen des Teufels, der Welt und des Fleisches werden wir dann ritterlich kämpsen und beständig die Mahnung unsers Heilandes beherzigen: "Hütet euch, daß eure Herzen nicht beschweret werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und komme dieser Tag schnell über euch! Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wacker allezeit und betet, daß ihr würdig werden möget, zu entsliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Wenschen Sohn!" Luk. 21, 34. 36.

Wer unter uns von einem schweren Kreuz heimgesucht wird, etwa auf einem langwierigen Schwerzenslager liegt oder von heimlicher Not geplagt wird, dem ruft dann der Herr zu: Ja, ich komme bald und mache aller deiner Last ein Ende; und getrost erschallt die Antwort: "Amen. Ja komm, Herr Jesu!" Ich warte auf dich.

Balb ift ber schwere Rampf beenbet, Balb ift ber faure Lauf bollenbet, Und ich geh' ein zu meiner Rub'.

Das Warten auf unsern Heiland wird uns auch nicht träge machen, sondern im Gegenteil uns anspornen zu reger Tätigkeit in allen Werken unserer Synode. Wir wissen, daß mit dem Erscheinen des Züngsten Tages die Gnadentür für alle Menschen zugeschlossen ist, und daß bis zum letten Augenblick der Weltzeit der HErr aus dem verlornen Menschengeschlecht seine Kirche baut, ja, daß er gerade deswegen mit seiner Zukunft verzieht, weil er Geduld mit uns hat und nicht will, daß jemand verloren werde, sondern daß sich jedermann zur Buße kehre. Darum wird der Zuruf des Heilandes beim Beginn des neuen Jahres: "Ja, ich komme bald!" in uns allen den heiligen Entschluß erwecken: Dieses Jahr soll für uns alle ein arbeitsreiches Sahr sein. Unsere Lehranstalten wollen wir pflegen und ausbauen. Unsere Missionen in der Nähe und in der Ferne wollen wir emsig betreiben. All unser Sinnen und Trachten sei gerichtet auf den Bau der christlichen Kirche. Selig sind wir, wenn der HErr kommt und findet uns also tun.

F. Pf.

"Ja, ich komme bald."

"Amen. Ja komm, Herr Jesu!"

#### Epiphanias.

Es ift ein Geringes, daß du mein Anecht bift, die Stämme Jatobs aufzurichten und das Verwahrlosete in Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Geiden gemacht, daß du seiest mein Seil bis an der Welt Ende. Bes. 49, 6.

Unter den helleuchtenden Strahlen des Weihnachtslichtes sind wir ins neue Jahr eingetreten. Wir meinen nicht die Strahlen der Christferzen, sondern die Strahlen der Christferzen verlöschen; die Christbotschaft bleibt.

Das ist die Christbotschaft: daß der ewige eingeborne Sohn Gottes Wensch geworden ist, um den friedlosen Wenschen den Frieden wieder zu gewinnen, den Frieden in die Herzen zu bringen. "Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. . . . Und er heißt . . . Friedefürst", Jes. 9, 6. "Er ist unser Friede", Eph. 2, 14.

Unter dem Bilde des Lichts ist dieser selige Christfriede abgemalt.

Nur wenn dies Licht in unser Herz hineingeleuchtet hat, wenn es in unserm Ferzen licht geworden ist, ist uns das neue Jahr wirklich ein neues Jahr. Dann mag es um uns her noch so stürmisch und finster sein, im Herzen spielt und leuchtet ein neuer Glanz, wodurch auch das tiesste Dunkel erhellt und silbern eingesaßt wird. Denn es wird durch Christum durchleuchtet. "So ich im Finstern sitze, so ist doch der PErr mein Licht", Micha 7, 8.

Haben wir Christum als das rechte Licht erkannt, dann haben wir Epiphanien erlebt; denn dann ist uns Christus als unser Heiland erschienen. Wir können wirklich und in Wahrheit sagen: Ich habe den Herrn gesehen! Nicht daß wir ihn mit leiblichen Augen gesehen hätten. Nein, wir haben ihn mit den Augen des Herzeuß gesehen. Im Wort des Evangeliums ist er uns erschienen, damit hat er in unser Herz hineingeleuchtet und mit diesem Glanze zugleich die Augen aufgetan, daß wir ihn sehen konnten. Und wir sehen ihn noch immer. Es bleibt Epiphanien bei uns. Denn solange wir glauben, leuchtet uns der FErr.

Das ist die gnädige Absicht Gottes, daß Christus, unser Heiland, uns erscheinen, uns leuchten, uns erleuchten soll. Schon bei dem Propheten Zesaias ist das wunderherrlich dargelegt.

Fast will es scheinen, als ob der Seiland über dem letzten Erfolge seiner sauren Arbeit zaghaft geworden wäre. "Ich dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Araft umsonst und unnützlich zu", Jes. 49, 4. Es ist, als ob er sagen wollte: Die Wenschen habe ich mit meinem heiligen, teuren Blut und mit meinem unschuldigen Leiden und Sterben zwar erlöst. Aber wer nimmt es an? Wer glaubt an mich? Gerade mein eigen Volk nach dem Fleische wird mich verwersen und sich dem Unglauben hingeben!

Aber da spricht ihm der Bater Mut und Trost zu: "Es ist ein Geringes, daß du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und das Verwahrlosete in Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, daß du seiest mein Heil bis an der Welt Ende."

Es ist, als ob der Bater sagen wollte: Du meinst, du arbeitetest umsonst und vergeblich! Aber nein; du wirst viel, viel mehr ausrichten, als es den Anschein hat. Israel sollst du erlösen. Aus Israel wirst du viele gewinnen. Aus Hohen und weiliges Leihen von Geldern wäre der Kirchbaukasse in unserm Distrikt viel geholfen. Wie viele Glieder mag es wohl in unserer großen Spnode geben, die von Gott mit irdischen Mitteln reich gesegnet sind und die ohne irgendwelche Beschwerden auch auf diese Weise der Wission einen großen Dienst leisten könnten!

"Als wir denn nun Zeit haben, so lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen!" Gal. 6, 10. H. Bügel.

# Bur kirdylidjen Chronik.

#### Aus unserer Synode.

Unfer "Lutheraner" tritt nun mit der heutigen Nummer seinen 79. Jahrgang an. Er hat das Alter erreicht, das Moses, der Mann Gottes, wenn er im 90. Pfalm vom menschlichen Leben redet, als die Grenze desselben bezeichnet. Und wie unser Leben siebzig Jahre mährt und, wenn es hoch kommt, achtzig Jahre, so bestehen auch Blätter und Zeitschriften nur selten siebzig und achtzig Jahre. Auch unter den kirchlichen Zeitschriften finden sich nur fehr wenige, die ein solches Alter erreichen wie der "Luthe= raner". Er ist das älteste unveränderte Kirchenblatt der luthe= rischen Kirche dieses Landes. Er ist alt geworden, und mehr als einer seiner treuen Leser redet von ihm als dem "alten "Luthe= raner". Aber er ist, Gott Lob, nicht schwach, gebrechlich und hin= fällig geworden, sondern da er nach wie vor und, will's Gott, solange er auf dem Plan ist, die ewig frische und kräftige Gottes= wahrheit bekennt, lehrt und vertritt, so ist er selbst frisch und fräftig und lebendig geblieben. Noch heute ist seine Losung und sein Bekenntnis wie damals in der ersten Rummer vom 7. Sep= tember 1844:

Gottes Wort und Luthers Lehr' Bergehet nun und nimmermehr.

Möge er als eine Pflanze im Garten der Kirche grünen und, wenn er gleich alt wird, dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein und verkündigen, daß der Herr so fromm ist und ist kein Unrecht an ihm, txie der 92. Psalm solche Worte von den Kindern Gottes sagt. Und nöge er auch in dem nun beginnenden Jahrgang mit aller Treue und Gewissenhaftigkeit seines Amtes und Auftrags warten, und nöge sein Wort und sein Zeugnis an vielen Herzen und Seelen gesegnet sein und viel Frucht schaffen! Dies wollen mit denen, die an ihm arbeiten, auch alle seine vielen Leser für ihn erbitten und darum fleißig Herzen und Hände emporheben zu dem Gott aller Enade!

über ben Ertrag unferer großen allgemeinen Sammlung für bie Synobalbantaffe läft fich jest schon etwas Bestimmteres sagen. Zwei Drittel der von der Synode bewilligten Summe von ein und einer halben Million Dollars sind jeht eingezahlt; ganz genau angegeben, waren es am 30. Dezember 1922 \$1,013,550.87. Von dieser Gesamtsumme sind genau \$301,275.06 im Monat Dezember bei unserm Spnodalkassierer eingegangen. zum guten Teil der Erfolg der besonderen Kollekte um die Zeit bes Danktags. Dazu kommt noch die Summe von \$121,978.60, die durch Unterschriften gedeckt ift. Roch ift das Ziel nicht erreicht. Noch dürfen wir nicht aufhören mit Bitten und Ermahnen und Reizen und Loden. Aber wir können nicht anders als Gott von Berzen danken, daß wir so weit gekommen sind. Und wenn nun die Gemeinden, die noch nicht von sich haben hören lassen, sich auch rechtschaffen anstrengen, wenn die Gemeinden, die aus dem einen oder andern Grunde ihre Kollekte auf die Festzeit verschoben haben, diese jest bald zum Abschluß bringen, und wenn alle Gemeinden die gesammelten Gelder prompt an ihren Distriktskassierer ein=

schiden, so daß dieser sie an den Synodalkassierer weiterbeförstern kann, so wird hoffentlich das Ziel erreicht werden. Das wolle Gott geben, zu dessen Dienst und Ehre die Sammlung ins Werkgeset worden ist!

Unfere nächste Delegatenspnobe. Das neue Jahr wird auch wieder unsere dreijährige Allgemeine Spnode bringen, die foge= nannte Delegatenshnode, die durch Delegaten aus allen Diftrikten unserer Synode, Pastoren und Laien beschickt wird, die dann als Vertreter der Gemeinden des Distrikts dienen. Da diese Synode am 20. Juni in Fort Wahne, Ind., zusammentreten wird, so ist nur noch ein halbes Jahr bis dahin. Und so viel läßt sich jest schon sagen, daß wichtige Gegenstände zur Beratung vorliegen werden, die sich vor allem auf die Erweiterung unserer kirchlichen Arbeit beziehen. Es ist darum wünschenswert, ja nötig, daß sich die Delegaten in diesem halben Jahr recht mit den Angelegenheiten der Shnode beschäftigen, damit sie wohl vorbereitet zur Shnode kommen und verständnisvoll an den Beratungen und Beschlüssen teilnehmen können. Die Delegaten aus den Pastoren sind schon gewählt worden bei der letten Versammlung ihrer Distrikte, die Laiendelegaten jedoch nur zum geringeren Teil; in den meisten Fällen ist die Wahl des Laiendelegaten einer bestimmten Gemeinde übertragen worden. Aus dem eben angegebenen Grunde ist es nun sehr münschenswert, daß die Wahl solcher Laiendelegaten so bald als möglich geschehe. Und die Gemeinden, denen die Wahl eines solchen Delegaten überwiesen worden ist, mögen zugleich, ja, vor allem auch darauf sehen, daß geeignete, tüchtige Männer zu diesem Umte gewählt werden, Männer, denen die Shnodalangelegenheiten schon bis zu einem gewissen Grade bekannt sind, die dafür ein Interesse haben, die einsichtsvoll und verständig Sachen, wie sie vor die Shnode kommen, beurteilen können und die dann auch in ihrem Areise und besonders in der eigenen Gemeinde die Beschlüsse der Shnode recht vertreten können. Gott hat unserer Shnode in ihren Laiengliedern ausgezeichnete Kräfte gegeben, wie sie die Kirche auch nötig hat. Er ziehe sie immer mehr in seinen Dienst, mache unfere Gemeindeglieder immer williger und eifriger, ihm auch in der Synode zu dienen! Und sehr häufig ist gerade der Besuch einer Synode das Mittel, wodurch dieses Ziel erreicht wird. Wir alle aber wollen auch im hinblid auf unsere bevorftehende Synode fürbittend in das neue Jahr eintreten und unsere Augen embor= heben zu den Bergen, von welchen uns Hilfe kommt.

Miffionsgelegenheit. Ein alter, treuberdienter Baftor uns ferer Shnode bemerkt in einem auf einer Reise geschriebenen Briese so nebenbei: "Es wird mir, sonderlich auf Reisen, je länger, desto mehr interessant zu beobachten, wieviel Gelegenheit man hat, meis stens ganz ungesucht, Zeugnis für die Wahrheit abzulegen, also für das himmelreich zu missionieren, wenn man nur will und sich's einen Ernst sein läßt. Man sollte auch immer Traktate, sonderlich englische, bei sich haben, und Probenummern unserer Zeitschriften, um auch damit guten Samen nach allen Richtungen hin ausstreuen zu können. Das wenige, was wir dafür ausgeben, ist besser angewendet als sonst irgend etwas in der Welt. kann ja nicht alles vergebliche Mühe sein auf diesem Gebiet, wenn die Macht der Wahrheit bricht herfür und klopft an vieler Herzen Tür'. Ach, daß viel größerer Gifer um das Haus des Herrn und um das Beil unferer Miterlöften uns alle erfüllte! Mit dieser kläglichen Kritik fange ich bei mir selber an. Wenn ich an unsere seligen Bater bente, so muß ich wünschen und seufzen, daß ihr Geist bei mir sein möchte, wenn nicht zwiefältig, doch tvenigstens zur Bälfte."

Wir geben diese nicht für die Offentlichkeit geschriebenen Worte weiter. Sie sind wahr und treffen die Sache. L. F.

Niebere und höhere Erziehung unferer Jugend in lutherisichen Schulen. Aus Anlaß des reichen Segens an Schülern, der allen Lehranstalten unferer Shnode und ebenso der Wisconsins

shnode im vergangenen Herbst zuteil geworden ist, schrieb die von der Fakultät des Predigerseminars der Wisconsinspnode in Wauswatosa, Wis., herausgegebene "Theologische Quartalschrift" solsgende zutreffenden Worte:

"Was gibt uns dieser ungemein reiche Segen Gottes zu bes denken? Gewiß nicht, daß das Wort JEsu nicht mehr gelten soll: "Die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter." Mögen auch unsere gegenwärtigen Gemeindeschulen mit weniger Lehrantsstandbaten befriedigt werden können, so ist doch damit die Arbeit, die uns unser Heiland schon gewiesen hat, nicht erschöpft. An undermuteten Stellen haben sich während der vergangenen Jahre in der inneren und äußeren Wission Gelegenheiten zur Arbeit ges boten (zum Beispiel im Black Belt Alabamas); und wenn die Schilderung eines Y. M. C. A.-Sekretärs aus Shina, die ich vor einiger Zeit Gelegenheit hatte zu hören, auch nur annähernd die Lage richtig darstellte, so ist in China ein großes Feld reif zur Ernte. Der Redner verstieg sich zu der Behauptung, die nächsten zehn Jahre würden die Entscheidung bringen, ob China in Zustunft christlich oder bolscheinistisch sein werde.

"Doch mag dem sein, wie ihm will, eine Arbeit liegt vor unsern Füßen und sollte unverzüglich in größerem Mage in Angriff genommen werden: das ist die firchliche Erziehung unserer Jugend. Nicht nur, daß noch viele Gemeinden, die es bisher ver= fäumt haben, ihre eigene Gemeindeschule ins Leben zu rufen, das Verfäumte schleunigst nachholen sollten, Kreise von Gemeinden (Konferenzen, Shnoden) müffen dem Problem der höheren Bildung der heranwachsenden Jugend mit allem Ernst näher treten. Bährend es vor noch nicht allzu vielen Jahren zu den Ausnahme= fällen gehörte, wenn junge Leute aus unsern Kreisen eine höhere als die Elementarschulbildung suchten — hatten doch unsere Pa= storen oft einen harten Stand, weil Eltern ihre Rinder au früh fonfirmiert haben wollten, damit sie sich dem Broterwerb zuwenden fonnten -, so ist es jest infolge des zunehmenden Bohlstandes, zum Teil auch burch Schulzwang, schon fast zur Regel geworben, daß Kinder etliche Jahre eine Hochschule besuchen. Wie feelengefährlich aber der Besuch der öffentlichen Hochschule vielfach ist. wissen solche, die einen Einblick in die Verhältnisse haben. Soll nicht unfer ganzes firchliches Bolf verseuchen, so wird es immer mehr zur unabweislichen Notwendigkeit, daß wir in lutherischen Bentren unfere eigenen firchlichen Bochschulen errichten. Gott fei Lob, daß er eine besorgniserregende Frage: Woher die Lehrer nehmen? durch den erfreulichen Zuwachs von Schülern auf unfern synodalen Lehranstalten im voraus beantwortet hat!"

Ans New Mexico. Nachdem das kleine Säuflein Lutheraner in der zweitgrößten Stadt New Mexicos, East Las Vegas, ihr bor zwei Jahren erworbenes Eigentum furz nach Bezahlung des Handgeldes wieder aufgeben mußte, hat es trot des Verluftes einiger Glieder durch einen schweren Logenkampf dennoch mit Gottes Hilfe wiederum Eigentum erworben und sich eine Rapelle erbauen dürfen dank freundlicher Unterstützung der Allgemeinen Kirchbautaffe. Dieje Kapelle wurde am ersten Sonntag im Abbent borigen Jahres eingelveiht. Etliche Glieder aus Optimo, der Schwester= gemeinde, und aus Albuguerque haben mitfeiern helfen. Im sonnigen warmen New Merico kann der Beihatt im Dezember draußen so angenehm vollzogen werden wie sonst in vielen andern Staaten nur im Sommer. Um half elf Uhr wurde der Beihakt vor der Kirche vom Ortspastor vollzogen. Hierauf begaben sich die vier antvesenden Bastoren langsamen Schrittes in die Kirche; es folgten die Vorsteher, die Sonntagsschule, bestehend aus zwanzig Kindern, und die Gemeinde. Im englischen Gottesdienst prebigte P. C. F. Schmid über Matth. 1, 23. Der Nachmittags= gottesdienst war deutsch. P. E. Wilms predigte über Luk. 11, 28. Im Abendgottesdienst predigte P. R. Lammers englisch über Offenb. 21, 1-4. Die gange Gemeinde, die schon viel Leid erfahren hat, so jung sie auch noch ist, aber auch viel Freude hat erleben dürfen, mußte einstimmig bekennen: "Der Herr hat Eroßes an uns getan, des sind wir fröhlich."

Was war natürlicher als eine Konferenz, da alle Pastoren vom nördlichen New Mexico sich zu der Einweihung eingestellt hatten? Am Montag und Dienstag hielten daher die vier Pastosene eine solche Versammlung ab. Eine Arbeit über Christian Science wurde des längeren besprochen, eine Predigtstudie wurde vorgenommen, Amtsfragen wurden erörtert, ein eingehender Bezicht über alle Missionspläte wurde entgegengenommen. Im Ansschluß hieran wurde ermahnt, man solle die Allgemeine Baukasse nicht vergessen. Alle wurden ermuntert, ja die Kirchenblätter zu verbreiten und unsere teure lutherische Kirche, die Kirche der reinen Lehre und des reinen Bekenntnisses, immer mehr und mehr vor das Publikum zu bringen. Kurz, zwei segensreiche Tage wurden verbracht.

Am Montagabend fand die Feier des heiligen Abendmahls statt. P. R. Lammers hielt die Beichtrede. Nach Schluß des Gottesdienstes hielt P. E. F. Schmid einen Lichtbildervortrag über die Herrlichseit Gottes in der Natur, wie sie uns hier in Amerika entgegentritt. Er zeigte sehenswürdige Bilder aus Amerika und knüpfte neben der Erklärung der Bilder solche Bemerkungen daran, die uns Anlaß geben sollten, Gott zu loben und ihm zu danken für alles, was er uns beschert hat. P. Schmid brachte das Stereopetikon von seiner Gemeinde aus Albuquerque mit. Der Frauensverein hatte dassür gesorgt, daß der Alkar mit Blumen und die Alkarnische mit Valmen geschmüdt war, und daß die Pastoren von Samstag die Mittwoch Quartier und Mahlzeiten erhielten.

Eaft Las Begas wird von Optimo aus bedient, das ungefähr vierzig Meilen von Sast Las Begas entfernt ist. Die Logen sowie die religiöse Gleichgültigseit unter den abgefallenen Luthes ranern sind wohl die Hauptwerkzeuge in Satans Hand, dem Neiche Christi Schaden zuzufügen. Dies trägt dazu bei, daß Las Begas ein ungemein schwieriges Missionsseld ist. Möge der Erzbischofseiner Kirche auch ferner seine schützende Hand über sein kleines Häustein in Sast Las Begas halten! Möge er den treuen Gliezdern hier und allenthalben Freudigseit verleihen, standhaft zu bleiben im Glauben und im Kampf gegen alle Feinde, die ihnen Untergang drohen!

Feinbichaft gegen bie Schule. Auch in Alberta ift ber Kampf um die Gemeindeschule ungünftig ausgefallen. Unfere Lefer werden sich erinnern, daß dort während des Krieges alle Gemeinde= schulen eingestellt werden mußten. Rach dem Kriege bemühten fich unsere dortigen Brüder mit allem Ernste, sie wieder in Gang zu bringen, und weil nach dem Gefet alles in die Hand eines Schulinspektors gelegt war, unternahm es die größte dortige Ge= meinde, die zu Stonh Plain bei Edmonton, ihre Schule mit einem bom Staate anerkannten Lehrer zu eröffnen. Giner unserer jungen Pastoren, P. H. J. Böttcher, der sich durch Besuch der staatlichen Lehrerschule ein Staatszertifikat zum Schulehalten er= tvorben hatte, nahm um der Sache willen den Beruf als Lehrer nach Stonn Plain an und eröffnete im Berbft 1921 die Schule. Aber bald wurde sie von dem staatlichen Inspektor für ungenügend erklärt, ohne daß zureichende Gründe angegeben wurden, und die Eltern der Kinder wurden aufgefordert, ihre Kinder "in die Schule", das meinte in die Staatsschule, zu schicken. Die Eltern bestanden auf ihrem Rechte und schickten ihre Kinder weiter in die Gemeindeschule. Sie wurden vor Gericht geladen und zu einer Geldstrafe verurteilt; aber sie entrichteten die Strafe unter Brotest und appellierten an ein höheres Gericht. Die Kinder besuchten weiter die Gemeindeschule. (Lutheraner 1922, S. 62. 89. 189.) Aber leider ist nun die Entscheidung des Obergerichts un= günstig ausgefallen, obwohl eine Minorität des Gerichtshofes den richtigen Standpunkt vertrat und auch in einem Minoritätsurteil des Oberrichters Beck zum Ausdruck brachte. über diese letzten Borgänge schreibt uns P. Böttcher unter dem 20. Dezember vorigen Jahres von Stony Plain:

"Mit schwerem Herzen berichte ich, daß wir uns genötigt ge= sehen haben, unsere Gemeindeschulkinder letten Montag in die Staatsschule eintreten zu lassen. Vergangene Boche wurde die Entscheidung über unsere Schule von dem Obergericht der Provinz abgegeben. Alsbald kamen auch wieder strenge Warnbriefe von bem Department of Education. Die Entscheidung bes Friedens= richters gegen uns ist für gesehmäßig befunden worden. Makregel, wodurch absolute und unantastbare Gewalt über alle Privatschulen in die Hand eines Chief Inspector gelegt wurde, ist für konstitutionell erklärt worden, weil nach dem Grundgeset alle Schulangelegenheiten ben einzelnen Provinzen überlaffen worden Freilich sind ,bestimmten Klassen von Leuten' Mindersind. heitsrechte zugesichert worden. Gesetzlich gibt es aber bloß zwei folche Minderheiten, nämlich Katholiken und Protestanten. Luthe= raner, Baptisten usw. sind als solche keine gesetlich anerkann= ten Protestanten, sind daher auch nicht besonders geschützt und haben somit kein Anrecht auf eine eigene Schule. Es ift groß= artig, wie der Teufel sich so fein hinter dem Geset versteden kann. Von "Tüchtigkeit" unserer Schule wurde nichts mehr gesagt.

"Das bringt uns nun in eine fatale Lage. Was tun? Weitergehen im Gericht? Oberrichter Beck scheint uns einen Wink au geben, wie voranzugehen wäre. Freilich, das ist eine große Aufgabe. Wir halten gegenwärtig Umschau in der Provinz nach etwaigen Gleichgesinnten und warten auf Rat von Glaubensbrüsdern und Behörden. Jeht heißt es wieder: Immanuel, Gott mit uns! Eine unerschöpfliche Quelle! Immer wieder gibt es neue Praft und neuen Mut.

"Beiliegend finden Sie einen Auszug aus Oberrichter Becks Minderheitsbericht. Wir haben sicherlich alle Ursache, Gott zu banken, daß er das Herz dieses Richters so gelenkt hat, daß er uns diesen amtlichen Meinungsausdruck hat zukommen lassen. Er spricht uns aus dem Herzen. Ich habe versucht, sowohl den Sinn als auch die Worte des Richters wiederzugeben. Dieser Auszug wird sicherlich für die "Lutheraner"»Leser von Intersesse sein."

Der im vorstehenden erwähnte Bericht des Oberrichters Beck sagt im Auszug folgendes:

"Im Jahre 1913 wurde das Schulzwangsgesetz so umge= ändert, daß es nun lautet: "Alle schulpflichtigen Kinder muffen die public school besuchen, es sei benn, daß sie nach dem Urteil bes Inspektors unter tüchtigem Unterricht stehen, entweber zu Hause ober sonftwo.' Bor dem genannten Jahre war diese Gewalt, über die Tüchtigkeit eines Schulunterrichts zu entscheiden, in der Hand eines Friedensrichters. Auch konnten die Eltern da= mals appellieren, falls sie mit dem Urteil des Friedensrichters nicht zufrieden waren. Im Jahre 1913 wurde das geändert. Seit dieser Zeit hat ein bom Department angestellter Inspektor bics Recht, und des Schulinspektors Urteil ift unantastbar. Der Inspektor ist ganz unter ber Kontrolle des Department, und falls er nicht nach dem Gutbünken des Department handelt, kann er von diesem abgesett werden. Diese Umänderung des Schulgesetes ift von dem Department selbst beantragt worden und ift höchstwahr= scheinlich von den Volksvertretern angenommen worden, ohne daß diese geahnt haben, welch weitgehende Folgen diese Umänderung haben würde. Hierdurch hat nun das Department absolute und unantastbare Gewalt bekommen über alle Privatschulen, in benen Kinder unter fünfzehn Jahren unterrichtet werden, und die Eltern bicser Kinder sind stets der Gefahr ausgesetzt, angeklagt und bestraft zu werden, falls der Inspektor den Schulunterricht nicht gut= heißt. Durch diese willfürliche und unantastbare Gewalt kann zu irgendeiner Zeit allen andern firchlichen Anstalten ein Ende gemacht werden. So könnten, wenn entweder der Unterrichtsstoff oder die Unterrichtsweise dem Department nicht gefällt, zu irgendeiner Zeit solche Anstalten wie das preschterianische Western Canada College, das methodistische Mount Royal College, das katholische Jesuit College und andere, ähnliche Anstalten ohne weiteres zugemacht werden.

"Diese Art Gesetzgebung fand sich im Deutschen Reich seit 1870 und längere Zeit banach. Unter diefer Gesetzgebung find damals viele gewaltsame Magregeln getroffen worden, um jede andere Sprache außer ber beutschen auszuschalten. Diese ganze Bewegung ist bekannt als der Kulturkampf. Die Leute, von denen der Angeklagte [Jakob Mmer, ein Glied der Gemeinde in Stonh Plain] einer ist, haben zweifelsohne gedacht, hier in Canada wür= den sie volle Freiheit haben. Unglücklicherweise haben sie sich ge= irrt. Sie wünschen, daß der ganze Schulunterricht ihrer Kinder von einem religiösen Geist durchweht werde. Sie wollen das Glück ihres Familienlebens dadurch aufrechterhalten, daß die Kinder lernen, mit ihren Eltern in der Muttersprache zu verkehren. Bu gleicher Zeit wollen sie natürlich auch, daß ihre Kinder einen tüchtigen Unterricht in der englischen Sprache genießen, so daß sie imstande sind, auch im gesellschaftlichen Umgang und im Geschäfts= leben ihren Plat einzunehmen und zu halten. Dies soll ihnen nun aber nicht erlaubt sein. Sie werben gezwungen, ihre Kinder in eine public school zu schiden, wo in Wirklichkeit kein Religions= unterricht stattfindet ober doch nur in einer Beise, wie man zum Beispiel Sprachunterricht erteilt. In dieser Beise wird gerade das in den Herzen der Kinder unterdrückt, was allein den Grund zu einem glücklichen Kamilienleben legen kann. In dieser Beise will man diese Leute zu glüdlichen, zufriedenen und patriotischen Bürgern machen. Sie haben einen Zaren verlassen und sind einem andern in die Sände gefallen. . . .

"Leute wie der Angeklagte können leider keinen Schuk finden, es sei denn, daß ihre Vertreter in der Legislatur sich veranlaßt sehen, diese thrannische Mahregel des Schulgesehes umzuändern, oder daß das Department das bestehende Gesetz nicht in so thransnischer Weise durchführt."

Wir haben absichtlich diese Aussprache Oberrichter Becks so aussührlich mitgeteilt. Dieser undulbsame, unamerikanische, thrannische Geist regt sich seit dem Weltkrieg auch in unserm Lande überall. Er greift ein in die Rechte der Eltern und der Kirche. Es gilt, gegen diesen Geist zu zeugen, dagegen mit allen rechtlichen Mitteln zu kämpfen, nötigenfalls für solches Zeugnis auch zu leiden. Sonst geht ein Stück nach dem andern von unserere bürgerlichen Freiheit verloren und mit der bürgerlichen Freiheit der Veriheit.

#### Inland.

Den Weihnachtsglauben ber einzelnen Menschen bringen besonders die verschiedenen Beihnachtslieder und Beihnachtsgedichte zum Ausdrud. Unfere alten lutherischen Beihnachtslieder find köstliche Predigten über die hohe Bundertat der Geburt IGsu. Es waren fromme, christgläubige Herzen, die sie gedichtet und ge= jungen haben, voller Kraft und Glaubensgewißheit. Der Un= glaube sowie die glaublose Schwärmerei unserer Zeit spiegeln sich hingegen in den vielen Beihnachtsliedern ab, die unfer Geschlecht unberufen unter die Presse bringt. Solch geist= und driftlose Beihnachtslieder sind uns dieser Tage fast unzählige bor Augen getreten. So veröffentlichte eine Zeitschrift das "liebste Beihnachtslied" ("favorite Christmas carol") bes früheren Präfiden= ten Roosevelt. In diesem "Christmas carol" wird des Beilandes und seiner wunderbaren Geburt auch mit keiner Silbe erwähnt. Und das foll ein Beihnachtslied sein! Andere Zeitschriften brach= ten dichterische Ergüsse, in denen wohl viel über Frieden und Freude und stille Bintersnacht mit Sternenpracht geschwärmt,

derjenige aber nicht geseiert wurde, der uns in der Todesnacht der Sünde das Licht himmlischer Freude mit Frieden von Gott besschert hat. Spottend faßt ein ungläubiger Dichter alles zusamsmen und dichtet:

Jeden grüßt aus Beihnachtsliebern Seines Heilands Troft und Traum; Bachend über all ben Dichtern, Träumenden und Traumesrichtern, Strahlt ber ew'ge Sternenbaum.

Das heißt mit dem Heiligsten Spott treiben. Diesen Spott hat aber unser seichtes und ungläubiges Geschlecht mit seinen leeren, gehaltlosen Beihnachtsliedern verdient. Beihnachtslieder dichse ten, heißt wahrlich mehr als leeres Stroh dreschen. Das können und sollen wir immer wieder von unsern alten Beihnachtsliedern lernen. Wögen wir dieser edlen Perlen wahrer Dichtkunst nie müde werden!

Frieden auf Erben follen nun die Rirchen der Belt fichern. Man will besondere Gebetsgottesdienste abhalten, in denen alle Kirchen an einem Sonntag Frieden von Gott erbitten sollen. Da= mit sollen die Kirchen so lange anhalten, bis die Herzen der Bölfer umgestimmt sind und ber haß aus der Welt geschafft ist. In dieser Bewegung liegt eine Bankrotterklärung. Auch die ungläubigften Beltkinder erkennen nämlich, daß fie mit ihrem Treiben nichts als haß und Unfrieden anrichten, und daß der Bolferfriede eine herrliche Gottesgabe ift, die bon Gott erbeten werden muß. Andererseits werden die Kirchen angeklagt, daß sie daran schuld seien, daß es auf Erden eitel Krieg und Unfrieden gibt. So schreibt unter anderm der Churchman der Spiftopalfirche: "Man lehrt uns, die Unschuldigen zu haffen. Die Kirche unterftutt und fordert dieses viehische Geschäft, an dem fich jede Regierung während eines Krieges beteiligt. Niemand verdient je, so gehaßt zu werden, als eine Nation, die andere haßt. Um folches Gift zu beschaffen, lugen die Saffabrikanten über ihre Mitmen= ichen und unterdruden die Wahrheit, die den Sag mildern wurde. Mit Bedacht verbreiten sie eine geistige Pest und besudeln mit ihren Lügen den Geist der einfachen, ehrlichen Leute. Und die Rirche segnet dies viehische Geschäft." Dazu ist zu sagen: Dieser Tadel trifft unsere lutherische Kirche nicht. Unsere Kirche wartet nicht auf Gebetssonntage, sondern betet an jedem Sonntag um bie Erhaltung des edlen Friedens. Biele Rirchengemeinschaften können sich aber von diesem Tadel nicht freisprechen. Nur hätte der Churchman mit seinem Tadel nicht warten, sondern ihn da= mals, als er besonders not tat, zum Ausdruck bringen sollen. Wir Christen aber wollen fortfahren, Gott um Frieden zu bitten, damit sein Reich vermehrt und sein Wort ausgebreitet werbe.

Drei Erforderniffe gehören zu einer rechten Rirche; fo urteilt ein Bechselblatt. Gine rechte Rirche bedarf erstens eines guten Bekenntnisses. Sie muß in Gottes Bort gegründet sein; ihr Prebiger muß den ganzen Rat Gottes zur Seligkeit lehren. Sie muß ferner einen starken Glauben haben; es muß bon ihr heißen: "Dein Glaube ift groß." Endlich muß sie auch reich sein an guten Werken, an den Werken der Liebe, der Barmbergigkeit und ber Missionstätigkeit. Bu biesen Erfordernissen fügen wir noch eins hinzu, nämlich die rechte Treue gegen Gott in ihrer Stellung zu denen, die falsch lehren, glauben und leben. Sie muß alle un= bukfertigen Sünder aus ihrer Mitte tun und fich von allen falichen Lehrern und Rirchengemeinschaften lossagen. Gine Rirche, die nach Gottes Wort glaubt, lehrt und bekennt, ift eine Macht, die tein Teufel überwinden kann. Gott erhalte uns unsere teure lutherische Kirche auch in diesem Jahr, ja zu allen Zeiten! 3. T. M.

Chriftliche Stubentenvereinigungen, die das geistliche Wohl ihrer Mitstudierenden im Auge haben, werden immer zahlreicher

und sind um so nötiger, als sich der Geist der Gottlosigkeit und des Unglaubens immer weiter unter den Studenten der Staatssichulen verbreitet. Ihre Arbeit ist auch nicht ohne Erfolg. Auf der Universität von Pennshlvania zeitigten die Bemühungen zweier Studentenverbindungen die schöne Frucht, daß sich im lehten Gerbst fünfundzwanzig Studenten einer Kirche anschlossen.

Leider bringen diese chriftlichen Studentenverbindungen eine neue Gesahr mit sich, besonders für unsere lutherischen Studenten, nämlich die des Unionismus. Unsere lutherischen Eltern mögen daher mit ihren Söhnen und Töchtern Rückprache halten, wenn sie dieselben auf weltliche Anstalten schieden. Ein wenig Sauersteig versäuert den ganzen Teig, Gal. 5, 9. Soll unsere Jugend bei ihrem Konsirmationsbesenntnis bleiben, so gilt es, sie zum Besuch lutherischer Gottesdienste anzuhalten. Darauf mögen Eltern sehen, deren Kinder auf Universitäten und Colleges studieren. J. T. M.

Elternpflicht und Kindervernachläfsigung. Den Eltern un= sers Landes schärft die katholische Zeitung The New World das Gewissen, indem sie darauf hinweist, daß in unserm Lande sich bereits 707 Kinder unter sechzehn Jahren das Leben genommen haben. Wer trägt daran schuld? so fragt das Blatt und antwortet darauf: "Die erste Schuld trifft die Eltern. Sie tragen vor Gott und Menschen die Verantwortung für ihre Rinder." Getadelt werden dann die schreckliche Vernachlässigung der Kinber, spätes Ausbleiben am Abend, reiche Geschenke, durch die die Jugend verdorben wird, das Gewöhnen der Rinder an Genuß= sucht, Vergnügungen, Trägheit usw., Theaterbesuch, mangelhafter Unterricht in Gottes Wort, boses Beispiel usw. Das Blatt schließt mit den Worten: "Mittlerweile leben die Eltern ohne Gott wie Beiben in ben Tag hinein. Wenn fie Gott aus ihrem Berzen und Haus entfernen, so miissen fie auch die bose Frucht einheimsen. Wenn solches am grünen Holz geschieht, was will aus dem dürren werden?" Das Blatt hat recht. Richt die Kirche trägt an erster Stelle die Verantwortung für das geiftliche und leibliche Wohl der Rinder in ihrer Mitte, sondern deren Eltern. Das sollen bor allem christliche Eltern bedenken. Hier gilt es wachen und beten! Die obengenannten Gefahren drohen auch unsern Kindern. Ohren hat zu hören, der höre!

Eine berechtigte Rlage äußert der methodistische "Apologete" über die oft geradezu schrecklichen Themata, über die in den großstädtischen Kirchen gepredigt wird, nur um Leute aus Neugierde in die Rirchen zu loden. Er ichreibt: "Greifen wir nur etliche Beispiele heraus, die der Schreiber neuerdings in einem Blatt fand. Da waren folgende Predigtthemata angezeigt: "Wer erschlug den Schnapsgoliath?" "Edbaupläte in Sodom." menschliche Füße anziehend?" "Dreiecige Leute." "Eine Bibel» Xanthippe.' Gemeinden, die Sensationshascher und Ranzelfeil= tänzer zu Predigern haben, find in der Tat zu bedauern. Doch fast noch mehr zu bedauern find solche Prediger selbst. Sie haben gewiß ihren Beruf verfehlt. Statt auf die Rangel gehören fie und ihresgleichen ins Geschäft irgendeines Aaron Löwental oder Levi Goldstern."

Wir stimmen dem bei und freuen uns über diese Rüge, die das Blatt den Sensationshaschern erteilt. Von diesen sinden sich viele gerade auch in der Gemeinschaft, die der "Apologete" verstritt. Nicht können wir aber dem zustimmen, was das Blatt weiter sagt: "Es muß zugestanden werden, daß auf dem Gebiet, von dem wir reden, in der römischen Kirche bessere Zustände herrschen. Die Predigt ist schlicht und ernst und immer durchaus religiös, wenn auch ihre Gegenstände oft aus der Tradition und nicht aus der Vibel geschöpft sind." Dagegen möchten wir sagen: Der römische Priester unterscheidet sich von dem hier geschilderten protestantischen Prediger dadurch, daß er den Anstand zu wahren weiß. Im Erunde genommen, sind aber beide sich darin einig,

daß sie nicht das Evangelium von Christo, dem Sünderheiland, predigen. Um die Leute zur Kirche zu bringen, predigen Prediger wie Priester Wersgerechtigseit, der eine auf seinere, der andere auf gröbere Weise. Ferner richten sich beide an die Neugierde der Leute, der eine durch merkvürdige Themata, der andere durch Geheimtuerei, Weihrauchbrennen, Mehopfer, Pomp und Glanz. Im Grunde sind daher beide Vetrüger. Sie predigen Menschenswort sir Gotteswort und unterdrücken die Schriftwahrheiten über Sünde und Enade, Buße und Glauben. So treibt Satan mit beiden sein Karrenspiel.

Wit Recht urteilt der "Apologete" aber weiter: "Es muß deshalb die größte Sorge eines ebangelischen Predigers sein, in der Predigt sein Allerbestes zu bieten und sie nach Inhalt und Vorm den wirklichen geistlichen Bedürfnissen der Kede zu überraschen, braucht nicht durch Elanz der Rede zu überraschen, braucht nicht zu verblüffen durch gesuchte Originalität oder sensationelle Plustration, Anwendung und Themastellung. Nur gesdankenarn, langweilig, kalt und lang darf seine Predigt nicht sein und nie würdelos." Es wäre noch zu bemerken, daß eine rechte Predigt, in der Gottes Wort, Geseh und Evangelium, verskündigt wird und die den Bedürfnissen der Zuhörer angepaßt ist, viel mehr Zeit, Kraft und Begadung erfordert als das leere Geschwäh, das vielerorts gepredigt wird. Kurz, ein rechter Prediger ist eine seltene Gabe Gottes.

#### Ausland.

Die Not fteigt. In den letten Wochen find wieder aus den verschiedensten Teilen Europas ganz bewegliche Bittgesuche an uns gelangt, Bitten um leibliche Hilfe, namentlich auch von den berschiedensten Liebesanstalten, die ganz besonders die Notlage spüren und die, wenn nicht Silfe kommt, einfach untergeben muffen. Wir fonnen nicht diese Bittaesuche zum Abdruck bringen, wie wir gebeten werden, aber wir können die verzweifelte Notlage unsern Lefern zur Kenntnis bringen und sie auffordern, diesen Anstalten barmherziger Liebe in der geordneten Beise ein Scherflein zu= kommen zu lassen. Gang flebentlich wird oft nur um einen Dollar gebeten, oft auch um Ersepung der paar Cents Porto. Es handelt sich um verkrüppelte Rinder, Kriegsbeschädigte, Blinde, Taubftumme, Schwachsinnige, Epileptische und andere leiblich Leidende aller Art. Es find Anstalten, wie in einem Falle, von 35 Anstaltshäusern und 1000 hilflosen Versonen. In einem uns borliegenden Schreiben beift es, nachbem die gegenwärtigen Preise für die allernötigsten Lebensbedürfnisse aufgeführt sind, weiter so:

"Das übel wird noch dadurch verschlimmert, daß die Breise raketenartig steigen. Wer am Vormittag eine Ware nicht nahm, weil sie ihm zu teuer schien, bat am Nachmittag oft schon das Doppelte zu zahlen. Die Angst vor der Steigerung treibt die Menschen zu fieberhaftem Einkaufseifer. Diese Sagd können die Samariteranstalten, die aus der Hand in den Mund leben, nicht mitmachen, aber sie leiden schwer darunter. Noch im September koftete ein Kilo [21/5 Pfund] Watte zur Operation der Krüppel 75 Mark, nach acht Wochen schon 7500 Mark; besgleichen sind bie Arzneien in furzer Zeit um das hundertfache geftiegen. Wo soll das hin? Das weiß Gott allein. Der es schickt, der kann es wenden. Er weiß wohl, wie er foll unfer Elend enden.' Uns ift bange, aber wir verzagen nicht. Edle Wohltäter im Ausland, die bisher das große Samariterwerk so kräftig gestützt haben, werden es dann nicht untergehen laffen, wenn das Ungeftum am wilbeften tobt. Sie werden es retten um Christi willen."

Wir sagten eben, daß man die Silfe in der geordneten Weise leisten möge. Wir haben Grund, dies noch besonders zu betonen. Die geordnete Weise ist, daß die Gaben an unsere Hilfs- kommission in New York gesandt werden, die sie dann entweder direkt oder durch das Hilfskomitee der Freikirche weiterbefördert.

Auch das ganz bedeutende Hilfswerk der "Abendschule", dem auch von Leuten außerhalb unserer Kreise viele Gaben zur Verfügung gestellt werden, das darum auch seinen Silfstreis weiter ziehen kann, bewerkstelligt doch einen groken Teil der Hilfeleistung durch bie Baftoren der Freikirche. Wie in andern Sachen, sollen eben auch in diesem Stücke die Geber die Getvifheit haben, daß ihre Gaben in ihrem Sinne verwandt werden. Und das geschieht am sichersten, wenn man den Weg der Ordnung geht und die Gaben burch folche Personen verwalten und austeilen läft, die imstande find, Erfundigungen einzuholen und Aufficht zu führen. Wir alle aber wollen in dieser Zeit bitterer Not des alten Katechismusspruches eingedent bleiben und ihm gemäß handeln: "Brich dem Sungrigen bein Brot und die, so im Elend sind, führe ins Saus; so du einen nadend siehst, so fleide ihn und entzeuch dich nicht von beinem Fleisch", Jef. 58, 7. L. F.

Christus ber Friedefürst. Im März 1904 wurde im Andensgebirge in Südamerika, in der Nähe des Camberpasses, fast 13,000 Fuß über dem Meeresspiegel, an der Grenze zwischen der Nepusblik Argentinien und Chile eine Statue errichtet, die unter dem Namen "Der Christus der Anden" bekannt geworden ist. Die Statue wurde aus Kanonen gegossen und gilt als Zeichen dauernsden Friedens zwischen diesen Ländern. Die Inschrift an dem Funsdament lautet: "Eher sollen diese Berge zu Staub werden, als daß die Völker Argentiniens und Chiles den Frieden brechen, den sie einander zu den Füßen des Erlösers Christus gelobt haben." Wöge Christus, der Heiland der Welt, der ganzen Welt Frieden bringen, nicht nur irdischen Frieden, sondern vor allem den geistslichen, himmlischen Frieden durch den Glauben an sein Wortl Erst dann werden die Menschenzen glücklich werden.

J. T. M.

## Mit JEsu ins neue Jahr!

Die fröhliche Beihnachtsbotschaft: "Euch ist heute der Seisland geboren!" ist die süße Evangeliumspredigt, mit der das dürgerliche Jahr zum Abschluß kommt. Das letzte, traute Gottesswort, das der Christ gegen Ende des alten Jahres hört, ist, daß er einen Seiland hat. So schließt das alte Jahr mit dem holden JEsusnamen. Und so ist es recht. JEsu Name tröstet uns gegen all und jeden Sündenschaden, den wir im vergangenen Jahr uns haben zuschulden kommen lassen. Christi Blut macht allen Schaden gut. Haben wir Wenschen auch das alte Jahr mit unsern Sünden böse gemacht, JEsus, unser lieber Gnadensönig, hat es trohdem seiner Kirche zum Heil gut gemacht.

So war auch das Jahr 1922 ein Jahr des Herrn, der Enade, des Segens. Und mit JEsu wird auch 1923 ein Gnadenund Segensjahr sein. Der traute JEsusname verdürgt uns ein glückliches, gesegnetes neues Jahr. Nicht mit Angst und Bangen brauchen wir über die Schwelle des neuen Jahres zu treten. Was immer uns quält, unsere eigene Not sowie die Not der Kirche und der armen, sündegepeinigten Welt, allen Jammer, alles Elend, nimmt uns Christen der Heiland ab und legt sie auf seine eigene Schulter. Denn er ist der König im Machtreich, im Enadenreich und im Ehrenreich. Im Machtreich wird sein Wille den Sieg behalten; in seinem Enadenreich sit eitel Glück und Segen; und einst kommt das Ehrenreich. "Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf seiner Schulter", Jes. 9, 6.

Das ist der herrliche Trost, der uns bei der Jahreswende fröhlich macht. Mit JEsu verlassen wir dankend das alte Jahr und treten voller Hoffnung ins neue ein. Sein Name bringt eitel Segen. 3. T. M.



Herausgegeben von der Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ghio u. a. Staaten. Redigiert von dem Lehrerkollegium des theologischen Ceminars in Ct. Louis.

Published biweekly by Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. Subscription price, \$1.25 per annum, payable strictly in advance. Entered as second-class matter at the Post Office at St. Louis, Mo., under the Act of March 3, 1879.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 5, 1918.

79. Jahrgang.

5t. Louis, Mo., den 23. Januar 1923.

Mr. 2.

#### Du Freund, den meine Seele liebt.

Du Freund, den meine Seele liebt, Wie gar holdselig ist dein Wort! Welch reichen Trost und Frieden gibt Es armen Sündern fort und fort!

Ob Wosis Wort mich hart verklagt, Ob Gottes Zorn mich beben macht, Noch weiß ich ja: mein Heiland sagt Auf Golgatha: "Es ist vollbracht."

Aus JEsu Worten hol' ich mir Den holden, tröstlichen Bescheid: "Kommt alle zu mir her, die ihr Mühselig und beladen seid!"

Und wird der Fuß bom Wege wund, Und ist das Ziel noch nicht erreicht, So tröstet mich des Heilands Mund: "Mein Joch ist sanst, die Last ist leicht."

Du Freund, den meine Seele liebt, Erhalte mich bei deinem Wort! Und allen Trost, den es mir gibt, Lah mich erfassen fort und fort!

3. W. Th.

#### Chriftus und die Bibel.

Christus ist der Mann, der "Bunderbar" heißt, darum ist auch die Bibel ein wunderbares Buch. Christus ist der, "den meine Seele liebet", Hohel. 1, 7; darum lieben wir auch die Bibel über alles. Denn Christus und die Bibel sind aufs innigste miteinander verbunden. Christus ist es, der in der Bibel zu uns redet; Christus ist Kern und Stern der Schrift; durch die Schrist teilt Christus sich selbst mit allen seinen Gaben uns mit.

1.

Christus ist es, der in der Bibel zu uns redet. Die Evangelien haben uns die gewaltigen, die lieblichen Worte überliefert, die Christus während seines Erdenlebens mit eigenem

Munde geredet hat. In der Apostelgeschichte hören wir die selbsteigenen Worte des erhöhten Beilandes, der St. Baulo fundtut, daß die Heiden empfangen sollen Bergebung der Sünden, Kap. 26, 18. Und was Johannes den sieben Gemeinden geschrieben hat, Offenb. 1-3, hat er aus Christi Mund gehört. Das alles sind Christi selbsteigene Worte. Und wessen Worte hörst du, wenn du die Schriften der Apostel überhaupt liesest? Christus hat ihnen "Mund und Weisheit" gegeben, Luk. 21. 15. und von dem Geist, der sie inspiriert hat, sagt er: "Von dem Meinen wird er's nehmen", Joh. 16, 14. Sämtliche Wörter des Neuen Testaments sind die selbsteigenen Worte Christi. Genau dasselbe gilt von dem Alten Testament. Nicht nur hat der Sohn Gottes, "der Engel des Herrn", des öfteren mit eigenem Munde zu den Patriarchen geredet, sondern auch von alle dem, was die Propheten geichrieben haben, saat St. Vetrus. daß durch sie der Geist Christi geredet hat, 1 Petr. 1, 11. Auch hier gilt das Wort: "Von dem Meinen" hat er's genommen. Jedes Wort der Schrift ist ein Wort Christi. Was wir gu unserer Seligkeit wissen muffen, was im Berzen des gnädigen Gottes ist, das hat uns "das Wort", der eingeborne Sohn, der in des Vaters Schoß ist, verkündigt, Joh. 1, 1, 18. Was der barmherzige Beiland uns zu sagen hätte, wenn er jest sichtbar in unserer Witte aufträte, das hat er uns in der Heiligen Schrift gesagt. Maria befand sich in einer glücklichen Lage; sie durfte zu Jesu Jüßen sigen und das hören, was sie selig machte, Luk. 10, 39. Und wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, so sitt du zu JEsu Füßen; da redet Christus mit dir.

Darum lieben wir die Vibel über alles. "Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich rede ich davon", Pj. 119, 97. Wir hören da ja die Worte dessen, den unsere Seele liebt. Wir können uns an seinen lieblichen Worten nicht satt hören. Er kann uns nicht zu oft sagen, wie innig er uns liebt. Und wenn er uns mahnt und warnt und straft, so spricht seine unendliche Liebe zu uns. "Man sagt, der Herren und Fürsten Briese soll man dreimal lesen, aber unsers Herrents Veregetis Briese (so nennt St. Gregorius die Heilige Schrift) soll man unendliche Male

lesen." (Luther I, 1055.) Wir lesen immer und immer wieder die Briefe dessen, den unsere Seele liebt.

Wir wissen ja, daß er es auf unser ewiges Heil abgesehen hat. Der Heiland wußte von Ewigkeit, was du bei ihm suchen würdest, wie dich verlangen würde nach dem Trost des Evangeliums, was für Rat du bei ihm suchen würdest in deiner Berlegenheit, was für Hife in deiner Bedrängnis; darum hat er dir zugut die Bibel schreiben lassen. Die Jünger, die ihn am Galiläischen Meere hörten, und die Jünger, die ihn in der Bibel hören, sagen allewege: "Du hast Worte des ewigen Lebens", Joh. 6, 68.

Und diese Worte sind allesamt wahrhaftig. Es sind JEsu Worte. Es ist nie eine Lüge über JEsu Lippen gekommen; er hat sich niemals geirrt; er hat seine Jünger in keinem Falle verkehrt beraten. Es ist ein jämmerlich Ding um menschliche Schriften. Der ist betrogen, der in den Schriften der Philosophen sich Rat holt. Aber wohl dem, der Christi Zeugnisse zu seinen Ratsleuten macht! Er kann felsenselt darauf bauen.

Und daß er felsenfest darauf baut, das wird eben auch durch dies Worte selbst zuwege gebracht. Denn es sind gewaltige Worte. Christus redete "gewaltig und nicht wie die Schristgelehrten", Matth. 7, 29. Diese haben auch viel vom ewigen Leben geredet, aber — bloße Worte; gerade wie es bloße Worte geblieben wären, wenn sie noch so oft und noch so laut dem toten Lazarus zugerusen hätten: "Komm heraus!" Die Worte Christi aber, die Worte der Schrift, sind lebendig und frästig. Wir wollen später noch ein mehreres darüber hören, wie sie nicht bloß vom ewigen Leben reden, sondern das ewige Leben auch schnesen; nicht bloß zum Glauben auffordern, sondern auch den Glauben wirken.

Die Bibel ist gerade das Buch, das wir brauchen. Du magst ein einfältiger, wenig begabter Mensch sein, aber trot deiner geringen Berstandeskraft überzeugt dich dies Buch; es gewinnt dein Herz; es erleuchtet deinen Berstand. Bielleicht bist du ein hochbegabter Mensch. Aber trot deiner Berstandesschärfe überzeugt dich dies Buch; es gewinnt dein Herz und erleuchtet deinen Berstand; und du bist deiner Sache so gewiß wie der Einfältigste.

Ja, die Bibel ist ein wunderbares Buch. Wir lieben sie. Es geht uns wie Maria.

> Ihr herze entbrannte, bies einzig zu hören, Bas Jesus, ihr heiland, fie wollte belehren.

O wie wallt unser Herz, wenn wir in die Bibel uns versenken und da den Hauch des Lebens verspüren, die Wärme der Liebe Christi empfinden und seine göttliche Hilfe ersahren! E.

#### Die Sprache in unfern Gemeindeschulen.

Der Religionsunterricht in unsern Gemeindeschulen war bis vor einigen Jahren zumeist ganz deutsch. Das ist heute, soweit uns berichtet wurde, nur noch in 187 aus 1090 Schulen der Fall. In 487 Schulen ist der Religionsunterricht jest ganz englisch, in 416 deutsch-englisch. Nach dem "Statistischen Jahrbuch" über das Jahr 1921 sind die Gottesdienste noch 58 Prozent deutsch und 42 Prozent englisch. Dagegen ist der Religionsunterricht in den Schulen 17 Prozent ganz deutsch, 45 Prozent ganz englisch und 38 Prozent deutsch-englisch. Aus

1046 Schulen sind 436 ganz englisch, das heißt, sie erteilen auch keinen deutschen Sprachunterricht mehr; dagegen wird in 610 Schulen noch Deutsch gelehrt.

Diesen Wechsel hat der Weltkrieg verursacht. In mehreren Staaten wurde die deutsche Sprache als Unterrichtssprache und Unterrichtssach in den Schulen gesetzlich untersagt und wohl in den meisten als unamerikanisch verschrien und auch ohne Gesetz verjagt und vertrieben.

Warum hat Gott das zugelassen? (Denn es ist nicht ohne Gottes Zulaffung geschehen.) Einmal ist es ohne Zweifel eine Beimsuchung gewejen. Wohl haben wir in Kirche und Schule und in unfern Lehranftalten, unfern firchlichen Bedürfniffen entsprechend, die deutsche Sprache als Kirchensprache gepflegt und aufrechterhalten, aber unfer Volk, besonders in den Städten. hat die deutsche Sprache in den Häusern vernachlässigt und sich somit losgetrennt von den köstlichen Schätzen der lutherischen Kirche in der Lutherbibel, im Gesangbuch, in den Bekenntnisschriften, in Erbauungsschriften, in Zeitschriften und in Liedern; losgetrennt aber auch — und das ist ja nicht zu übersehen von den Schätzen, die es sich in Schule, Konfirmandenunterricht, Christenlehre, Predigt und Privatlektüre angeeignet hatte, insofern es dieselben auf seine Kinder hätte übertragen und anwenden sollen. Biele sind jest in einer mißlichen Lage: das Deutsche haben sie abgelegt, und das Englische können sie nicht. Oder, man hat wohl das Deutsche für sich, kann es aber bei den Kindern nicht gebrauchen, weil sie es nicht verstehen; und das Englische kann man nicht anwenden, weil man selbst darin nicht zu Hause ift. Andererseits haben wir jedoch es auch darin versehen, daß wir mancherorts zu zäh und einseitig an dem Deutschen festgehalten haben, wo unsere Familien und somit die Schulkinder ichon fast ganz englisch geworden waren. Hat nicht manches Schulkind, das englischredend zur Schule kam und von der deutschen Sprache so viel wie gar nichts verstand, erst die ihm fremde deutsche Sprache lernen müssen (soweit das möglich war), um durch diese Sprache seinen Religionsunterricht zu empfangen? Saben wir nicht manchen Konfirmanden entlassen, der wohl zur Not verstand, was wir ihm deutsch erklärten und sich deswegen auch wohl prüfen konnte, der aber damals und erst recht in seinem späteren Leben nicht eigentlich befähigt war. von seinem Glauben Rechenschaft abzulegen? Ja, wäre dem Durchschnittskonfirmanden der letten Jahrzehnte, besonders in den Städten, nicht sehr damit gedient gewesen, wenn er so viel englischen Religionsunterricht bekommen hätte, wie er deutschen bekommen hat?

Darum ist dieser Umschwung in unsern Gemeindeschulen auch anzusehen als eine gnädige Heimsuchung Gottes. Die Feinde gedachten, es böse zu machen, aber "Gott gedachte, es gut zu machen, daß er täte, wie es jest am Tage ist, zu erhalten viel Volks", 1 Mos. 50, 20, — damals in Ägypten leiblich, hier aber geistlich. Wir bedauern, daß mit der deutschen Sprache uns die herrlichen Schäte beim Unterricht ganz englischredender Kinder verloren gehen; aber die Seelen der Kinder gehen uns iiber diese Schäte. Auch ist ja nicht alles verloren, was wir im Deutschen hatten. Unser Gott und Heiland ist uns nicht verloren, die Bibel und der Katechismus sind uns nicht verloren, der Hinder Schat englisch-lutherischer Literatur. Zwar ist mancherorts bei der Lösung der Sprachenfrage auch wohl mancherlei Berkehrtheit und Unrecht mit untergelausen, aber

im großen und ganzen ist der Sprachenwechsel in unsern Schulen zeitgemäß und von Segen für Gottes Reich.

Das schließt freilich nicht aus, daß einzelne Kamilien und auch wohl ganze Gemeinden darunter leiden. Wo im Hause die deutsche Sprache — wenn auch Plattdeutsch — die Umgangssprache ist, vermißt man den deutschen Unterricht der Schule recht peinlich. Jedoch, wenn die Verhältnisse in der Gemeinde derart sind, daß wegen der weit überwiegenden Mehrzahl der Kinder der Religionsunterricht englisch sein sollte. vollends wenn der Staat die deutsche Sprache verboten hat, so sollten sich die einzelnen fügen und zu Hause die deutsche Sprache desto mehr villegen. Bater und Mutter können hier viel tun. Einmal ist nicht ausgeschlossen, daß man den Kindern zu Sause das Deutschlesen beibringt, und sodann hat man ja alle Gelegenheit, die biblischen Geschichten und den Katechismus mit den Kindern deutsch durchzunehmen. Auf diese Weise kann man die Kinder wenigstens in den Stand setzen, mit Nuten auch die deutschen Gottesdienste zu besuchen.

Eine üble Folge des Sprachenwechjels, besonders wo die Schulen ganz englisch geworden sind, ift, daß die Schulkinder nicht mehr mit rechtem Nuten an den deutschen Gottesdiensten teilnehmen können. Das verursacht eine gewisse Trennung zwischen dem älteren und dem jüngeren Element in der Gemeinde, die manches Unliebsame und gewiß auch manche Gefahr mit sich bringt. Wenn irgend möglich, sollte dies vermieden werden. Ist der Religionsunterricht in der Schule ganz englisch, so ist es doch von sehr großem Vorteil, wenigstens die beutsche Sprache, vornehmlich Sprechübung und Lesen, zu treiben. Wenn dann Eltern zu Hause ihre Pflicht nicht verfäumen, werden sich die Kinder auch mit den deutschen Ausdrücken in der Bibel und im Katechismus vertraut machen. Soll eine Sprache erhalten werden, so muß sie in den Familien erhalten werden. Das Kind redet, was seine Umgebung redet, nicht was die Schule lehrt. Das Haus oder die Umgebung kann eine Sprache trot der Schule erhalten, aber nie umgekehrt. Der Unterzeichnete besuchte nach der Kriegszeit eine Staatsschule in einer gang plattdeutschen Gegend. Der Lehrer, ausnahmsweise ein Mann, bemerkte: "Alle diese Jahre habe ich mein Außerstes versucht, die Kinder auf dem Spielplat zum Englischreden zu bringen" (in der Schule beim Unterricht redeten sie fließend Englisch; man meinte, man sei unter ganz englischen Rindern); "aber hören Sie, was da beim Ballfpiel gesprochen Plattdeutsch! So wenig Einfluß hatte die ganz englische Schule auf die tägliche Umgangssprache der Kinder im Sause, bei der Arbeit und beim Spiel. Da sieht man wieder, wie stark der Einfluß des Hauses ist. Nebenbei bemerkt, dasfelbe trifft zu in der Erziehung.

Es wird öfters die Frage aufgeworfen, ob der Sprachenwechsel den Gemeindeschulen geschadet habe. Die Antwort ist: Nein. Ist Schaden angerichtet worden, so ist er nicht an den Schulen zu suchen.

Möge der Herr uns gnädig sein und uns auch in der englischen Sprache echt christliche, lutherische Gemeindeschulen erhalten! Nicht auf die Sprache, sondern auf den rechten Geist kommt es an.

Eretutivfetretar ber Schulbehörbe.

Es ist ein heiliges und notwendiges Werk, daß man [christliche] Schulen aufrichte. (Luther.)

## Zum Schulfampf unserer Synode.

Seit geraumer Zeit sind in unserm Lande dunkle Mächte an der Arbeit, die uns unsere christlichen Schulen rauben wollen. In jüngster Zeit sind sie offen hervorgetreten und versuchen nun, unsern Schulen durch die Staatslegislaturen und durch den Stimmkasten den Garaus zu machen. So vornehmlich in Michigan und Oregon. Wie der Papst den Arm der Obrigkeit in seinen Dienst zwang, um dadurch die Bekenner der Wahrheit mundtot zu machen, so wollen nun auch diese Feinde durch staatliche Gewalt unsere Schulen beseitigen.

In Michigan haben unsere Brüder in rechter Weise den Kamps ausgenommen, indem sie durch Flugschriften, die sie im ganzen Staate fleißig verteilten, die rechten Grundsätze in bezug auf Trennung von Kirche und Staat, Gewissensfreiheit, elterliche Rechte und dergleichen bekanntgegeben haben. Es steht leider in unserm Lande so, daß die Erkenntnis dieser Dinge immer mehr abhanden kommt. Da sind wir es unsern Mitbürgern und der guten Sache schuldig, daß wir sleißig Zeugnis ablegen und uns so beweisen als ein Salz der Erde und als ein Licht der Welt und an unserm Teil dazu beitragen, daß unserm Lande die großen Segnungen, die der liebe Gott ihm geschenkt hat, erhalten bleiben und ihm nicht durch die Torheit und Unvernunst der Menschen geraubt werden.

Solch ein Kampf kostet freilich viel Geld. Während nun unsere Brüder in Michigan ihre Sache bislang aus eigenen Mitteln haben führen können, steht es mit unsern Brüdern in Oregon anders. Ihnen wurde der Kampf ganz plötzlich aufgenötigt. Als wir im Juli vorigen Jahres in Salem, Oreg., zur Distriktssynode versammelt waren, tagte in Portland eine Loge, die offen erklärte, sie würde alles ausbieten, im Herbst durch den Stimmkasten alle Privatschulen im Staate zu vernichten. So entbrannte der Kamps alsbald und erstreckte sich über nur einige Monate. Unsere Brüder in Oregon, nur gering an Zahl, taten dasselbe, was unsere Brüder in Michigan getan hatten. Durch Flugschriften und durch Artikel in den Zeitungen legten sie unsere Stellung dar und zeigten, wie ein solches Gesetz gegen alles natürliche und göttliche Recht anlause und heilige Elternrechte verletze.

Die Brüder in Oregon waren nicht imstande, in ihrer eigenen Mitte alle nötigen Gelder zu sammeln, und da die Sache keinen Aufschub erlitt, so streckte ihnen das Board of Directors \$10,000 vor in der Erwartung, daß den Brüdern diese Summe durch Kollekten in unserer Synode ersett werden würde. Diese Erwartung steht im Einklang mit einem Beschluß der letzten Delegatensynode, der besagt, daß Brüder, die um ihre christlichen Schulen zu kämpsen haben, der moralischen und sinanziellen Unterstützung der ganzen Synode gewiß sein sollen.

Da nun unsere Glieder in Oregon, nachdem sie am Stimmkasten unterlegen sind, den Kamps weitersühren wollen und auch an andern Orten die Bosheit sich regt, so werden hiermit alle Gemeinden unserer Synode, zumal in solchen Teilen, die bislang unbelästigt geblieden sind, gedeten, in nächster Zeit eine Kollekte sür die Schulsache einzusenden, einmal, um die Schulden in Oregon zu tilgen, sodann, um Wittel an Hand zu haben, andern bedürftigen Brüdern, die in ähnlicher Lage sich besinden, wie zum Beispiel in der canadischen Provinz Alberta, die Hände zu stärken.

Sage doch keiner, der Kampf sei nuplos! Der Christen

Pflicht ist, zu zeugen von der Hoffnung, die in ihnen ist, für ihre Güter zu kämpsen und des Landes Bestes zu suchen. Der Erfolg liegt einzig und allein bei Gott, dem Lenker der Herzen der Wenschen. Auch hat der Schulkamps, wie er in Michigan und Oregon geführt worden ist, bereits großen Segen gestistet. Vielen Bürgern unsers Landes ist dadurch ein Licht aufgegangen, und unsern Gemeinden sind in solchem Kampse ihre Schulen doppelt lieb und wert geworden.

F. Pfotenhauer, Prafes ber Synobe.

# Bur kirdylidjen Chronik.

#### Aus unserer Synode.

Unfere große Sammlung für die Synobalbautaffe ift vielerorts noch im Gang und wird, das hoffen wir zu Gott, im Gang bleiben, bis das Riel erreicht ist. Wir wenden uns heute besonders an die Paftoren und Gemeinden, die noch wenig oder nichts getan haben, die auch nicht die ihnen kostenfrei angebotenen Drucksachen sich haben kommen lassen. Unser Publicity Committee, dem von bem Board of Directors unserer Synode und dem Baukomitee in St. Louis die Befürwortung diefer großen allgemeinen Kollekte besonders aufgetragen worden ist, macht in dieser Sache mertwürdige Erfahrungen und unerwartete Beobachtungen. nehmen wahr, daß die kleinen Drudschriften in deutscher und engs lischer Sprache der Sache wirklich Dienste leisten und auf unsere Christen Eindruck machen. Das erkennen wir nicht nur daraus, daß es uns in Briefen und sonstigen Mitteilungen gesagt wird, sondern auch daraus, daß wiederholt Lefer dieser kleinen Schriften dadurch so bewegt worden sind, daß sie direkt an die Redaktion des "Lutheraner" sowie des Lutheran Witness Gaben für die Bautaffe eingefandt haben. Wir erfahren aber auch, daß biejenigen, die sich bisher noch wenig oder gar nicht an der Kollekte beteiligt haben, nicht etwa hauptsächlich neugegründete, weit entfernte, fleine, schwache Missionsgemeinden und Missionsposten sind. Benn alle unsere Gemeinden die Sache so angefaßt hatten wie Bu einem guten Teil die kleineren Gemeinden und die Miffionss plate, dann ware die von der Shnode bewilligte Summe ichon borhanden oder in Sicht. Die Säumigen sind vielfach Gemeinden, bon denen man etwas anderes erwarten könnte, zum Teil alte Spnodalgemeinden, manchmal ganze Gruppen von Gemeinben in Städten ober in Landgebieten, bon benen die eine auf die andere fieht und die eine mit der andern sich entschuldigt. Wir können und wollen diese Gebiete hier nicht nennen, aber wir können auf Grund sicherer Mitteilungen sagen, daß die Gemeinben nicht nur vereinzelte find, die noch nicht die niedrig gefette Quote erreicht, ja, noch nicht einmal mit der Kollette angefangen haben. Und das ist nicht recht und gut. Die Schrift schärft gerade bei Kollektensachen ein, daß nicht die einen Ruhe und die andern Trübsal, Bedrängnis, haben sollen, sondern "daß es gleich sei", 2 Kor. 8, 13. Die Lasten -- aber sind es wirklich Lasten? -follen gemeinschaftlich getragen werden. Und da entschuldigen in ber Regel auch nicht Kirchbauten, Schulbauten, Pfarrhausbauten, Anschaffung bon Orgeln und andern firchlichen Geräten, Gemeindeschulden und ähnliches; andere Gemeinden führen auch Bauten auf und haben Kirchbauschulden und beteiligen sich doch willig und fräftig an diesem allgemeinen Berk. Bollen wir nicht alle: Paftoren, Lehrer, Borfteher, Gemeindeglieder, Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, die beweglichen und zu herzen gehenden Worte der Schrift im 8. und 9. Kapitel des zweiten Briefes an die Korinther lesen und beherzigen? L.F.

Gerabe aus ben Diffionsbiftriften fommen erfrenliche Rach= richten, wie wir eben angedeutet haben. Hier find zwei. Aus dem fernen, armen Missionsdistrikt Alberta in Canada wird dem "Lutheraner" aus einer der dortigen Parocien geschrieben: "Lieber "Lutheraner"! Ich möchte dir fagen, daß auch unfere Bre= digtpläte im Norden sich an den Shnodalsachen beteiligen und besonders an den Kollekten für die Anstalten. Im Jahre 1920 fingen wir in N. an, Gottesbienst zu halten. Die Leute, die wir da aufsuchten, waren schon mehrere Jahre nicht bedient worden; manche waren schon fünfundzwanzig Jahre nicht in einer Kirche gewesen, andere elf Jahre usw. Während dieser letten drei Jahre haben sie sich fleißig an den Werken der Spnode beteiligt. Für die Shnodalbaukasse haben wir mehr als das Doppelte kollektiert, nämlich \$6.20 pro kommunizierendes Glied! Für Spnodalbe= dürfnisse wurden im Jahre 1922 pro kommunizierendes Glied \$18 aufgebracht, für Notleidende in Deutschland und in Rufland \$200, für den Gehalt des Paftors \$33 pro Glied. Bährend dieser letten drei Jahre konnten wir nicht öfter als fünfund= zwanzigmal Gottesdienst dort abhalten. Diese Leute sind nicht wohlhabend, manche sogar arm. Wenn man sie fragt, ob sie meinen, daß die Shnode ein Joch sei, so antworten sie, daß das gar nicht gemerkt wird, wenn fie etwas für bas Reich Gottes geben dürfen. Ich meine, daß folche, die das füße Evangelium jeden Sonntag hören dürfen, wahrlich Urfache haben, auch recht dantbar dafür zu sein. Diese armen Christen haben nur einmal im Monat, ja öfters nur einmal in fieben Bochen Gelegenheit, das Wort Gottes zu hören. Es wird von ihnen als eine unvergleich= lich große Gabe geachtet."

Aus einem ebenfalls fernen Wissionsdistrikt, aus Texas, wird uns gemeldet: "Als die Kollekte für die Baukasse im Gang war, trug ein schon älterer, berkrüppelter Schuster in einem kleinen Orte aus freien Studen \$10.36 dazu bei, indem er bemerkte, daß dies die genaue Summe sei, die ihm als Gewiffn zugefallen sei dadurch, daß das Schuhleder, das er im Vorrat hatte, im Preise gestiegen war. Und als dann später der Bisitator des betreffenben Kreises der Gemeinde die wirkliche Sachlage auf unsern Anstalten schilderte, fügte diefer Schuster seiner erften Gabe noch weitere \$25 bei." Wir werden uns faum irren, wenn wir fagen, daß dieser Mann die Wahrheit des Heilandswortes wird erfahren haben: "Geben ist seliger benn Nehmen", Apost. 20, 35. Und diefelbe Erfahrung haben bei dieser Kollekte, nach den uns zuge= gangenen Mitteilungen zu urteilen, viele andere gemacht, solche, die große Summen, und solche, die kleine, vor dem SErrn aber ebenfalls große Summen gegeben haben.

Im Interesse ber allgemeinen Beteiligung an ber Rollekte für die Bautaffe find vielerorts auch die kleinen Gemeindeblättchen in Anspruch genommen worden und haben der Sache treffliche Dienste geleistet. Zwei solche Blättchen liegen schon seit längerer Beit uns vor. In dem einen heißt es: "Am - ift die große Dankfollekte für die Shnodalbauten in St. Louis und Seward. Haft du ein Ruvert bekommen? Bitte, schreibe beinen Namen darauf, lege deine Gabe hinein und bringe oder schicke es am gur Rirche für beinen Beiland, der fich gu Beihnachten felbft für bich gegeben hat — für diesen deinen Seiland ein Beihnachtsgeschenk! Tu das aber nur, wenn du Lust dazu haft, wenn du es gerne tuft. Du willst doch selber kein Beihnachtsgeschenk, bas man dir mit Unwillen und Murren in die Sande legt? Denkst du, der Heiland will ein foldes Geschent? Rein, nicht gezwungen, sondern williglich. Gott wird dich dafür segnen, und deine Gabe wird Segen schaffen für die Emigfeit."

In dem andern Gemeindeblättchen wird in folgender Beise zum willigen Geben ermuntert: "Sammlung für die Seminarbauten. Man wolle sich doch ja nicht durch diese überschrift abhalten lassen zu lesen, was folgt. Wer will das

Antwort: Nicht der Baftor, nicht Menschen, sondern unser Herr Jesus Christus. Wenn alle Abendmahlsglieder in unserer Gemeinde diese Frage so beantworten, wenn fie das wirtlich faffen und glauben, daß der Beiland es ift, dann fteht die Sache gut, dann fällt das Opfer reichhaltig aus. Wenn nicht, bann fällt fie schlecht aus. Von wem? Antwort: Von den 600,000 Abendmahlsgliedern in unserer Synode. Man merke wohl: von Abendmahlsgliedern, also nicht bloß von den Familien= batern. Die Rosten sind anderthalb Millionen Dollars. wen? Antwort: Für uns und unsere Kinder und die armen Beiden, damit auch ihnen das Seil gebracht werden kann. alle rechtgefinnten Christen ist das oben Gesagte genügend. diese, selbst die wenig Bemittelten, werden die Frage: Bo foll ich's hernehmen? beantworten, sobald sie wissen, wer bittet und wozu. Sie werden das Fleisch leicht überwinden. Andern wird das Fleisch viel mehr zu schaffen machen, daher wollen wir noch in driftlicher Weise auf etwaige Einwände eingehen."



Die eb.-luth. St. Johannisfirche gu Bafhburn, 311.

Unfere Bisitatoren. Gine Erfahrung, die wir auch bei dieser Rollette machen, ist diese, daß es fehr viel auf den Visitator ankommt, ob er seines Amtes in rechter Beise wartet. Lätt sich ein Visitator die Kollektensache recht angelegen sein, steht er mit den Lastoren und Gemeinden seines Kreises in regem Berkehr, läft er fich Bericht erstatten über den Fortgang des Berkes, fragt er nach, wenn jolche Berichte nicht kommen, läßt er es nicht fehlen an Belehrung und Ermunterung, geht er felbst in seiner Gemeinde mit gutem Beispiel boran, dann wird es auch in den allermeisten Fällen in seinem Kreise gut stehen. Wir haben die Belege dafür, mehr als einen. Unfere Synode fann ihren Bisitatoren, die sich der Sache recht annehmen, nicht dankbar genug sein. Damit wollen wir nicht fagen, daß diese Rollektensache die Hauptsache in den Amtsberrichtungen eines Bisitators sei. Daß wir gerade jett diese Sache so in den Vordergrund ruden, liegt in den gegen= wärtigen Umftänden begründet. Wir meinen im Gegenteil, daß auch die Versammlungen der Visitationskreise durchaus nicht bloß mit geschäftlichen Sachen sich abgeben sollten. Sie sollen vielmehr gerade wie so viele Predigten Luthers in seinen Postillen bom Glauben und bon der Liebe handeln. Jegendein Stud der driftlichen Lehre, eins, das gerade durch die Zeitverhältnisse besonderer Beleuchtung bedarf, kurz und padend darlegen, über wichtige Fragen des Gemeindelebens ein kurzes gutes Wort sagen, über Schule, Gemeindebersammlungen, Sozialismus, soziale Sünden etwas bortragen, dann aber auch zeigen, wie die Gesmeinde sich in guten Werken betätigen soll: das sind passende Gegenstände zur Besprechung auf den Versammlungen des Visitationskreises. Dann werden diese Versammlungen recht fruchtbringend werden, Interesse bei den Teilnehmern wecken und erhalten. Dann werden diese Versammlungen kleine schone Spnoden sein.

Von unserer jüngsten Lehranstalt in Edmonton, Alberta, Canada, an der die Professoren Schwermann und Rehwinkel arbeiten, wird uns geschrieben: "Hier geht jeht alles in schöner Ordnung voran. Es ist uns endlich gelungen, einen Hilfslehrer zu erhalten seinen Studenten von St. Louis]. Er hat ansangs November seine Tätigkeit begonnen. Die große Einengung bereitet uns jedoch sehr viel Sorge. Wir haben jeht 48 Schüler. Hossenlich macht der liebe Gott die Herzen unserer Synodalen in Fort Wahne willig, uns ein Gebäude zu bewilligen. Die Aufsicht würde überaus schwer werden, wenn wir nächstes Jahr noch ein drittes Gebäude mieten müßten."

Die im Bilbe vorgeführte Kirche hat im Dezember borigen Jahres die Gemeinde zu Washburn, JU. (P. E. Sommer), eingeweiht. Die Kosten beliefen sich auf \$15,000. Das war aber nur möglich dadurch, daß die Gemeindeglieder selbst den Bau außsführten und mit mäßigem Arbeitslohn zufrieden waren oder ganz umsonst arbeiteten, und daß auch die Kontraktoren, ebenfalls Gemeindeglieder, nur ihre Außlagen in Anschlag brachten. Die Gemeinde zählt 206 Seelen, 124 kommunizierende und 51 stimmsfähige Glieder; sie unterhält auch eine Gemeindeschule, die vom Vastor der Gemeinde geleitet und von 29 Kindern besucht wird. Bei der Einweihung predigten die PP. Aug. Burgdorf, W. J. Böltz und P. Schulz.

Mindefranz. Ber von uns ist nicht ichon bei Leichenbegang= nissen gewesen, bei denen die in das Trauerhaus gefandten und auf den Sarg gelegten Blumen alles gebührende Maß über= schritten? Wir selbst haben schon öfters an Trauerfeiern teil= genommen und haben uns — wir können kaum anders sagen geärgert und haben Anftoß genommen. Es war einfach eine sinn= lose Verschwendung; kein Mensch konnte alle die Blumenstücke überbliden, am wenigsten die Leidtragenden — und dann lagen die Blumen draußen auf dem Kirchhof, kein Mensch kümmerte sich mehr darum; und wenn sich ja einer darum kummerte, so war es doch balb auch damit vorbei, denn am nächsten Tage war alles verwelft. Wir können es verfteben, daß manche gang weltlich ge= sinnte Trauersamilie sich die Zusendung von Blumen durch die Zeitung verbittet, weil ihr die Sache verkehrt, töricht und ge= schmacklos erscheint. Wir sagen nun nicht, daß man den Sarg, ber die irdische Siille eines geliebten Bruders oder einer werten Freundin umschließt, gang ohne Schmuck und Grun zu Grabe tragen foll: aber wir reben fehr entschieden gegen das übermaß. Und wenn die Welt nichts Besseres zu tun weiß und durch übertriebenen Blumenschmud ihre Troftlofigkeit und Soffnungslofigkeit berbeden will, so sollen Christen auch in solchen Studen sich bon ber Welt unterscheiden, weil sie andere und höhere Gedanken haben.

Es gefällt uns darum eine Beise, die manche in unsern Gemeinden schon haben und die andere sich zum Muster nehmen dürften. In dem uns regelmäßig zugehenden "Boten" unsers Nord-Wisconsin-Distrikts sinden sich neben andern Nachrichten aus den Gemeinden des Distrikts unter der obenstehenden überschrift "Mindekranz" (Erinnerungskranz) auch Todesanzeigen. Diese Anzeigen enthalten Namen, Geburtstag, Todestag, Begräbnistag des Verstorbenen, die dazugehörenden Ortsangaben, den Namen des amtierenden Pastors und den Text der Leichenrede.



Und unter diesen Angaben lesen wir nun unter drei Todesanszeigen in der letzten Nummer:

"Zum Andenken des Entschlafenen stiftete der Konkordias Singchor, dessen Glied er war, anstatt eines schnell verwelkenden Blumenstückes \$10 für unser Kinderheim in Wauwatosa und der Jugendverein \$5 für Mission." "Eine Stiftung von \$20 wurde zu ihrem Andenken von den Enkelkindern . . . gemacht, welche der Mission zugewiesen wurde. Eine weitere Stiftung von \$2 von . . . und eine von \$1 von . . . wurden ebenfalls der Mission zugeswiesen." "Anstatt einer Blumenspende wurden zu seinem Gesdätnis \$15 für die Mission in Deutschland gestistet von den Familien. . . ."

Das ist ganz gewiß schöner als übertriebene Blumenspenden. L. K.

#### Inland.

Bas forbert bas Christenvolt? Jede Woche kommt eine ganze Anzahl kirchlicher Zeitschriften auf unsern Studiertisch. Diese bertreten viele Kirchengemeinschaften nicht nur des eigenen Landes, sondern auch des Auslands. Solche Zeitschriften haben einen doppelten Wert. Gie zeigen einerseits, was in den berschiedenen Kirchengemeinschaften vor sich geht, andererseits aber weisen sie auch darauf hin, was die Christen, die Gott sich überall durch die Predigt des Evangeliums beruft, sammelt und erleuchtet, wünschen und fordern. Besonders haben die ersten Nummern dieser Blätter im neuen Jahr auf die Bedürfnisse des Christen= volks hingewiesen. Zu gleicher Zeit beweist dieser Umstand, welch eine wichtige Rolle kirchliche Zeitschriften, die für Christum zeugen, im geiftlichen Leben der Chriften spielen, befonders in folden Ge= meinschaften, in denen der Unglaube überhand genommen hat. Rirchenzeitschriften, die ernstlich bestrebt sind, Christo und seiner Rirche zu dienen, erhalten und ftarfen den Glauben, indem fie immer wieder auf Chriftum, ben Gunderheiland, hintveifen; fie warnen vor den vielen Gefahren, die der Kirche insgesamt wie den einzelnen Christen droben; sie reizen Christen gur Gottesfurcht und weden in ihnen immer wieder Luft und Liebe zum Missions= werk. Dies ist uns besonders beim Lefen der letten Bechselblätter flar geworden. An der Hand berfelben wollen wir nun in kurzen Abfähen nachweisen, was das Christenvolk von seinen 3. T. M. Predigern fordert.

Das Christenvolk forbert die Predigt des Evangeliums. Alle wahren Christen sind ihren Predigern, die nicht Gottes Wort, sondern Menschenwort predigen, von Herzen gram. So schreibt ein preschyterianischer Laie: "Wir Menschen hungern wie noch nie zuvor nach dem Evangelium, aber wir lassen uns nicht zusriedenstellen nit dem dürftigen, erbärmlichen, ausgewärmten Stoff (the hashy, scrappy, warmed-over stusk), den wir von so vielen Kanzeln zu hören bekommen. Dies ist der Grund, weshalb man nicht mehr zur Kirche geht. "Zurück zur Predigtl" wäre ein trefslicher Auf für unsere Zeit. Der Mann mit der Botschaft [von Christo] ist der Mann für die Kirche." Ferner: "Das deklagenswerteste Ereignis in der Kirche der Reuzeit ist dies, daß aus dem Prediger ein Verwaltungsrat geworden ist. Die Folgen davon zeigen sich auf unserer machtlosen, kraftlosen, schwankenden Kanzel. Es ist besser, daß wir dies jeht zum Ausdruck bringen als später."

Die Klage, daß die Predigt des Evangeliums von so vielen Kanzeln geschwunden ist, sindet sich auch in mehreren andern unsserer Wechselblätter, in denen man in ähnlichen Worten die Presdigt des Wortes Gottes statt Menschenweisheit forbert. Dies ist von Wichtigkeit auch für unsere Kirche. Durch Gottes Gnade wird bei uns ja noch immer Gottes lauteres Wort gepredigt. Schähen wir diese Predigt von ganzem Herzen! Ja, werden wir immer mehr in diesem Stück ein Vorbild für andere Kirchengemeinsschaften!

Die Bibel als Gottes Wort. Daß die Prediger die Bibel als Gottes Wort lehren und bekennen und sie nicht als eine Sammlung von menschlichen Büchern darftellen follen, ift eine zweite Forderung des Chriftenvolts. So schreibt ein anderer Laie: "Es freut mich von Herzen, daß wir eine Zeitschrift haben, die die Bibel als Gottes Wort, als die untrügliche Richtschnur und Regel des Glaubens und Lebens, bekennt. Es macht mir darum auch doppelte Freude, diese unsere Zeitschrift allen anzubieten und alle aufzufordern, Lefer derselben zu werden, eben weil fie so sicher und fest in Glaubenssachen auftritt. In diesen Tagen, da man so viel über moralische Reform statt über Buße und so viel über Aller= weltsgottesbienst [community service] statt Christum predigt, muß ich sagen: "Gott segne Sie und erhalte Sie in Ihrem treuen Dienst, damit das Reich [Christi] kommen mögel" Das schreibt ein Presbyterianer. Unfere lutherischen Zeitschriften, wie ber "Lutheraner", der Lutheran Witness, und wie sie alle heißen, predigen die obengenannte Wahrheit noch viel klarer, fräftiger und treuer als Zeitschriften, die zum Teil mit einem ungläubigen Leferfreis zu rechnen haben. Wir dürfen daher auch nicht mit unferm Zeugnis hinter dem Berge halten. Gine Zeitschrift rat: Wenn du deine Zeitschrift gelesen hast und sie nicht aufbewahren willst, dann gib sie deinem Nachbar; er mag darin gerade das finden, was er sucht. Treiben auch wir mit unfern Kirchenblät= tern so Mission! J. T. M.

Wir miffen wieber beten lernen! So lautet eine britte Klage des Christenvolls. Der "Lutherische Herold" berichtet: "Im Winster 1920 starb in Wien der Professor der Indologie [der Wissenschaft über Indien] Dr. Schröder, der sich um das ebangelischsfirchliche Leben Ofterreichs hochverdient gemacht hat. In seinem Nachlaß fand sich folgendes Gedicht." Wir führen nur einen Vers an:

Die Welt hat bas Gebet verloren! Das ift des Elends tiefster Grund, Das hat den Jammer all geboren, Das ist's, warum wir todeswund; Das ist's, warum ihr alles scheinet So tribb, so falt, so sonnenlos; Das hat die Herzen all versteinert, Das zog die bittern Pflanzen groß.

Diese Klage ist berechtigt. Allerdings in unsern Kreisen wie auch in andern wird noch gebetet, und zwar, Gott sei Dank, von Herzensgrund. Daß aber unser Geschlecht gebetsarm und gebetssfaul geworden ist, ist eine Tatsache, die sich nicht abstreiten läßt. Ehristen fordern daher von ihren Predigern, daß sie ihre Gesmeindeglieder recht, das heißt, im Namen Christi und im Verstrauen auf sein Verdienst, beten lehren. Denn wehe dem Christensvolk, wenn es das Veten verlernt! Ein Menschenkerz hört auf zu beten, wenn cs seinen Glauben preisgibt und Gottes Inade verachtet. Gebetsarmut ist ein Auswuchs geistlicher Sicherheit. Davor bewahre uns Gott! Er gebe uns gebetsfreudige Herzen, bie mit Veten anhalten, ja, die allezeit beten! F. T. M.

Die Hausandachten dürfen nicht hinfallen! so rufen uns in den Kirchenblättern unzählige Christen zu. Ehristenhäuser müssen Gebetstenmpel, Andachtsstuben, Gotteshäuser bleiben. So schreibt ein Blatt: "Die She stammt vom Paradies her und muß wieder zum Paradies hinführen. Im Christenheim muß Christus sein als geehrter und ewiger Gast; da müssen die Familienglieder Christo dienen, nicht nur wie Wartha, sondern vor allem wie Waria, die zu ISsu Füßen saß und von ihm die wundervolle Freudenbotschaft von der ewigen Liebe lernte. Kein Band bindet die Glieder einer Familie sester zusammen als das Band des Familienaltars, als die Beisheit und Kraft, die von dem kommt, der selber Leben und Liebe ist. Christus sagt: "Ich bin das Licht der Welt", und wir können sagen: Die erste Frucht und Pflicht eines Christenheims ist die, das Licht ISsu in die Welt hinein-

leuchten zu lassen. Der Bau bes Reiches Gottes beginnt zuerst im Heim." Wir haben zu diesen Worten nichts hinzuzusügen. Daß sie wahr sind, wird jedes Christenherz bezeugen. Mögen daher die zum Teil schon hingefallenen oder kalt gewordenen Hause andachten sich wieder in den Tausenden von Christenhäusern zu neuen Flammen brünstigen Gottesdienstes erwärmen! Mögen alle Christen es von neuem Iernen, dem Heiland zu Füßen zu sitzen und seiner Rede zu lauschen! Nur dann wird es in der Christenheit gut stehen.

Der Wert rechter Kirchenblätter. Die obigen Beugniffe be= weisen, welch eine Macht gute Kirchenblätter sind. Sie bekräfti= gen das Wort gläubiger Prediger und strafen ungläubige Prediger Lügen. Somit find fie treffliche Reugen Chrifti und feiner Bahrbeit. Das gilt besonders auch von unsern firchlichen Zeitschriften. Möge daher kein Paftor, kein Lehrer, kein Gemeindeglied sich des Segens entziehen, der ihnen durch feine Kirchenblätter zufließt! In der Rirche, in der Schule, im driftlichen Beim find fie eine Segensquelle für viele. Benuben wir fie nur auf rechte Beife, und sorgen wir dafür, daß fie in alle Christenhäuser kommen. Wie dies geschehen kann, geht aus einem Schreiben eines unserer Bastoren hervor. Da lesen wir: "Seit Jahren schon erhält jede Familie den Lutheraner' oder den Lutheran Witness sowie das "Kinderblatt' und die "Miffionstaube". An einem beftimmten Sonntag wird eine Kollette für Zeitschriften angesagt. Wenn in der Kollekte nicht genug zusammenkommt, wird ber Rest aus der Gemeindekasse genommen. Das spart die Zeit und Mühe, die Gelber von den einzelnen einzusammeln. In der Borhalle der Kirche haben wir einen Kasten angebracht, der in Fächer ein= geteilt ist. An jedem Fach steht unten der Name des Familien= Es ist eine Freude, vor dem Gottesdienst die gefüllten und nach dem Gottesbienft die leeren Fächer zu feben. Sie und da bleibt wohl eine Zeitschrift im Fache, und dann weiß man auch gleich, daß feiner aus der betreffenden Familie in der Rirche war. Uns gefällt diese Beise sehr, und ich meine, wenn Pastoren ihren Gemeinden dies nahelegten, könnten unsere Zeitschriften in jedem Hause unserer Synode gelesen werden." Dieser Plan hat sich auch sonft bewährt. Mögen noch viele Gemeinden ihn versuchen! 3. T. M.

Die Epistopalen wollen in den nächsten drei Jahren außer ihren sonstigen Beiträgen \$20,000,000 für Missions und bessondere kirchliche Zwecke aufbringen. In diesem Jahr sollen davon \$16,000,000 gesammelt werden. Da die Gliedschaft dieser Gesmeinschaft nur eine Million zählt, so erscheint die Summe, die jedes Mitglied beizusteuern hat, recht groß. Verteilt man aber die Summe auf die einzelnen Monate, so beträgt das besondere Opser nur \$1.35 den Monat oder etwa 34 Cents den Sonntag oder 5 Cents den Tag. So rechnet diese Kirchengemeinschaft ihren Gliedern diese Summe aus.

Das ist eine feine Weisheit, die alle Christen anwenden sollten. Jeden Tag erhalten wir von Gott große Segnungen; so ist es auch billig, daß wir unsere Dankopfer nach einzelnen Tagen berechnen und täglich geben. Wollen Christen ihr ganzes Opfer mit einem Mal geben, so ist gewöhnlich auch eine geringe Summe zu groß. Gewöhnen sie sich aber daran, täglich ein Geringes für den Herrn zu sparen, so wachsen ihre Gaben zu großen Vergen. Fünf Cents den Tag machen im Jahr \$18.25. Würde von unsern 600,000 Abendmahlsgästen nur die Hälfte, sagen wir 300,000, fünf Cents den Tag für die Mission geben, so wäre aller Not in den Missionskassen ein Ende gemacht. Wer versucht es?

#### Ausland.

Bon unserer Schwesterspnobe in Australien kam kürzlich durch Freundlichkeit Präses Nickels nach langer Pause wieder einmal ein Spnobalbericht in unsere Hände. Aus dem ausführlichen Präs sidialbericht ersieht man, wie sehr unsere dortigen Brüder unter dem Krieg gelitten haben und noch leiden. Acht Jahre lang, von 1912 bis 1920, ist überhaupt keine Synode abgehalten worden, hauptsächlich wohl, um nicht die Aufmerksamkeit auf die Synode zu lenken. Wir fassen nach dem Präsidialbericht die Sauptereig= nisse, die zum Teil ichon vereinzelt mitgeteilt worden sind, qusammen. In den acht Jahren sind 10 Pastoren gestorben, dar= unter die aus unferer Spnode stammenden und hier in St. Louis ausgebildeten Pastoren E. Kriewaldt und R. Dorsch. Auch in Auftralien find während des Krieges mehrere Kirchen niederge= brannt worden, die Fenster anderer hat man eingeworfen und sonstigen Schaden zu tun versucht. Am schlimmsten aber wurde die Synode dadurch getroffen, daß die Regierung im Staate Sudaustralien alle Gemeindeschulen geschlossen hat und noch nicht die Erlaubnis gegeben hat, fie wieder zu eröffnen. Ebenso ift es ber Synode verboten worden, ihr Kirchenblatt, den "Kirchenboten", in deutscher Sprache zu druden, und eine Zeitlang war es auch verboten, deutsche Bibeln, Gefangbücher, Andachtsbücher und fon= stige Drudsachen, auch Zeitschriften aus andern Ländern einzuführen, und erft nach Verhandlungen und Vorstellungen wurde die Erlaubnis dazu wieder erteilt. Gang mit Recht bezeichnet der Synodalbericht alle diese Magregeln als unbritisch, ungerecht, thrannisch und als eine grobe Verletung der Religions= und Ge= wissensfreiheit und weist auf die Gefahren bin, die namentlich durch die Schließung der Schulen entstanden ift.

Trop alledem ist die Synode gewachsen, hat sich ausgebreitet und ist nach innen und außen erstarkt. Sie zählt 60 Pastoren und Professoren, 187 Gemeinden und Predigtpläte, 16,632 Seelen, 10,364 kommunizierende und 3854 stimmfähige Blieder. In den Staaten Victoria und New South Wales bestehen noch die Ge= meindeschulen; anderwärts find wegen des Verbotes der Ge= meindeschulen Eintags- und Sonntagsschulen eingerichtet worden. Das Missionswerk in Westaustralien, das jahrelang von unserer Shnode unterstütt wurde, wird nun von der Auftralischen Shnode allein unterhalten, wie fie auch schon seit Jahren keine Prediger mehr von uns bedarf, sondern felbst folde in genügender Zahl ausbildet, ja sogar wiederholt uns auf unserm indischen und chine= sischen Missionsfeld mit Missionaren zu Silfe gekommen ist. Durch die Verhandlungen auf der Shnode wie auch durch das regelmäßig in unsere Hände kommende englische Kirchenblatt der auftralischen Synode zieht sich trot alles Drudes ein hoffnungsvoller Ton, der aus der Gewißheit hervorgeht, daß der HErr feine Kirche dort nicht verlaffen noch verfäumen, sondern auch weiter fegnen wird, wie er das in der Vergangenheit so reichlich getan hat. Und auch die Sprachenfrage, die der Synode verschiedentlich zu schaffen macht, wird zu einer rechten Lösung kommen.

Auch in Reuseeland, das in früheren Jahren ebenfalls von unferer Synode mit Männern und Mitteln unterstütt worden ift, geht das Kirchenwesen voran. Die Reuseeländer Konferenz hat sich der Australischen Synode angeschlossen, was ja das Einfachste und Natürlichste war wegen der geringen Entfernung der beiden Länder voneinander, und deshalb bringt der obengenannte Synodalbericht auch über Neusceland Kunde. Die Heidenmission unter den dortigen Maoris hat freilich aufgegeben werden müssen. Nach achtjähriger Arbeit konnte der in Springfield ausgebildete Maorimissionar Te Bunga auch nicht einen einzigen erwachsenen Bekehrten aufweisen. Der Missionar dient nun der neuseeländischen Inneren Mission. Die Australische Shnode zählt zwar auf Neusceland nur 800 Seelen, aber das Feld ift nach wie vor von Wichtigkeit. Auch dort wird Gemeindeschule gehalten, und die dortigen Lutheraner werden die Schularbeit erweitern, wenn fie nur die nötigen Männer und Mittel erlangen können. So geht auch in jenen fernen Gebieten Australien und Reuseeland bas Bert bes Berrn trot aller Sinderniffe boran.

Nimm dir Zeit, sonntäglich in die Kirche zu gehen. Nimm bir aber auch Zeit, dich vorher zu sammeln und nachher in der inneren Sammlung zu bleiben. Dann wirst du Kraft bekommen für die Mühen der ganzen Woche.

Nimm dir Zeit, freundlich zu sein und dich freundlich zu hals ten mit denen, die du um dich hast und die zu dir kommen. Suche ihnen Freude zu machen, ihnen Hilfe und Trost zu sein in Küms mernissen und Beschwerden!

Nimm dir vor allem Zeit, Christum kennen zu kernen und ihm näher zu kommen! Denn schnell naht die Stunde für einen jeden unter uns, in welcher seine Hand und sein Nahesein uns mehr sein wird als die ganze Welt.

## D. Martin Luthers Borgebet jum heiligen Baterunfer.

Ach, himmlischer Vater, du lieber Gott, ich bin ein unwürdisger armer Sünder, nicht wert, daß ich meine Augen und Hände gegen dich aufhebe oder bete. Aber weil du uns allen haft geboten zu beten und dazu auch Erhörung verheißen und überdas selbst uns Wort und Weise gelehret durch deinen lieben Sohn, unsern Herrn IEsum Christum, so komme ich auf solch dein Gebot, dir gehorsam zu sein, und verlasse mich auf beine gnädige Verheißung, und im Namen meines Herrn IEsu Christi bete ich mit allen deinen heiligen Christen auf Erden, wie er mich gelehret hat.

# Das befte Bud.

Ein Bücherfreund unsers Landes, dem sein Buchhändler allerlei "Materialistisches" zur Ansicht zugeschickt hatte, schrieb diesem: "Benn Sie etwas Besserzs haben als die Bergpredigt, als das Gleichnis dom berlornen Sohn und dom barmherzigen Samariter; twenn Sie ein Gesethuch besitzen, das den zehn Gesoten überlegen ist, oder ein Schriftstück, das tröstlicher wäre als der 23. Pfalm; wenn Sie ein Buch sennen, das mehr als die Bibel geeignet ist, die Belt zu erleuchten und mir einen Vater zu offensbaren, ebenso barmherzig wie der Vater unsers Herrn Fesu Christi, dann, bitte, senden Sie es mir."

#### Am Ende des Lebens.

Haft du jemanden gekannt, dem es am Ende seines Lebens leid gewesen ist, daß er ein sleißiger Kirchgänger war? Hast du dich die Zeit beines Lebens sleißig zur Kirche gehalten, lieber Leser? Auch für dich kommt das Ende deines Lebens heran; du weißt nicht, wie gar bald. Daran denke und frage dich ernstlich, ob es dir in deiner letzen Stunde nicht bitter leid sein würde, wenn du die Enadenzeit versäumt und nicht sleißig das Wort des Lebens gehört oder gelesen hättest.

#### Todesanzeige.

Am 21. Dezember entschlief im Glauben an seinen Heiland im Elternhause zu Chicago Alfred N. Reinke, ein Student der ersten Klasse unsers St. Louiser Seminars. Krankheitshalber hatte er schon ein Jahr hier in St. Louis seine Studien unterprechen müssen, kehrte aber vor zwei Jahren zurück. Mit andern Studenten reiste er nach Hause in die Weihnachtsferien, wurde aber schon einige Tage später von seinem Herrn zur Weihnachtsseier in der ewigen Heimat abgerufen. Ein Nierenleiden machte seinem jungen Leben ein balbiges Ende. Am Weihnachtsseif fand

die driftliche Beerdigung statt. P. Karl Schmidt hielt die deutsche Leichenrebe über Jef. 55, 8. 9 und P. Aug. Burgborf die englische über Bhil. 3, 21. Im Trauerhause amtierte P. O. Böcker und am Grabe P. Adolf Wangerin. Sechs Klassengenossen dienten als Träger. — Der Entschlafene wurde am 7. Oftober 1900 zu This cago geboren. Seine Vorstudien machte er auf unserm College zu Fort Bahne. Mit großem Fleiß und heiligem Ernst widmete er sich dem Studium der Theologie auf unserm Seminar und hätte, wenn er am Leben geblieben wäre, in einigen Monaten ins Prebigtamt treten durfen. Bei der Gedächtnisfeier am 8. Januar, wobei Brof. Fürbringer die Rede hielt, wurden wir auch baran erinnert, daß nun icon ber britte Student unsers Seminars in biesem Schuljahr durch den Tod abgerufen worden ift. Gott erhalte uns bei der großen Predigernot unsere Studenten, gebe aber biesen bor allem einen recht frommen Ginn und einen heili= gen Ernft! J. D. C. F.

## Neue Drucksachen.

Alle an biefer Stelle angezeigten Bucher, Mufitalien, Bilber ufm. tonnen burch bas Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., zu ben beigefügten Breifen bezogen werben. Wo eine andere Bezugsquelle angegeben wirb, wolle man, bitte, bemerten, ob zu beforgen, falls nicht vorrätig.

Die Apostelgeschichte und ein Weniges aus ber Kirchengeschichte. In 81 und 52 Andachten für Kinder und Eltern von D. E. M. 30 r n. Berlag und Drud von Johannes Herrmann, Zwidau, Sachsen. 335 Seiten 6×8, in Leinwand mit Rüden= und Deceltitel gebunden. Preiß: \$1.30. Zu beziehen vom Concordia Publishing House, St. Louis, Mo.

Dies ist nun der dritte und letzte Teil des von dem greisen, verdienten Berfaffer unter dem Titel "Weide meine Lämmer!" herausgegebenen Ansdachtsbuches. Es ist ganz einsach geschrieben, so daß es ein Kind verstehen tann; und doch sind die Sachen so wichtig und lehrreich, daß sich auch die Eltern des Kindes daran erbauen werden. Der erste Band behandelte die biblische Geschichte des Alten Testaments, der zweite die Geschichte des Heilten Des eilands nach den vier Evangelien. Dieser vorliegende Band stellt nun zuerst die Geschichte der heiligen Apostel darn nach der Apostelgeschichte (S. 1—200); der zweite, kürzere Teil gibt dann einen kurzen überblick die Geschichte der christlichen Kirche dis auf unsere Zeit in 52 Betrachtungen. Jede Andacht schließt mit einem kurzen Gebet und einem Liedervers und umfaßt ungesähr zwei Seiten in kleinem Format. Gerade auch der zweite Teil des vorliegenden Bandes wird gewiß gar manchen Lesern willsommen sein. Und daß man einmal auch die Kirchengeschichte dei der Quusandacht behandeln darf, liegt schon darin, daß die Kirchenzgeschichte der Lexten Band ebenso angelegentlich wie seine beiben Bordänger.

über die Bieberkunft Chrifti. Berhandlungen der Spnobe der Ev.: Luth. Freitirche in Sachsen und andern Staaten. 1922. Zwidau, Sachsen. Berlag des Schriftenvereins (E. Klärner). 35 Seiten. 5%×8%. Preis: 30 Cts.

Dieser Shnobalbericht unserer europäischen Brüber wird auch hierzulande von benen gern gelesen werden, die sich für die Entwicklung der Dinge in Deutschand interessieren. Die Sälfte des Berichts wird von den "geschäftlichen Sachen" in Anspruch genommen; die andere Sälfte bietet ein lehrreiches Reserat von P. J. M. Michael über die Wiedertunft Chrifti, das auch in einer besonderen Ausgabe für 15 Cents zu haben ist. Q. F.

Proceedings of the Sixth Convention of the Alabama Luther Conference of the Ev. Luth. Synodical Conference of North America. 22 Seiten 6×9. Preis: 10 Cts.

Ein turzer Bericht ber Konferenz unserer Regermissionare in Alabama, ber, wie es gewiß das Richtige ist, nur turze Abhandlungen enthält: "Aber Zaubereisunden", "Gute Werke", "Wie die Kirche Christi gebaut wird", "Seelengewinnung", "Selbständige Gemeinden". Alle Keferate sind den Berhältnissen in der Kegermission angepaßt, aber auch anderwärts gut und nützlich zu lesen. L. F.

The Lutheran World Almanac and Annual Encyclopedia for 1923.
Compiled and edited by Rev. O. M. Norlie, Ph. D., S. T. D.,
Litt. D., Editor; Rev. G. L. Kieffer, A. M., Associate Editor;
Rev. Ellis B. Burgess, D. D.; Rev. A. H. Dornbirer. The
National Lutheran Council, 437 Fifth Ave., New York, N. Y.
1923. 293 Seiten 6×9½, in Leimoand mit Müdens und Defeltitel
gebunden. Preis: \$2.00. Zu beziehen vom Concordia Publishing
House, St. Louis, Mo.

Dieses Jahrbuch ericheint nun jum britten Male und nimmt eine Stelle ein, bie burch fein anderes ftatiftifches Wert ersett wirb. Die auß=



Herausgegeben von der Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ghio u. a. Staaten. Rebigiert von dem Lebrertollegium des theologischen Ceminars in Ct. Louis.

Published biweekly by Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. Subscription price, \$1.25 per annum, payable strictly in advance.

Entered as second-class matter at the Post Office at St. Louis, Mo., under the Act of March 3, 1879.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in section 1103, Act of October 3, 1917, authorised on July 5, 1918.

79. Jahrgang.

St. Souis, Mo., den 6. Jebruar 1923.

Mr. 3.

## Sprich nur ein Wort!

Sprich nur ein Wort zu meinem Herzen, Wein Heiland; mehr begehr' ich nicht! Sprich nur ein Wort in meinen Schmerzen, Dann falbe ich mein Angesicht.

Sprich nur ein Wort! Ein Adlerglaube Kimmt höher seines Betens Flug. Sprich nur ein Wort! Die arme Taube Fleht nur um dies, das ist genug.

Sprich nur ein Wort! Aus deinem Munde Ein einz'ges Wort ist tausend wert. Sprich nur ein Wort, so heilt die Munde, So ist mir Glück und Heil beschert.

Sprich nur ein Wort zu meinem Herzen, Mein Heiland, o wie wohl ist mir! Es stillen sich die tiefsten Schmerzen, Denn du sprichst: "Friede sei mit dir!"

Œ. **Ω**.

# Chriftus und bie Bibel.

2

Alle Worte der Schrift sind Worte des, den unsere Seele liebt. Und alle Worte der Schrift gehen auf den, den unsere Seele liebt. Christus ist Kern und Stern der Schrift.

"Christus ist das Mittelpünktlein im Zirkel, und alle Historien der Schrift, so sie recht angesehen werden, gehen auf Christum", sagt Luther. (VII, 1924.) Wie in der englischen Flotte alles Tauwerk durch einen roten Faden gekennzeichnet ist, der sich in jedem, auch dem kleinsten, Stücklein findet, so sinden wir überall in der Schrift Christum. "Diese aber sind geschrieben, daß ihr glaubet, Fsus sei Christus, der Sohn Gottes", Joh. 20, 31. "Das da von Anfang war, das wir gehöret haben, das wir gesehen haben mit unsern Augen . . . vom Wort des Lebens, . . . das verkündigen wir euch", 1 Joh. 1, 1—3. Die Svangelien sind die Lebensgeschichte des menschgewordenen Gottessichnes. Die Apostelgeschichte beschreibt seine Herrschaft in der Kirche. Das Thema der Spisteln ist: Der Glaube an Fsum und das göttliche Leben in Fsu. Paulus nennt den Kömer-

brief und alle Briefe "mein Evangelium und Predigt von JEsu Christo", Röm. 16, 25. Ebenso das Alte Testament. "Bon diesem [JEsu von Nazareth] zeugen alle Propheten", Apost. 10, 43. "Moses hat von mir geschrieben", sagt der Heiland selbst Joh. 5, 46. Und das gilt nicht nur von den Teilen, die den Messa ausdrücklich benennen, sondern es gilt überhaupt. Das Geset ist der Zuchtmeister auf Christum; die Opfer waren der Schatten der zukünstigen Güter; die Patriarchen waren die Träger der Verheißung, dazu auch Vorbilder auf Christum. Luther sagt: "Alle Exempel und Historien, ja die ganze Heilige Schrift durch und durch lenden [lenken, wenden] sich dahin, daß man Christum erkenne." (III, 18.) "Also ist nun die ganze Schrift alles eitel Christus, Gottes und Maxien Sohn." (III, 1959.)

Die Schrift weiß nichts als JEsum Christum, den Gekreuzigten, den einigen Heiland. Dadurch gibt fie sich zu erkennen als ein göttliches Buch. Ein menschliches Buch ist sie nicht. Wenn Menschen "Bibeln" schreiben, so wissen sie nichts als Selbsterlösung und Selbstgerechtigkeit. Der Orientalist Max Müller, der vierzig Jahre die sogenannten heiligen Bücher des Ostens studiert hatte, sagt: "Der eine Grundton, der sich durch alle hindurchzieht, ist die Seligkeit durch Werke. Sie alle lehren, die Seligkeit muffe erkauft werden. Unsere eigene Bibel, unser heiliges Buch aus dem Often, ist von Anfang bis zu Ende ein Protest gegen diese Lehre. . . . Laßt uns die Hindus, Budohisten und Mohammedaner belehren, daß es nur ein heiliges Buch des Oftens gibt, das ihr Troft sein kann in jener ernsten Stunde, in welcher sie ganz allein hinüber muffen in die unsichtbare Welt." Menschliche Weisheit hat dies Buch nicht schreiben können — und hält die göttliche Weisheit desselben für Torheit. "Sold wunderlich und überwunderlich Ding, daß Gott ist Mensch worden, lehrt dies ganze und einige Buch, davon kein ander Buch nichts weiß. Denn wo du nicht suchft in diesem Buch das Verbum caro factum est ["Das Wort ward Fleisch", Joh. 1, 14], so wäre dir besser, einen Marcolfum oder Eulenspiegel [alte Fabelbücher] gelesen. Es ist alles um dieses Berbum

)) ((

00 en

wt.

00,

itt.

. 00,

!Im

ıije

31.

)0;

22

na 36.

aи

:b

n, e= m r= B=

le

[Wort, das ist, Christum] zu tun, was geschaffen und geschrieben ift." (Luther. IX, 1814.) Dieses überwunderliche Ding können die natürlichen Menschen nicht würdigen. Sie lesen darum lieber die Eulenspiegelgeschichten der Literatur, der Wissenschaft und der Philosophie. Aber selbst unter ihnen gibt es einige, die die göttliche Herrlichkeit, die in diesem Buche strahlt, nicht wegzuleugnen wagen. Der ungläubige deutsche Dichter Goethe hat einmal gesagt: "Ich halte die Evangelien, alle vier, für durchaus echt. Denn es ist in ihnen der Abglanz einer Hoheit wirksam, die von der Person Christi ausging und die so göttlicher Art ist, wie nur je das Göttliche auf Erden erschienen ist." Und der ungläubige französische Philosoph Rousseau hat gesagt: "So erfindet man nicht." Wir Christen haben aber ein Verständnis für göttliche Dinge. Und wenn wir in der Bibel von der überwunderlichen Gnade Gottes lefen, sprechen wir: Das ist göttliche Weisheit; das ist ein göttliches Buch.

Kern und Stern der Bibel ist JEsus; darum lieben wir sie über alles. Die Braut im Hohenlied sucht den, den ihre Seele liebt; und er spricht: "Suchet in der Schrift! . Sie ist's, die von mir zeuget", Joh. 5, 39. Wir suchen ihn, weil in keinem andern Heil ist. Und weil die Schrift ihn uns zeigt, sprechen wir: "Herr, wohin sollen wir gehen?" Joh. 6, 68. Welche andern Bücher sollen wir lesen? Alle andern Bücher, alle, die nicht aus der Bibel gestossen sind, zeigen uns einen Irrweg. Sie lehren Selbstgerechtigkeit oder reizen zur Sünde oder bieten nur eiteln Zeitvertreib. Wie die natürlichen Menschen Buch so hassen wie die Bibel, weil es ebenso wie der von den Pharisäern gehaßte Fius ihre Selbstgerechtigkeit und Sünde straft, so lieben wir Christen kein Buch wie die Bibel. Wir sinden darin auf jeder Seite unsern Heiland, unsere Seligkeit.

Nur die lieben die Bibel, deren ein und alles Christus ist; und nur die verstehen die Bibel. Christus ist Kern und Stern der Schrift, und wer Christum nicht erkennt, weiß nicht, wovon die Rede ist, ebensowenig wie der, der das Thema einer Abhandlung nicht gesaßt hat, so wenig wie der, der den Schlüssel zu einer Geheimschrift nicht hat. Nur die verstehen die Schrift, die durch Christum selig werden wollen. Die andern ärgern sich bloß an der Schrift. Wögen sie lieber Eulenspiegelgeschichten lesen! Da würden sie sich weniger versündigen. Luther sagt: "Da steckt's, da liegt's, da bleibt's: wer diesen Mann, der da heißt Issus Christus, Gottes Sohn, den wir Christen predigen, nicht recht und rein hat noch haben will, der lasse die Bibel zufrieden, das rate ich; er stößt sich gewißlich und wird, se mehr er studiert, je blinder und toller."

Wodurch hat Chriftus den Jüngern das Berständnis geöffnet, daß sie die Schrift verstanden? Dadurch, daß er ihnen zeigte, daß Moses, die Propheten und die Psalmen von ihm geschrieben hatten, Luk. 24, 27. 44. "Wer den Sohn hat" (und dies wunderbare Buch ist es eben auch, das uns den Sohn gibt), "dem steht die Schrift offen, und je größer und größer sein Glaube an Christum wird, je heller die Schrift ihm erscheint." (Luther. III, 1959.) Luther hat das an sich selbst ersahren. Sobald er die Lehre von der Rechtsertigung durch Christum gesaßt hatte, "da erschien mir sofort die ganze Schrift ein ganz anderes Ansehen zu haben. So ist mir diese Stelle des Paulus [Köm. 1, 17] in der Tat die Pforte des Paradieses gewesen". (XIV, 447 f.)

#### Unfer diesjähriger Raffenbericht.

In der vorigen Nummer des "Qutheraner" hat unser geschätzter Kassierer, Herr E. Seuel, der Synode seinen offiziellen Bericht über unsere Kassen für das Jahr 1922 unterbreitet. Wenn man denselben sleißig studiert, so gibt er ein anschauliches Vild von dem weitverzweigten Werk unserer Synode und fordert auf zum Lob und Dank gegen Gott. Der Kassierer bemerkt, daß unser Finanzsekretär, Herr Th. Echart, ihn nun in seiner Arbeit unterstützt. Es ist dies geschehen mit Genehmigung des Board of Directors. Einmal häufte sich die Arbeit für Herrn Seuel so sehr, daß Silfe geschafft werden mußte, und sodann ist immer mehr zutage getreten, daß die Verrichtungen des Kassierers und des Finanzsekretärs beständig ineinandergreisen.

In bezug auf den Kassenbericht erlaubt sich nun der Unterzeichnete, folgende Bemerkungen zu machen:

- 1. Da auf Beschluß der Synode eine Kasse der andern helsen soll und in dieser Beziehung alle Kassen eine große Kasse bilden, so war es dem Kasserer in den meisten Fällen möglich, allen gestellten Anforderungen gerecht zu werden, ohne aus der Bank zu borgen.
- 2. Der Stand der Synodalkasse hat sich im verslossenen Jahre merklich gebessert. Nicht nur die nötigen Ausgaben konnten aus dieser Kasse bestritten, sondern es konnte auch die Schuld von 1921 im Betrage von \$96,837.23 bis auf \$10,993.83 reduziert werden. Es beweist dies, daß in unsern Gemeinden die Wichtigkeit und Bedeutung unserer Lehranstalten immer besser erkannt wird und die Praxis sich mehrt, daß die Synodalkasse so regelmäßig bedacht wird wie die eigene Gemeindekasse. Für die Synodalbaukasse sist in den letzten Wochen so reichlich kollektiert worden, daß zu hossen steht, daß vor Tagung der nächsten Synode die bewilligte Summe, \$1,500,000, gesammelt werde.
- 3. Unsere Wissonskassen haben diesmal nicht so vorteilhaft abgeschlossen wie im vorigen Jahre. Fast alle weisen ein Desizit auf, einige sogar ein sehr großes Desizit. Zum Teil erklärt sich das daraus, daß einige Kommissionen ihr Budget stark überzogen haben, da die Verhältnisse in ihrer Wission sich anders gestalteten, als man beim Veginn des Jahres erwartete. Unsere Wissionsfelder haben sich in den letzten Jahren gewaltig ausgedehnt. Dafür wollen wir dem Herrn danken und freudig unsere Gaben für dies Werk bringen.
- 4. Das Budgetspstem findet immer mehr Anklang in unsern Gemeinden. Es leistet ihnen schäpenswerte Dienste, wenn sie über die Bedürfnisse der Synode beraten und sich darüber klar werden wollen, wieviel sie beisteuern sollten. Freilich darf man das Budget in der Kirche nicht benuzen, wie der Staat sein Budget benutt, der einfach die ganze Summe gleichmäßig nach dem Vermögen der Bürger verteilt und fie dann mit Gewalt eintreibt. Staat und Kirche sind so verschieden wie Simmel und Erde, und dieser Unterschied muß sich in den Geschäftsverhandlungen der Kirche auch beständig zeigen. Wir follten nicht fagen: Wenn ich meine Quote — meinen Verhältnisanteil — gebe, dann habe ich meine Pflicht getan. Wir haben in unserer Witte viele schwache und erkenntnisarme Chriften, und das zeigt sich auch gerade beim Geben. Da follen die Starken die Schwachen tragen. Im übrigen wollen wir ums alle merken, daß das Geben für kirchliche Zwecke in die Heiligung gehört, also ein Erweis sein soll für die große Gnade

# Filer Tutheraner

Gottes, die wir in Christo Fcsu empfangen haben, und da wird ein Christ auch in bezug auf seine Beiträge die Worte des Apostels Paulus zu den seinigen machen: "Nicht daß ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreisen möchte, nachdem ich von Christo Fcsu ergriffen bin", Phil. 3, 12.

Gebe denn der Herr, daß in dem nun begonnenen Jahre in unsern Kirchen, Schulen und Häusern sleißig gepredigt, gelehrt, gesungen und gerühnt werde von den herrlichen Taten unsers Gottes, die in unserer Synode und durch unsere Synode geschehen! Dann werden ganz von selbst in unsern Gemeinden allerorts Wasserquellen entstehen, die anfangen zu fließen und sich vereinigen zu Bächen und Flüssen und sich dann wie ein Strom in unsere allgemeine Kasse ergießen und das Land beseuchten, daß es grünt und blüht, wo es vorher wüste gewesen ist.

F. Pfotenhauer. Prajes ber Synobe.

#### Unfere Taubstummenmiffion.

Es sind nun sechsundzwanzig Jahre her, seitdem unsere Spnode die Wission unter den Taubstummen unsers Landes begonnen hat. Es ist eine unserer jüngsten Wissionen und, soweit bekannt, die erste Wission ihrer Art in der lutherischen Kirche überhaupt. Wan hat jahrhundertelang wenig oder gar nichts für die armen Taubstummen getan; geistig und insonderheit geistlich sind sie vernachlässigt und verwahrlost worden. In früheren Beiten glaubte man, Taubstumme seien von aller Schulung und Vildung ausgeschlossen. Der berühmte römische Dichter Lucretius erklärte seinerzeit, Taubstumme zu unterrichten, könne keine Kunst je erreichen und keine Weisheit lehren. Selbst der berühmte Kirchemater Augustimus, der zu Ansang des fünsten Jahrhunderts lebte, erklärte: "Diesenigen, welche als Taubstumme geboren werden, sind außerstande, jemals den christlichen Glauben auszuüben; denn sie können das Wort nicht

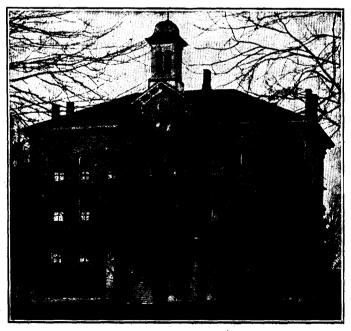

Wohn- und Lehrgebäude ber Ev.-Luth. Taubstummenanstalt in Detroit, Mich.

hören und können das Wort nicht lesen, denn der Glaube kommt durch das Gehör." Die Kluft, die bisher die Taubstummen von allen ihren Mitmenschen trennte, ist seit etwas über hundert Jahren durch Ausbildung der Zeichensprache sowie durch die



Rapelle und Pfarrhaus ber Tanbftummengemeinbe in Minneapolis, Minn. (P. 3. Salvner.)

"Artifulations"- oder "Sprechmethode", Gott Lob, einigermaßen überbrückt worden.

Tropdem bleibt die Lage der Taubstummen eine traurige. Welcher Schrecken und Schmerz durchzuckt nicht die Berzen der Eltern, wenn sie zum erstenmal merken, ihr Kind ist taub! Sie werden nie mit ihrem Kinde reden können, und es wird auch nicht mit ihnen reden; denn "Stummheit" oder richtiger Sprachlosigkeit ist die notwendige Folge der Taubheit. Mitten unter andern Kindern ist das taubstumme Kind einsam und verlassen. Es kann nicht teilnehmen an ihren Spielen. Andere lernen ohne alle Mühe reden, es hingegen bleibt sprachlos; die andern gehen täglich zur Schule, es kann nicht mit, es würde ihm ja nichts nühen. Andere gehen mit zur Kirche, hören Predigt, Lieder, Orgel, Chorgesang, Glockenklang — das taubstumme Kind hat von dem allem keine Ahnung. Es hat keine Vorstellung von einem gesprochenen Wort. Auch das Erlernen der Zeichen= sprache sowie des "Sprechens" und "Lippenlesens" kann nicht im Elternhaus geschehen, sondern nur auf den dafür eingerichteten Anstalten. Sollen taubstumme Kinder daher nicht völlig unwissend aufwachsen und hernach sich und andern zur Last fallen, so müssen sie schon früh das Elternhaus verlassen und ihre Kinderjahre auf solchen Anstalten zubringen.

Am allertranrigsten aber ist das geistliche Elend der Tanbstummen. Wie sollen Eltern ihr taubstummes Kind in rechter Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis, in der Erkenntnis ihres Heilandes und des Weges zur Seligkeit und im christlichen Leben und Wandel unterrichten? Sie können nicht mit ihm darüber reden, sie können es nicht mit andern in die Gemeindeschule noch in den Konsirmandenunterricht schieden. Predigt, Christenlehre, Sonntagsschule sind dem taubstummen Kind verschlossene Türen. Die öffentlichen Anstalten des Staates sür Taubstumme, auf denen die allermeisten Taubstummen ihre Kinderjahre zurbringen, sind religionslos.

Und wie steht es mit den erwachsenen Taubstummen? Haben nicht auch sie ebensowohl wie hörende Erwachsene es nötig, daß sie Gottes Wort "hören", auch selbst diejenigen, die durch die Zeichensprache christlich unterrichtet und konfirmiert

# Mer Tutheraner St

worden sind? Wie Gottes Wort das alleinige Mittel ist für Hörende wie für Taubstumme, wodurch sie zum Glauben gebracht werden, so ist es auch das alleinige Mittel, wodurch sie im Glauben erhalten werden. Wan weiß ja, wie es



Kirche ber Taubstummengemeinde in Milmautee, Bis. (P. T. M. Bangerin.)

leider bei vielen Hörenden geht, wenn sie nach ihrer Konsirmation von Gottes Wort sich zurückziehen und nur selten den Gottesdienst besuchen. Viele verlieren dann die Erkenntnis und ihren Clauben und sinken ins Heidentum zurück. Was will man aber erwarten von erwachsenen Taubstummen, die noch

wenig von christlichem Unterricht empfangen haben, die öffentlichen Gottesdienste nicht besuchen können und auch keine Gelegenheit haben, Gottes Wort in ihrer eigenen Sprache, der Zeichensprache, zu hören?

Es war daher ein edles und köstliches Werk, als vor mehr als vierzig Jahren eine Anzahl lutherischer Gemeinden in Michigan sich verband, um eine lutherische Taubstummenschule bei Detroit zu gründen, und aus dieser Anstalt ist schon viel Segen sür die Taubstummen gestossen. Diese Gemeinden erhalten und pslegen noch immer diese Anstalt ohne Silse einer Synodalkasse. Daß schließlich auch die Synode die Mission unter den Taubstummen in Angriff nahm, ist einem unserer lutherischen Taubstummen, Herrn Ed. J. Pahl von Wichigan City, Ind., zu verdanken, durch den die geistliche Not der Taubstummen aus unsern eigenen Kreisen in kurzer und kräftiger Weise zur Kenntnis der Synode kam. Er

war in der Taubstummenanstalt christlich unterrichtet und konfirmiert worden. Im Jahre 1893 schrieb er an seinen früheren Lehrer, Direktor Uhlig: "Lieber Herr Direktor! Andere Kirchengemeinschaften gehen den Taubstummen nach und predigen ihnen in der Zeichensprache." (Das taten nämlich schon die Epi-

stopalen, Katholiken und Methodisten.) "Unsere Missourispnode tut das nicht. IGsus Christus hat aber doch auch der Missourispnode den Besehl gegeben: "Prediget das Evangelium aller Kreatur!" Aber unsern Taubstummen, die wir lutherisch sind und bleiben wollen, predigt keiner von der Missourispnode. Barum nicht? Wir möchten es so gerne." So weit der Brief.

Der Direktor sandte den Brief an P. Aug. Reinke in Chiscago. Kurz darauf ersuhr dieser, daß Taubstumme aus lutherischen Kreisen in Chicago die Gottesdienste eines Wethodistenspredigers besuchten, der in der Zeichensprache predigte. Sofort legte er selbst sich mit großem Eiser auf die Erlernung der Zeichensprache, und zwar unter jenem Taubstummen, Herrn Bahl, als seinem Lehrer, und schon einen Wonat später hielt er eine Predigt vor sechzehn hocherfreuten Taubstummen, die erste lutherische Predigt in der Zeichensprache.

Doch die Taubstummen in unsern eigenen Kreisen sind nur ein geringer Teil der Taubstummen hierzulande. Städten unsers Landes gibt es viele, die ganzlich kirchlos find, nicht einmal getauft und also arme blinde Heiden, leiblich und geistlich taubstumm. Sie wissen zwar, daß es einen heiligen, allmächtigen Gott gibt, und daß sie jelbst Sünder sind — das jagt ihnen ihr Gewissen —, aber von dem Beiland der Sünder wissen sie nichts. Sie wissen nicht, wer der wahre Gott ist, sind blind über sich felbst, leben ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Sie fürchten sich auch vor dem Sterben und haben keinen Halt und Trost im Tode. Viele andere gehören äußerlich zu dieser oder jener Kirchengemeinschaft, wissen dabei aber rein nichts von dem rechten Weg zur Seligkeit. Biele werden auch "konfirmiert", ja auch getauft ohne irgendwelchen vorhergehenden Unterricht und werden in der Meinung bestärkt, daß die bloße äußere Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche genügend sei, um felig zu werden. Die allermeisten Taubstummen unsers Landes sind bei ihrem leiblichen Elend auch geistlich wie Schafe, die keinen Hirten haben. Kann unsere Sprode ein edleres Werk tun, als diesen armen Menschen durch das Evangelium die rechte Hilfe zu bringen?



N. RIDGEWAY AVE. Rene Kirche ber Tanbstummengemeinde in Chicago. (P. A. C. Dahms.)

Und, Gott Lob, Gott hat durch unser Wissionswerk Bunder seiner Gnade verrichtet und macht noch fort und fort durch dasselbe "Taube hörend und Sprachlose redend". Gott hat den Taubstummen die Zeichensprache gegeben und damit dem Evangelium Wege gehahnt und Brüden gebaut, um an das Erkennt-

nisbermögen und an Herz und Gewissen der Taubstummen zu kommen. Sie hören nun mit den Augen und reden mit den Händen. Worte, Begriffe, Gedanken werden durch sinnreiche Beichen der Hände. Wienen und Bewegungen dargestellt. Fesusist ihnen "der Gekreuzigte", und sie zeigen nach den Rägelmalen in den Händen. Sünde ist ihnen das Brechen des Gesehes, Bergebung der Sünde ein Auslöschen oder Wegwischen der Sünde, die heilige Dreieinigkeit das "Drei-in-Eins", die Bibel das "Jesusduch" oder "das Buch des Gekreuzigten", Kurz, die ganze Zeichensprache redet in Vildern und ist darum sehr anschaulich.

Selbst mit solchen, die taub, stumm und blind sind, haben unsere Missionare vermittelst der Zeichensprache so reden und verkehren gelernt, daß diese armen, von aller Welt abgeschlossenen Wenschen alle Katechismuswahrheiten gelernt, daß sie zu ihrer eigenen unaussprechlichen Freude zur Erkenntnis ihres Heils in Christo Fiu gekommen sind; und bereits sieben solche Taubstumm-Blinde sind kommunizierende Glieder in unserer Wission. Sie "hören", "sehen" und "reden" mit den Händen. Und welch seliges Licht ist dann in den sinsteren Herzen aufgegangen! Das Evangelium hat ihnen die selige Christenhoffnung gebracht, und diese hat ihnen eine neue Welt geöffnet, und sie haben gelernt, durch ihr dunkles, konloses, stummes Leben hindurch in ein seliges Jenseits zu schauen und geduldig zu warten auf ihres Leibes Erlösung.

Der Herr hat auch unsere Arbeit nach außen hin reich gejegnet. Vierzehn Missionare stehen zurzeit im Feld. Das Missionsgebiet hat sich von Chicago aus nach dem Osten bis nach New York und nach dem Westen bis in die Küstenstädte am Stillen Dzean ausgedehnt. An 80 Missionsplätzen wird das Evangelium in der Zeichensprache gepredigt. In zwei organisierten Gemeinden befinden sich eigene Kapellen und Missionarswohnungen. In einer dritten (Seattle) ist letzten Sommer eine solche zur großen Freude der dortigen Taubstummen eingeweiht worden. In einer vierten (Chicago) ist kurzlich ebenfalls eine Rapelle und Pfarrhaus eingeweiht worden. An noch fünf andern Pläten befinden sich organisierte Gemeinden. Unsern Missionaren werden auch Staatsschulen geöffnet, wo das Evangelium oft vor mehreren Hunderten von Taubstummen gepredigt wird. Bom Nordwesten, vom Süden und von vielen andern Orten ber kommen Rufe um Hilfe.

Wöge Gott Herzen und Hände unserer hörenden Witchristen öffnen, damit wir nicht aus Mangel an den nötigen Geldmitteln außerstande sind, Rettung zu senden, wo man uns ruft! Wögen die Hilferufe nicht vergeblich verhallen!

A. Hung.

# Bur kirdylidjen Chronik.

#### Aus unserer Synode.

Die Bäter unserer Taubstummenmission. Dem vorstehenden Artikel über unsere Taubstummenmission seien noch einige Worte hinzugesügt. Mit Recht ist da der selige P. A. Reinke genannt worden, der erste, der eine lutherische Predigt für Taubstumme in unserm Lande in der Zeichensprache gehalten hat, der darum als der Vater der Taubstummenmission vermittelst der Zeichensprache zu gelten hat. Er war in weiten Kreisen der Shnode bestannt und ist nach langjähriger, gesegneter Tätigkeit an einer der

größten Gemeinden unserer Synode in Chicago im Jahre 1899 zur Ruhe der Seligen eingegangen. Aber auch der Name eines andern Mannes soll nicht der Vergessenheit anheimfallen. Das war der eigentliche Bahnbrecher unserer Fürsorge für die armen



P. Aug. Reinke, geboren 29. September 1841, gestorben 18. Robember 1899.

Taubstummen, der Vater und erste Leiter unserer Taubstummensanstalt, der selige P. G. Ph. Speckhard. Er war an einer Taubsstummenanstalt in Hessen Lehrer gewesen, wurde jedoch um des rechten und treuen Bekenntnisses willen aus seinem Amte entslassen, kam dann nach Amerika, diente erst mehreren Gemeinden



P. G. Bh. Spedharb, geboren 22. Januar 1821, geftorben 20. Robember 1879.

in Michigan und wurde im Jahre 1873 an die neu ins Leben gesuhsene Taubstummenanstalt berufen. Ohne ihn, der die Lage der Taubstummen kannte und die Fähigkeit zum Unterricht besah, wäre es wohl kaum zur Gründung der Anstalt gekommen. Im "Lutheraner" vom 15. September 1873, also vor fast fünfzig Jahren, ließ er einen zu Gerzen gehenden Aufruf ergehen und hat

dann von da an seine ganze Kraft dem Taubstummenunterricht gewidmet bis zu seinem seligen Tod im Jahre 1879. Der Name dieses bescheidenen, demütigen Mannes ist nicht viel in die Öffents lichseit gedrungen und dem jehigen Geschlecht unserer Shnode viels sach sast unverden. Er verdient es aber, in Ehren gehalten zu tverden.

Aus unferm Seminar in Springfielb fchreibt Direktor B. A. Klein unter dem 23. Januar: "Leider mußten wir gestern auf Unraten der ürzte unsere Anftalt zeitweilig schließen, weil einige Fälle von Scharladfieber ausgebrochen find. Die Fälle find bis jest alle leichter Art, und die Patienten befinden fich auf dem Bege ber Besserung. Sie genießen die Pflege guter, geschulter Krankenpflegerinnen. Unfere beiden Hofpitäler waren mit Influenzakranfen angefüllt, und fo konnten wir die Scharlachkranken nicht gleich so isolieren, wie es wohl nötig gewesen ware, um weitere Ausbreitung zu verhindern. Sechzehn Fälle find es bis zur Stunde, da wir dies schreiben, aber sie sind, wie gesagt, sämtlich leichter Art. Die Kranken find gang munter und zufrieden. Wir haben allerdings auch einen Schwerfranken, aber er leidet nicht am Scharlachficher, fondern infolge der Influenza an Lungenentzundung. Cobalb wir durch Gottes gnädige Hilfe der Krankheit Herr geworden sind, werden wir durch die Synodalblätter die Zeit der Biederaufnahme des Unterrichts zur Anzeige bringen. Dem lieben Gott sei alles anheimgestellt. Er walte in Enaden über unserer Anftalt und leite alles fo, daß es ihr zum Bohle gereichen möge!

"Es tst zu traurig, daß dies hat kommen müssen. Es ging alles so gut — und jeht diese Unterbrechung! Wie die Krankheit entstanden ist. läht sich nicht gewiß sagen. Es mag sein, daß sie der eine oder der andere aus den Weihnachtsferien mitgebracht hat. Wir hatten aber auch in der Stadt einige Scharlachfälle, auch in unserm hiesigen Lutherischen Hospital, wo unsere Studenten gerade in lehter Zeit mehr als sonst aus und ein gingen, weil einige Studenten sich dort Operationen hatten unterziehen müssen."

Vorstehendes war schon im Sat, als gerade vor Schluß dieser Nummer folgende Nachricht von Direktor Alein einlief: "Durch Gottes gnädige Hike scheinen wir der Krankheit Herr geworden zu sein. Es haben sich dis jeht keine neuen Fälle entwickelt. Auch eine ganze Anzahl von denen, die die ürzte erst als "verdächtigs bezeichneten, sind von der Krankheit verschont geblieben. Nur bei sechs ist sie dis jeht zum Ausbruch gekommen. Diese besinden sich in unserm Folierhospital unter guter Pslege auf dem Wege der Besserung. Unter Zustimmung der ürzte haben wir uns nun entschlossen, am 5. Februar mit dem Unterricht wieder zu beginnen, und werden demgemäß den heimgereisten Studenten Nachricht zuskommen lassen. Wir werden versuchen, das Versäumte dadurch nachzuholen, daß wir hier und dort, wo es sich machen lätt, Vorslesungen einschieden."

Unfere große Rollette für die Bautaffe. Gollte es möglich sein, daß jemand in unserer Shnobe noch nicht weiß, daß wir ein neues Seminar hier in St. Louis und ein neues Wohngebäude in Seward bauen wollen? Man wird es faum für möglich halten, aber es ift so. Wir haben die Beweise in Sänden. Richt nur daß viele einzelne in den Gemeinden nichts davon wissen, auch ganze Gemeinden befinden fich in Unkenntnis. Und das find nicht kleine, entlegene Bredigtpläte, wohin nur alle feche ober acht Bochen ober noch feltener ein Reiseprediger tommt, fondern Gemeinden in Orten, tvo unsere Synobe seit fünfzig und fünfundsiebzig Jahren bertreten ift. Wir machen auch die Erfahrung, daß es Leute in unserer Mitte gibt, die überhaupt nicht wissen, daß wir so eine Einrichtung wie ein Prediger= und Lehrerseminar haben. In einzelnen Fällen hat man unfer Seminar mit einer in der Nähe gelegenen Distriktsanstalt verwechselt, ja sogar mit dem neugegründeten Seminar der Freikirche in Berlin. Und das war der Kall nicht in einem weltentlegenen Orte Canadas, sechzig Meilen

von der Gisenbahn, sondern in einer Großstadt. Wenn die gegenswärtige große Sammlung nichts weiter zur Folge haben würde, als daß alle unsere Leute mit unsern Anstalten etwas bekannter würden, so wäre schon etwas erreicht. Aber wir haben die gute Hossinung, daß viel mehr erreicht wird, daß nämlich die bewilligte Summe wirklich zusammenkommt und also der Bau in Angriff genommen werden kann. Aber Information, mehr Information, genaue Information, muß auch unsere Losung werden — und in diesem Interesse eine viel größere Verbreitung unserer Kirchensblätter.

Daß wir das Ziel erreichen werden, wenn eine allgemeine Beteiligung stattsindet, bestätigen uns wieder eine ganze Anzahl Berichte. Wir greisen eine Anzahl heraus, wie sie sich in dem letzten Bulletin des Westlichen Distrikts sinden. Da erzählt ein Pastor, wie er vorangegangen sei. Er hat über die Sache gespredigt, hat von der Quote geredet und gezeigt, daß, wenn jedes kommunizierende Elied durchschnittlich \$3 gibt, das Nötige zussammenkommt, hat aber zu gleicher Zeit gezeigt, daß es sür einen Christen schmachvoll ist, nur \$3 zu geben, wenn er mehr geben kann, und hat seinen Eliedern gezeigt, was wirklich "christliches Geben" ist. Der Erfolg war: die aus 47 kommunizierenden Eliedern bestehende Gemeinde brachte \$251.50 auf, mehr als \$5 pro kommunizierendes Elied.

Ein anderer Pastor schreibt: "S. ist heute über das Ziel hinsaus (over the top) gelangt. Die Gemeinde hat \$101 für die Baukasse versprochen. Männer, Frauen und Kinder waren in der Versammlung zugegen. Sie sollten den Enthusiasmus gesehen haben! Es hat keine drei Minuten gedauert, die Unterschriften zu bekommen, nachdem ihnen die Sache erklärt worden war. Ich habe keinerlei Verdienst in der Sache. Ich habe gebetet und dann die Sache in Angriff genommen. Ich habe mich darauf verlassen, das, wenn die Leute informiert wären, sie auch geben würden."

Ein dritter Pastor meldet: "Sie wissen, in was für einer Lage unsere Gemeinde hier in L. sich besindet, und welche Lasten sie zu tragen hat. Trozdem, als die Shnode uns um Gaben für die Baukasse bat, beschlossen wir, sie nicht vergeblich rusen zu lassen. Wir hatten schon eine Kollekte erhoben, es fehlten uns aber noch \$37. Gestern abend, in einem besonderen Dankgottesbienst, haben wir wieder kollektiert, und ich freue mich, sagen zu können, daß wir das Ziel erreicht haben und noch darüber hinaus gekommen sind. "Kürzlich habe ich auch besondere Hausbesluche gemacht, um eins unserer Kirchenblätter in jedem Haus unterzusbringen. Es ist mir gelungen."

Ein vierter Pastor schreibt in seinem Gemeindeblättchen: "Als unsere Danktagskollekte gezählt wurde, zeigte es sich, daß es die größte Kollekte war, die je für einen außergemeindlichen Zweck gesammelt worden ist. Wir haben das Ziel mehr als erreicht. Jest können wir mit Wahrheit sagen: "Das Concordia» Seminar in St. Louis ist auch unser Seminar."

Das sind wieder nur ein paar Beispiele. Wir könnten noch mehr bringen. Aber sie erfüllen uns mit guter Hoffnung. In der nächsten Nummer, wenn die Distriktskassierer ihre Januarsgelder an den Kassierer der Spnode gesandt haben, werden wir wieder mitteilen, wie dann die Baukasse steht.

Gin schönes Schreiben haben der Präses und der Rassierer eines unserer Synodaldistritte bald nach Neujahr an die Gemeinsben ihres Distritts gesandt. Sie teilen den Gemeinden den Borsanschlag (Budget) für die kirchlichen Ausgaben des Distritts mit, ermuntern in recht evangelischer Weise, die nötigen Summen und mehr auszubringen, um die kirchliche Arbeit zu erweitern, und fügen dann noch drei gute Erinnerungen hinzu. Diese Erinnerungen lauten:

1. Stärkt die Sande eures Rastors! Gott hat euren Rastor euch zum Führer gesett. Er macht euch Mittei=

lungen über die Bedürfnisse des Reiches Gottes. Er ermuntert euch, die Kirchenblätter zu lesen, die vom großen Erntefeld bestichten. Er ermahnt euch, reich zu werden an guten Werken. Uchtet auf seine Worte! Steht hinter ihm! Ermutigt ihn! Bersteidigt ihn, wenn andere ihn angreisen. Helft eurem Pastor, spistematisches Geben für Gottes Reich einzussühren und aufrechtzuerhalten. Er möchte jedes Glied der Gemeinde dahin bringen, daß es regelmäßig und reichlich gibt. Vielleicht bemüht er sich, das Kuvertshstem einzusühren. Dies alles bedeutet viel und anzbauernde, oft entmutigende Arbeit. Helft ihm dabei! Wer immer auf des Herrn Seite steht, der stehe seinem Pastor bei und stärke ihm die Hände.

2. Lehrt eure Kinder schon das christliche Geben. Guer Vastor und euer Lehrer erzählen euren Kindern aus der Mission und ermuntern sie zum Geben. Helft auf alle Beise, die Kinder so zu erziehen, daß sie auch in diesem Stücke den rechten Beg gehen. Dann werden sie, wenn sie älter sind, dabei bleiben und nicht davon abweichen, sondern eifrige Missions-arbeiter werden.

3. Bergeßt nicht zu beten, ernstlich und ans haltend zu beten. Betet für euch selbst, betet für euren Rächsten, betet für euren Pastor, betet für die kirchliche Arbeit!

Brüder, Schwestern, laßt uns alle unermüdlich im Jahre 1923 wirken, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. L. K.

Unfere Ammigrantenmission ist nun vierundstünfzig Jahre lang ununterbrochen betrieben worden. Dennoch ist sie vielleicht manchem Leser dieses Blattes sast unbekannt. Das kommt zum Teil daher, daß diese Mission ihr Werk in der Stille verrichtet. Erst die Ewigkeit wird es lehren, wie groß die Zahl derer ist, die Gott durch den Dienst der Einwanderermission vor geistlichem und leiblichem Verderben bewahrt hat.

Doch läßt es sich wohl andeuten. Unser Wissionar, P. O. H. Restin, macht in seinem Jahresbericht die folgenden Angaben: Auf Ellis Island wurde 534 Junnigranten gedient, und das trok der geringen Einwanderung. In 774 Fällen wurde in der Wohenung des Wissionars Rat erteilt und Hilse geleistet. In 46 Fälslen, in denen Junigranten die Landung verweigert worden war, wurde Berufung eingelegt und die Erlaubnis zur Landung erswirtt. Neunzehn Junigrantentrauungen wurden vollzogen. 2306 Briefe, 130 Telegramme und 2 Radiogramme wurden empfangen, und 2076 Briefe, 262 Telegramme und 2 Kabelsgramme wurden abgesandt.

Die werten Leser und Sprodalgenossen wollen darum nicht vergessen, daß unsere Immigrantenmission Schiffskarten nach allen Teilen der Welt beforgt und Geldsendungen nach dem Aussland übernimmt. Wer einen Verwandten von Europa kommen lassen will, sollte sich an P.O.H. Restin wenden, dessen Abresse lautet: 208 E. 61st St., New York, N.Y. Alles kann brieflich besorgt werden.

Die Kommission für Immigrantenmission. 3. N. H. Jahn, Sekretär.

#### Inland.

D. Laurin Larfen, der Präsident des National Lutheran Council, in welchem die Bereinigte Lutherische Kirche, die Bereinigte Norwegische Synode und andere lutherische Synoden unssers Landes außerhalb der Synodalkonserenz vertreten sind, ist am 28. Januar in Erie, Pa., infolge von Lungenentzündung gesstorben. Er war ein in seinen kirchlichen Preisen angesehener, einslußreicher und tatkräftiger Mann, der auch im Interesse der Hilfeleistung für Europa sich in Europa aufgehalten hat. Gerade jeht war er in seiner amtlichen Stellung besonders tätig für die große Sammlung, die das National Lutheran Council für die

europäische Not veranstaltet und die sich auf \$850,000 belaufen soll. Er war der Sohn des bekannten D. L. Larsen, der einmal als norwegischer Professor hier an unserer St. Louiser Anstalt geslehrt hat und dann lange Jahre der Direktor des norwegischen College in Decorah, Jowa, war. D. Larsen war am 28. Novemsber 1882 in Decorah geboren und ist also nur vierzig Jahre alt geworden.

über die firchliche Lage in unferm Lande schreibt der "Fricdensbote" der Unierten, wie folgt: "Am Ende des Jahres 1922 waren etwa 43,120,000 Personen in den verschiedenen Gemeinden unsers Landes als Glieder eingeschrieben. Das bedeutet einen Gewinn von etwa 980,000 Gliedern oder 26 Prozent im Bergleichmit dem vorhergehenden Jahr, eine Zunahme, die um 245,000 größer ist als je zuvor. Die meisten kleineren Kirchenkörper hatten ein verhältnismäßig geringes Wachstum zu verzeichnen, während bei den größeren der Prozentsat der Zunahme sich von Jahr zu Jahr etwa gleich bleibt. Bisher galt die Methodistengemeinschaft als die numerisch stärkste Kirche, aber in neuerer Zeit suchen die Baptisten ihnen den Rang streitig zu machen. Beide behaupten, etwa 8,000,000 Glieder zu haben. Auch die Lutheraner und Presbyterianer sind fast gleich start; erstere haben 2,525,000, lettere 2,305,000 Glieder. Als drittes Paar stehen nebeneinander die Disciples mit 1,500,000 und die Epistopalen mit 1,143,000 Gliedern."

über beitragende Mitglieder wird folgendes berichtet: "Eingehende Untersuchungen haben ergeben, daß die Bahl der Gemeinde= glieder, die durch regelmäßige und reichliche Gaben den Bestand ber Kirchen sichern, verhältnismäßig klein ift. Bas von Nicht= gliedern beigesteuert wird, ist so wenig, daß es gar nicht in Betracht kommt. Die gebewilligen Kirchenmitglieder sind es wiederum, die auch den größten Teil der Gaben für Wohltätigkeitszwecke und für Lehranstalten barreichen. Die Gesamtsumme, die bor dem Rrieg gur Führung des Bertes der Rirche von den Gemeinden aufgebracht wurde, betrug jährlich etwa \$415,000,000. Seit dem Kriege aber ist diese Summe bedeutend gestiegen. Im Jahre 1922 erreichte sie die Sohe von \$550,000,000. Für Neubauten und Reparaturen am Gemeindeeigentum wurden \$61,000,000 verausgabt, für Bei= denmission \$40,000,000, etwa doppelt so viel als in früheren Jahren. Die Pfarrgehälter wurden um 20 Prozent erhöht, und fast jede Kirchengemeinschaft hat ein geordnetes Pensionssystem. Für Wohltätigkeitszwede, einschließlich der Hilfswerke für Europa, sowie für Lehranstalten wurden über \$2,000,000,000 als freiwillige Gaben aufgebracht."

über Jugenderziehung lesen wir in demselben Blatt: "Während des vergangenen Jahres hat sich immer mehr die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß das Erziehungsspstem des Landes, wie es in ben öffentlichen Schulen, Colleges, Universitäten und Sonntags= schulen sich darftellt, zur Beranbildung ftarter, driftlicher Charattere bedenklich verfagt. Es hat sich herausgestellt, daß gerade solche, die höhere Anstalten absolviert haben, weniger willig sind, ihren Mitmenschen zu dienen, als andere. Bei Aneignung einer höheren Bildung scheint das Streben nach einer einträglicheren Stellung das leitende Motiv zu sein. Die Erkenntnis dieses übelstandes hat manche Erzieher veranlagt, allerlei alte und neue Einrichtungen zur Abhilfe einzuführen. Mit gutem Erfolg hat man in verschiedenen Städten den Bersuch gemacht, die Schüler au einem Nachmittag der Woche vom Schulbesuch zu entschuldigen, um den Kirchen Gelegenheit zu geben, ihnen religiösen Unterricht zu erteilen. Auf den höheren Schulen hat man durch "Studenten= pastoren' den heilsamen Einfluß der Religion geltend zu machen und die Studenten zu Dienstleiftungen in der Bohlfahrtspflege anzuregen bersucht."

über die Unionsbewegungen schreibt dasselbe Blatt: "Große Anstrengungen wurden im vergangenen Jahr gemacht, um die

freundschaftlichen Beziehungen zwischen ben verschiedenen Gemeinsschaften enger zu knüpfen. Die Epistopalen suchten Annäherung an die lutherische Kirche Schwedens und an die griechisch-katholische Kirche durch gegenseitige Anerkennung der Priesterweihe. Auch traten sie kräftig für den Plan ein, im Jahre 1925 eine Weltkonserenz in Washington zu veranstalten, um eine Vereinigung aller protestantischen Kirchen der Welt zu erzielen. 3. T. M.

Herald veröffentlicht folgende Tabelle, die manchem vielleicht gute Dienste leisten kann. Wir druden sie daher hier ab.

Gaben für Diffion und Gemeinbehanshalt pro tommunigierenbes Glieb.

|                                        | Für Mission. | Fitr Gemeinde:<br>haushalt. |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Siebententags:Adventiften              | \$32.42      | \$100.24                    |
| Vereinigte Presbyterianer              | 15.56        | 23.55                       |
| Mährische Brüder (Rord)                | 11.67        | 13.38                       |
| Südliche Presbyterianer                | 10.41        | 18.11                       |
| Baptiften (Ontario und Quebec)         | 10.16        | 16.85                       |
| Evangelische Gemeinschaft              | 8.50         | 17.55                       |
| Presbyterianer in Canada               | 7.75         | 18.24                       |
| Nördliche Baptiften                    | 7.16         | 15.48                       |
| Rongregationalisten                    | 6.36         | 19.13                       |
| Nördliche Methodisten                  | 6.23         | 15.74                       |
| Reformierte Rirche in Amerita          | 6.04         | 20.43                       |
| Epistopale                             | 5.52         | 26.11                       |
| Nördliche Presbyterianer               | 5.46         | 19.07                       |
| Bereinigte Lutherische Rirche (Merger) | 4.17         | 13.05                       |
| Evangelische Synobe                    | 4.06         | 14.34                       |
| Missourismode                          | 3.77         | 10.95                       |

Wie weit diese Zahlen stimmen, können wir allerdings nicht bestimmen. Aber redet diese Tabelle nicht doch eine laute Sprache? Barum sind wir ganz unten? • J. T. M.

Die Internationale Sonntagsichulbehörbe für religiöfe Erziehung (International Sunday-school Council of Religious Education) beröffentlicht folgende traurige Statistif über ben Religionsunterricht in unserm Lande: 56,000,000 Personen, die zu ben Protestanten gerechnet werden, find in keiner Beise mit irgendeiner Kirche verbunden, und 8,000,000 Kinder unter dem zehnten Lebensjahr wachsen in kirchlosen Familien auf. Von 42,891,850 Kindern und jungen Leuten unter dem fünfundzwanzigften Lebens= jahr sind nur 14,361,900 als Schüler in Sonntagsschulen ober protestantischen Wochenschulen eingetragen; 1,255,740 find in ben sogenannten Wiegenlisten (cradle rolls) verzeichnet, und 27,275,110 erhalten gar keinen Religionsunterricht. Unter ben Römischen ist die Sachlage, der herrschenden Ansicht zuwider, noch weit trauriger. Von 8,676,000 Kindern besuchen nur 1,870,000 die Gemeindeschulen, und da diese die einzige Erziehungseinrich= tung bilden, genießen somit 6,806,000 oder 78.4 Prozent keinen driftlichen Unterricht. Für die Juden find folgende Zahlen angegeben: Von 1,630,000 Kindern erhalten nur 87,000 Religions= unterricht; 1,543,000 oder 95.2 Prozent erhalten keinen. Von je zehn Rindern in unserm Lande geniegen nur immer drei Reli= gionsunterricht; sieben wachsen ganz ohne denselben auf. "Was foll aus einem Land werden, beffen Rinder in diefer Beife erzogen werden?" so klagt der methodistische "Apologete" und fügt hinzu: "Dabei muffen wir noch bedenken, wie kummerlich dieser Unterricht oftmals ist, wo er noch vorhanden ist." Der Bericht erklärt ferner, daß das Erziehungsproblem durch die Sonntagsichule allein nicht gelöft werden fann, und befürwortet die Einrichtung bon Wochenschulen, bessere Ausbildung der Sonntagsschullehrer, besonders aber den Wiederaufbau des Familienaltars (des Hausgottes= bienstes) und den driftlichen Unterricht im Beim.

Eine ähnliche Statistik haben wir schon früher gebracht. Wir wollen sie aber wiederholen, um auf den Ernst der Sachlage hinzus weisen. Auch im Jahre 1923 haben wir alle Ursache zu wachen und zu beten. Auch in unsern Kreisen muß die Sonntagsschule ges hoben werden; wir müssen sie immer besser gestalten, damit sie ihrem Zweck recht dient. Besonders aber müssen wir dafür sorsgen, daß unsere Kinder an jedem Schultag in der Boche Keligionssunterricht erhalten. Fast überall kann dies erzielt werden, wo man sich mit den Lehrern an den Freischulen verständigt. Vor allem jedoch gilt es, daß wir gerade jeht die ernstesten Versuche machen, unsere Gemeindeschulen zu halten und zu heben. J. T. M.

Fortschrittliche Wahrheit (Advanced Thought) ist ber Name eines neuen Evangeliums, das unser Land beglücken soll. Gepredigt wird es von einer Dame, die in Los Angeles mit ihrer "neuen, fortgeschrittenen Wahrheit" Aufsehen erregt. Was diese Frau der Welt zu sagen bat, ist jedoch keine neue, fortschrittliche Wahrheit, sondern eine alte Lüge, die der Teufel schon im Paradies der Eba ins Herz gegeben hat. Wie andere falsche Propheten, so beruft sich auch diese Bertreterin seelenverderblicher Frelehre auf die Hei= lige Schrift. Bas fie aber lehrt, wird von dem Borte Gottes als Teufelslehre verdammt. Sie leuanet nämlich Sünde und Enade und behauptet, es gebe weder Gutes noch Bofes. Bas die Menschen für gut oder bose halten, sei im Grunde nichts anderes als menschliche Ansichten und Urteile. Die Hauptlehre der fortgeschrittenen Wahrheit lautet daher auch: "Mensch, fürchte dich vor nichtsl Kürchte dich nur bor der Kurcht!" Die Schlukforderung, die eine folde Aufforderung ergibt, tann fich der Lefer denten. Damit wird tatsächlich allen Laftern Tür und Tor geöffnet, und jeder Gündenknecht wird zu frecher und unverhohlener Ausübung seiner Lüste angespornt. Webe unserm Land, wenn es solchen wahnfinnigen Verführern Glauben schenkt!

Wie können Einwanderer recht amerikanisiert werden? so lautet eine Frage, die gegenwärtig manche Gemüter erregt. Man habe nämlich mit vielen Sinwanderern böse Erfahrungen gemacht; sie seien nicht so treu und sleißig, wie sie sein sollten, und bekümsmerten sich nicht um das Wohl des Landes. So lauten die Alagen, die man über sie führt. Tatsächlich gelten diese Alagen aber auch in bezug auf solche, die in unserm Lande geboren sind. Singeborne Amerikaner sind es zumeist gewesen, die das Blutbad in Herrin, II., angerichtet haben. Singeborne Amerikaner machen zum großen Teil den Ku Klux Klan aus, und dieselben Leute sind es, die aller Gerechtigkeit zum Hohn die grausigen Lynchmorde bes gehen, über die unsere Landesobrigkeit alle Ursache zu klagen hat. Man sei daher vorsichtig, wenn man sich über die Einwanderer beklagt!

Das Mittel, wodurch man die Einwanderer amerikanisieren will, ist der Unterricht in den Staatsschulen. Aber man kommt immer mehr zu der überzeugung, daß dies Mittel nicht recht ansschlagen will, weder unter den Einwanderern noch unter den Einsgebornen.

Unsere lutherische Kirche hat ein Mittel, das wirklich ameriskanisiert. Dies Mittel ist das Wort Gottes. Das macht Wenschen durch die Enade Gottes zu rechten Christen und zu rechten Bürgern des Landes, die ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottsseligkeit und Shrbarkeit. Dies Mittel will die Welt aber leis der nicht.

#### Ausland.

Die Not in Europa. Bir dürfen noch nicht nachlassen, der bitteren leiblichen Not in Deutschland und andern europäischen Ländern an unserm Teile steuern zu helsen. Jeder, der eine Tages oder Bochenzeitung liest, kennt ja den Gang der Ereigsnisse und liest von der Not, so daß wir darüber nichts weiter zu sagen brauchen. Aber ein paar persönliche Mitteilungen wollen wir bringen. Wir waren in den Stand gesetzt, durch Gaben, die und zur Versügung gestellt wurden, in Kreisen zu helsen, mit denen wir sonst keine kirchliche Verbindung haben. In jedem Falle handelte es sich um Abhilse leiblicher Not nach dem Schrifts wort: "Gutes tun an jedermann", Gal. 6, 10; "in der brüders

lichen Liebe gemeine Liebe", 2 Petr. 1, 7. über die Verwendung der Gaben schreibt uns ein in Deutschland angesehener Mann, ein Mitglied des deutschen Reichstags:

"Durch die Bolscheinken ist in grausamster Weise der Krosfessor der Theologie D. Hahn in Dorpat ansangs 1919 ermordet worden. Wittve und Kinder leben in sehr dürftigen Umständen. Es deucht mich eine Ehrenpslicht der Christenheit zu sein, für diese Angehörigen des christlichen Märthrers, zu denen auch noch ein greiser Bater kommt, Sorge zu tragen. Wie hat die alte Christenheit die Familien der Märthrer geehrt! Und er [D. Hahn] blieb in Dorpat, odwohl er die Gesahr kannte, und stärkte die Gattin und die Mitgesangenen. Und als er zum Tode ging, seuchtete, wie überlebende bezeugt haben, sein Angesicht gleich eines Engels Angesicht."

"In Braunschweig besteht unter den Kfarrwittven eine schwere Notlage. Der Staat dort wird von Feinden des Christentums geleitet, die alle verfolgen, die am Bußtag den Gottesdienst besluchten und ihre Kinder an diesem Tage nicht zur Schule sandten. Sine Pfarrerswittve erhält ein Viertel dessen, was eine Lehrerswittve empfängt; eine Pfarrerswittve erhält, wie mir berichtet wird, jeht 1200 Mark im Jahr, das sind 20 Cents amerikanisches Geld."

Eine gebildete Dame, der wir Gaben für Leute in dem be= sonders bedrohten, besetzten Gebiet zusenden konnten, schreibt: "Die Silbestergloden läuten das neue Jahr 1923 ein; tief und schwer klingen die Töne zu mir herauf. Ich sie noch an meinem Schreibtisch und überdenke die Zeit. Gottes Sand liegt schwer auf und: Not und Weh, Kummer und Sorge, daneben aber auch wieder Enade und Gute. über all dem Jammer dürfen wir das Danken nicht vergessen. Ich möchte nun auch äußerlich ben rechten Jahresbeschluß machen und Ihnen so sehr, sehr herzlich für die Zusendung danken. Sie glauben es wohl kaum, wenn ich Ihnen sage, eine Gabe aus dem Austand von Leuten, denen die Rot in Deutschland zu Herzen geht', erfreut mehr als andere Gaben. Bissen unsere Glaubensbrüder, welches unsere größte Not ist? Die sittliche Not ist's, das Sinken der Moral! Es gibt nicht hände genug, nicht herzen erbarmender Liebe genug und keine Mittel, wirklich durchzugreifen. Wissen Sie, was es bedeutet, vier Jahre lang schon Besahungstruppen im Lande zu haben, teils marokkanische oder gar schwarze? Gott sei uns gnädig! Ihr Brief kam gerade in unser Fest hinein und machte es lichter."

Von der Familie eines höheren Offiziers, der, weil er nur Friedens= und nicht Kriegsindalide ist, eine ganz kümmerliche Vension bezieht, seit Jahren blind und jeht in einer Nervenheil= anstalt ist, wird uns geschrieben: "Am zweiten Weihnachtstag kam die Gabe. Wir hatten den heiligen Abend still und bedrückt verlebt. Wir sagten uns immer wieder, daß wir uns ja lieb= hätten und das ja die Hauptsache sei und uns helsen würde, all die Sorgen zu überstehen. Wir glaubten nicht mehr, daß eine Hilse käme. O können Sie sich vorstellen, wie nun die Freude war? Wir lagen uns in den Armen und weinten vor Glück."

Giner unserer lutherischen Geschäftsleute mußte kürzlich zwei Sonntage in einer Stadt zubringen, in der keine Kirche unserer Shnode sich befindet. Er kam in eine Versammlung einer andern lutherischen Körperschaft und schreibt und: "Ich war tief bewegt durch den Ernst und Nachdruck, mit dem der Pastor seine Leute zu Beiträgen für die europäische Not aufforderte. Er bat nicht um große Gaben, bat aber um einen Beitrag von jedem einzelnen ohne Ausnahme."

über die Amtsentsetung P. Clausens berichtet die "Ev. Ruth. Freikirche", wie folgt: "Im "Ev. Luth. Schulblatt' lesen wir: "Der langjährige Herausgeber der "Köstlichen Kerle", des Organs des Lutherischen Bereins in Schleswig-Holstein, Herr P. Clausen in Todenbüttel, ist vom Konsistorium seines Amtes enthoben wors

den, angeblich mit der Begründung, daß er durch ungebührliche Rritik die Landeskirche herabgewürdigt und die Kirchenregierung beleidigt habe." Borin die Herabwürdigung der Landeskirche und die Beleidigung der Kirchenregierung bestanden habe, erklärt "eine Bertrauenskundgebung gläubiger Kreise für Herrn P. Clausen an das Konsistorium", in der es heißt: "Herr P. Clausen hat in treuer Befolgung seiner Pflicht nach Eid, Schrift und Bekenntnis nicht nur Gottes Wort lauter und rein verkündigt, sondern auch die dem Worte Gottes widerstreitende Jrrlehre in den Formen der Heiligen Schrift und nach dem Borbild Chrifti und der lutherischen Kirche wahrheitsgemäß abgewiesen, wie es die Pflicht eines treuen Die= ners am Wort ift." P. Mausen erklärt dies weiter, indem er schreibt: "Es war mein Bestreben, die ernsten Christen in der Lan= deskirche und Freikirche zu einer geschlossenen Front gegen den modernen Unglauben zusammenzuschließen. Den Gewinn von der Sache hätte die Landeskirche gehabt. Was ich dabei gesagt habe, mag in ber Form fräftig genug gewesen sein, aber in ber Sache halte ich es gegen jedermann aufrecht bis vor den Richterstuhl des Herrn JEsu Christi. Und es beginnt - Gott sei Dank! - in den gläubigen Kreisen unsers Landes endlich die Ahnung aufzus dämmern, daß es sich hier ganz und gar nicht um Verson und Amt eines einzelnen Vaftors handelt, sondern um die Frage, ob Gottes lauteres Wort, wie Christus es lehrt und die Bibel es bietet, noch ein unbestrittenes Heimatsrecht in der Landeskirche hat, oder ob es von dem immer dreifter auftretenden modernen Unglauben erdrosselt werden soll. Das ist es, was in der Landeskirche vorgeht."

über die Behandlung, die P. Clausen wegen seines Zeugnisses von Christo widersahren ist, wundern wir uns hier in Amerika nicht. Der Unglaube kann eben die Wahrheit nicht vertragen. Das Wüten der Ungläubigen hat aber auch sein Gutes. Es zeigt allen wahren Christen um so mehr, welchen Weg sie einschlagen müssen, einen Weg, der von den Ungläubigen weit hinwegsührt. Nicht Reform der Landeskirche oder der Bolkskirche, sondern die Gründung bekenntnistreuer Freikirchen ist der rechte, gottgewollte Weg, Deutschlands geistliche Wunden zu heilen. 3. T. M.

über die Gemeinschaftsbewegung in Deutschland schreibt Dekan Mayer in Bassertrüdingen, Deutschland: "Gegenwärtig ist die Gemeinschaftsbewegung so groß und eine solche Lebensmacht in der Kirche geworden, daß sie alle Beachtung verdient. Finden sich doch hauptsächlich in ihr folche Christen, die es wagen, entschieden für die Sache des Reiches Gottes einzutreten, und bereit sind, an seiner Ausbreitung mitzuarbeiten. Auch kann in diesen Keineren Kreifen schärfere Zucht unter den einzelnen Gliedern geübt werden, die brüderliche Liebe sich deutlicher zeigen und so das Wesen der wahren Kirche nach mancher Seite hin greifbarer dargestellt werden als in einer groken Gemeinde. Das neue Leben, das fich hier regt, ift auch für die Zukunft der Kirche von nicht zu unterschäten= ber Bedeutung. Wir wissen nicht, wie lange unsere Massenkirchen sich noch halten werden; sie können schneller zusammenbrechen, als wir heute denken. Sollte dies geschehen, so ist in den Gemeinschaften schon eine Sammlung solcher Jünger JEsu gegeben, die bereit sind, auch in armen Zeiten und unter dem Druck der Berfolgung dem Herrn die Treue zu halten und seine Sache durchzuführen, bis daß er kommt."

Nach diesen Worten zu urteilen, wäre die Gemeinschaftsbewegung etwas Gutes, ja eine Lebensmacht in der Kirche. Dies Urteil können wir freilich verstehen. Innerhalb einer Kirche, in ber viele Pastoren und Prosessoren mit Gottes Wort ganz gebrochen haben, sinden gläubige Christen durch das Studium der Schrift, das in den Gemeinschaftsversammlungen getrieben wird, wenigstens etwas von dem, was sie in den ungläubig gewordenen Kirchen vergeblich suchen, nämlich Belehrung über die Grundwahrheiten des Christentums und Stärkung ihres Glaubens. Immerhin ist dieser Weg doch nicht der rechte und von Gott gewollte. Die Gemeinschaftsleute sind einerseits Glieder der bestehenden Kirchen, andererseits bilden sie eigene Kirchen und Gemeinden. Das richtet Berwirrung an und öffnet aller falschen Lehre wie allem schwärsmerischen Treiben freie Bahn. Der rechte, von Gott gewollte Weg, den gläubige Christen in Deutschland wie überall in der Welt einschlagen müssen, ist der, daß sie sich zu freikirchlichen Gesmeinden zusammentun, gläubige, bekenntnistreue und schriftsichere Pastoren berusen und so ein helles, kräftiges Zeugnis gegen allen Unglauben und alle Gottlosigseit ablegen. Dazu zeigt den Christen in Deutschland die Sächsische Freikirche den rechten Weg. Wahrslich, wir dürsen die Gelegenheit, die uns Gott jett vietet, im Lande der Reformation die Wahrheit aufs neue zu verkündigen, nicht unbenutzt vorübergehen lassen!

Die Herrlichteit der Heiligen Schrift. Der "Autherische Herold" berichtet: "Anläßlich der vierhundertjährigen Wiederkehr des Tages, an dem der erste Druck von Luthers Reuem Testament vollendet und der Öffentlichteit übergeben wurde, des 21. Septems der [1522], hat der "Evangelische Presverband für Deutschland" eine Reihe von geistigen Führern der Gegenwart um eine kurze äußerung über ihre Stellung zur Bibel gebeten. Die Antworten stellen ein vielseitiges Bekenntnis des unvergänglichen Wertes der Bibel dar, das in unserer haltlosen Zeit besonders wohltnend wirkt. Wir sind in der Lage, unsern Lesern nachfolgenden Auszug der bedeutsamen Stimmen zu bieten."

Aus den Auszügen führen wir einige Gape an. So urteilt zum Beisbiel D. Ihmels, Landesbischof in Sachsen: "Möchte nur unsere Zeit in der Bibel und aus der Bibel zu leben beginnen, fie würde das Selbstzeugnis der Schrift in seiner Bahrheit erleben: Gottes Bort bleibt in Ewigkeit. Zugleich wurden wir erleben, daß dies Wort, eben weil es aus der Ewigkeit stammt und in die Ewigkeit weist, für alle Zeiten der rechte, einige Jungbrunnen ift, aus dem auch unfer Bolf allein genesen mag. Der 17. September predige es unserm Volt: Burud zu dem ewigen Wort des etwigen D. Raftan in Baden = Baden, Generalsuperintendent Gottes1" a. D., schreibt: "In der Bibel findet sich sehr viel Schönes. Aber es findet fich in der Bibel mehr: die Wahrheit, welche fich dem Letten und Tiefften in Berg und Gewissen felbst beweift." D. Abolf von Harnad, Professor der Kirchengeschichte an der Universität Berlin, bemerkt: "Källt auch noch die Kenntnis der Bibel fort, so wird die Kultur chaotisch werden, und die driftlichen Kirchen werben zu Sekten. 'Rein Haus ohne Bibel, keine Schule ohne Bibel! Das muß daher die Losung fein."

Es ift gut, daß sich auch diese Männer über den ewigen Wert der Heiligen Schrift geäußert haben. Ihr Zeugnis ist um so werts voller, weil sie die Schriftlehre von der wörtlichen Eingebung der Heiligen Schrift und von der stellvertretenden Genugtuung Christigeleugnet haben, teils auf feine, teils aber auch auf sehr grobe Weise. Sind ihre hier genannten Zeugnisse für die Vibel wahr, so müssen sie alles, was sie auf Kanzel und Lehrstuhl gegen die Schrift gesagt haben, zurücknehmen und dafür öffentlich Buße tun. Ihre Stimmen für die Heilige Schrift sind nur dann kräftig, wenksie auch sonst eintreten. Das deutsche Volk sollt sollte die Vibel lesen, nicht aber die ungläubigen Schriften seiner ungläubigen Prosessionen.

Beihnachtsfeier in Rufland. Gerade das Fest, das so recht das Evangelium vom Sünderheiland dem Bolk ins Herz einprägen soll, ist in Rufland dazu benutt worden, das Christentum zu schänden. Die Liga der kommunistischen Jugend sowie die kommunistisch gesinnten Studenten der Universität haben ihren wütisgen Feldzug gegen das Christentum besonders gegen die Feier des Beihnachtssestes gerichtet. Auch am russischen Reujahrstag, der auf den 6. Januar siel, wurden große antichristliche Kundgebungen veranstaltet. Bersammlungen, Vorträge, dramatische und Bans

delbilder=Vorsührungen fanden statt, und in allen wurde das Christentum aufs roheste berspottet. Drei ausgesprochen kirchenseinds liche Wandelbildertheater erfreuten sich einesstarken Zuspruchs, und was darin gezeigt wurde, deuten die Namen der Spiele an: "Der Wundertäter", "Vater Seraphim" und "Enthüllung über Reliquien der heiligen Kirche". Die Studentenschaft führte eine Vorstellung auf, die eine Verspottung der unbesteckten Empfängnis bildete. So weit der Bericht. Vergessen werden darf aber dabei nicht, daß sich Gott gewiß auch unter diesem armen Volk seine Kinsder erhalten hat, die trok aller Verfolgung und Verführung treu bleiben. Von denen berichten die Zeitungen nicht. Der Herr jedoch kennt sie. Wir aber wollen ihrer in unsern Gebeten gesbenken.

Tutankhamen hieß der äghptische König, deffen Grab man türzlich gefunden und geöffnet hat. Die Schäte, die in der unterirdischen Gruft nun an die dreitausend Jahre und mehr aufbewahrt worden sind, haben einen Wert von Millionen von Dollars, so daß ber gemachte Kund auch in dieser Sinficht erstaunlich ift. Der eigentliche Wert des Kundes besteht aber darin, daß wir nun ein Beugnis mehr für die Bahrheit der Bibel haben. Unglänbige Menschen haben der Bibel vorgeworfen, sie habe in ihrer Beschreis bung der Macht der heidnischen Könige von Kgupten, Babylon usw. übertrieben. Diefer Fund aus der Glanzzeit der früheren Könige Ugyptens beweist aber, daß die Schrift nicht im Irrtum ift, wenn sie von der Größe und Herrlichkeit jener heidnischen Könige redet. Die Inschriften und die schriftlichen Zeugniffe, die man im Grab Tutanthamens gefunden hat, find noch nicht entziffert; aber fic werden es uns von neuem jagen: Gottes Wort ift die Wahrheit. Be naber bas Ende der Belt herbeitommt, um fo lauter fdreien die Steine. I. X. M.

# Falfche Scham.

Es ist eine allgemeine und sehr berechtigte Klage, daß es vielen Christen an Bekennermut fehlt. Sie wollen bei den Beltskindern nicht Anstoß erregen, sie fürchten, ausgelacht und verspottet zu werden. Ber es aber nicht vertragen kann, ausgelacht zu werden, aus dem wird nichts Rechtes, er bleibt ein schwankens des Rohr. Hingegen dient es zur Besestigung des Charakters, wenn man es sich ruhig gesallen lätzt, um des Herrn willen auch einmal gründlich ausgelacht zu werden. Ninnn es ruhig hin, wenn du auf dem Bege der Psilicht vist und die Ehre deines Heilandes suchst! Frage dein Gewissen: Ist es nicht tausendmal besser, von Menschen verlacht und verspottet zu werden, als bei Gott in Unsgnade zu fallen und seinen Geist zu dämpfen?

Zudem, das Necken und Lachen nimmt ein Ende. merten es schon an unsern Kindern beim Spiel. Dicjenigen, tvelche ein wenig Neckerei ruhig über sich ergeben lassen, fahren am besten. Wer nichts bertragen fann, wird immer wieder ge= nedt. So lehrt auch die Erfahrung, daß Weltkinder schlieflich des Lachens und Spottens überdrüffig werden, wenn fie merken, daß es ihnen nicht gelingt, einen Jünger ober eine Jüngerin IGfu einzuschücktern oder zum Born zu reizen. Das geduldige Ertragen der Schmähungen macht Eindruck und überwindet den Gegner. Als jener Actrut am Abend in der Kaferne sein Neues Testa= ment zur hand nahm und barin nach seiner Gewohnheit las, gab es des Lachens und Spottens viel, und es wurde damit auch an den nächsten Abenden nicht besier. Aber bald blieb doch der eine und andere stumm, und schließlich störte ihn niemand mehr, und fein Testament wurde auch wohl von Kameraden zur Hand gc= nommen. Als jene Magd, die in ein Haus kam, wo nicht zu Tische gebetet wurde, bei der ersten gemeinsamen Mahlzeit ihre Sände faltete und still ihr Tischgebet sprach, gab es höhnische Gesichter und anzügliche Spöttereien. Als fie fich aber nicht erbittern und

Seele Gott angehört. Zu hohen Ehren hat es uns erhoben. Nicht mehr sind wir Sklaven des Satans, durch Furcht des Todes im ganzen Leben Anechte, sondern es hat uns gemacht zu Königen, die in der Macht Jesu herrschen über Sünde und Teusel, denen alles gehört, es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Zukünstige; alles, alles ist unser. Nicht mehr müssen wir uns zitternd und bebend versteden und verkriechen vor unserm Gott; das Lamm hat uns gemacht zu Priesten Gottes, des Allerhöchsten, die als solche allezeit einen offenen Zugang haben zu Gott und seiner Gnade, die ihrem Gott dienen Tag und Nacht in dem heiligen Tempel seiner Kirche. Das ist es, was wir dem Lamm zu verdanken haben, wosür wir es preisen in Zeit und Ewigkeit: daß es erwürgt ward und uns Gott erkauft hat mit seinem Blut und uns unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht hat.

Aber wie kann dies Lamm so Großes ausrichten? Das kann es nur, weil es nicht nur Gottes Lamm, sondern auch Gottes Sohn, Gott von Art, ist, wie uns das in überwältigender Weise gerade im fünsten Kapitel der Offenbarung bezeugt wird.



Unfere Miffionare in Indien auf der Allgemeinen Konferenz in Erivandrum im Rovember 1922.

Obere Reihe (von links nach rechts): Missionare harms, Gutlnecht, Levihn, Lut, Oberheu, Jant, heckel, Zuder, Blätz ber eingeborne P. Jesudason; Or. Döberlein. Untere Reihe (von links nach rechts): Missionare Boriack, Meinzen, Kickle, Rossle, Garöber; Lehrer Bachmann; Wissionare Kausselb und Strafen.

Bergegenwärtigen wir uns kurz den Zusammenhang. Im vierten Kapitel sah Johannes den Herrn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, umstanden von vier Cherubim. Kings um den Gottesthron sind andere vierundzwanzig Throne aufgestellt, auf denen ülteste, die Bertreter der gläubigen Gemeinde auf Erden, sitzen, mit weißen Kleidern angetan und goldene Kronen auf ihren Häuptern tragend, während in weitem Umkreis ungezählte Engelscharen seiner Besehle warten und ihm zu Füßen die gesamte Schöpfung liegt. Die Cherubim hatten dem, der auf dem Thron sitzt, das Dreimalheilig gesungen, die ültesten hatten ihre Kronen vor den Stuhl geworsen und auf den Knien angebetet den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Nun tritt im fünften Kapitel das Lamm auf. Aber wo ist es zu sinden? Fit es etwa eine der Kreaturen, die auf Erden das Lob Gottes vermehren? Mitnichten. Oder ist es einer unter den viel tausendmal tausend Engeln, die im weiten Kreis den Thron Gottes umstehen? Auch da suchen wir es vergeblich. Wir schauen hinauf zu den Thronen der Altesten mit Königsfronen, aber auch da sitzt kein Lamm. Noch höher schweift unser Blick, in die unmittelbare Nähe des Gottesthrones, wo die Cherubim in hoher Pracht stehen; aber das Gotteslamm ist auch

unter ihnen nicht. Wir wagen es, unser Auge noch höher zu erheben, und siehe, dort auf dem Throne des Dreimalheiligen, auf dem Thron, der rings umgeben ist von einem Regenbogen gleich einem Smaragd, auf dem Thron, von dem Blitz und Donner und Stimmen ausgehen, zur Rechten des, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, da sehen wir den, den wir suchen. Da, mitten im Thron Gottes, steht der, der als Lamm erwürget ward, der aber als Löwe überwunden hat: unser Herr und Heiland Jejus Chriftus, das Gotteslamm, der Gottessohn. Der steht, während rings sich alles neigt und beugt. Der steht, die Huldigung entgegenzunehmen, die ihm Cherubim und Alteste bringen. Der steht, während in jubelnden Chören alle Himmelsheere singen und alle Kreatur, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und im Meer ist, die gesamte Schöpfung, frohlockt und jauchzt: "Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob! . . von Ewigkeit gu Emigkeit", B. 12. 13.

Za, wahrlich, das Gotteslamm ist der Gottessohn, mit Gott gleichen Wesens, gleicher Macht und Ehre, der Ewige, Unveränderliche. Wie er, zur Rechten Gottes stehend, noch immer ist das Lamm, das erwürgt ward, so war er, da er am Stamm des Kreuzes uns mit seinem Blut erkaufte, derselbe allmächtige Gottessohn, der er immer war und immer sein wird. "Jesus Christus, gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit", Hebr. 13, 8. Rur darum konnte dies Gotteslamm so Großes und Herrliches ausrichten. Weil das Lamm, das erwürget ward, der ewige Gott ist, nur darum konnte es eine ewige Erlösung erfinden; nur darum kann sein Blut uns rein machen von allen Sünden; nur darum kann dieser unser Heiland jagen: "Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Sölle. Fürchte dich nicht!" Offenb. 1, 17. 18. Nur darum kann er sein und ist in Wahrheit der Welt Heiland, mein Heiland.

Dir aber, o du Gotteslamm, das du erwürget bist und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut, uns auch unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, dir, du allmächtiger Gottessohn, sei Lob und Shre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Th. L.

# Die Allgemeine Konferenz unserer Missionare in Indien.

Vom 22. bis zum 30. November vorigen Jahres tagte die Allgemeine Konferenz der Missionare in Indien in der wunderschönen Hauptstadt des Staates Travancore, der Stadt Trivandrum. Die Zahl der Bersammelten war bei weitem die größte in der Geschichte unserer Mission. Die Sitzung wurde durch einen Gottesdienst eröffnet. Der Hauptgottesdienst der Konferenz war ein Jubelgottesdienst, durch den auch wir in Indien das Jubiläum unserer Synode feierten. Missionar G. Küchle hielt die Kestpredigt.

Zwei Referate lagen der Konferenz vor; der Berlesung und Besprechung dieser Referate wurde täglich die erste Morgenstunde gewidmet. Missionar Harms behandelte "Die Organisation und Leitung einer evangelisch-lutherischen Kirche in Süd-Indien". Er führte aus, daß gegenwärtig wohl keine Frage betreffs des inneren und äußeren Wachstums unserer Mission

hier in Indien derjenigen betreffs Organisation und Leitung der indischen Kirche an Bedeutung gleichkomme, daß wir es uns deshalb ernstlich angelegen sein lassen müssen, solche Waßnahmen zu treffen, die die rechte Organisation und Leitung der Kirche bezwecken. Zunächst ist von höchster Wichtigkeit ein unablässiger, gründlicher Unterricht in den Heilswahrheiten, daran anknüpfend ein Unterricht in dem, was uns Schrift und Kirchengeschichte bieten über Gemeindeorganisation, sodann rechte und

Der rechte Mann ist ein Mann, der leiblich, geistig und moralisch tüchtig, vor allem aber mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Der rechte Ort ist das Dorf selbst; da muß der dazu tüchtige Mann wohnen, damit er dort durch Wort und Beispiel ohne Unterbrechung seines Amtes warten kann.

Im Laufe des Jahres hatten sich eine große Wenge Geschäfte angehäuft, die in der kurzen Zeit der Konserenz bewältigt werden sollte; es hieß rastlos arbeiten vom Ansang der Konserenz



Unfer fübliches Miffionsfelb in Indien in und um Ragercoil und Trivanbrum. Die Dörfer und Ortichaften, in benen unsere Miffionare arbeiten, find mit einem runden Buntt bezeichnet.

gründliche Ausbildung indischer Prediger und schließlich vorsichtige Wahl von Altesten in der Gemeinde und rechte Belehrung berselben. Im Anschluß an dies Reserat wurde beschlossen, die Wissionskommission zu bitten, uns zu erlauben, von Juli an ein Seminar zur Ausbildung indischer Pastoren zu gründen.

"Bie erreichen wir die des Lesens unkundigen erwachsenen Dorsbewohner mit dem gedruckten Blatt?" Das war das Thema, das der eingeborne P. Samuel behandelte. Um solche Leute mit dem gedruckten Blatt zu erreichen, sind drei Stücke ersorderlich: die rechten Mittel, der rechte Mann und der rechte Ort. Die rechten Mittel sind: Predigt, Unterricht, Exempel.

ferenz bis zum Schluß. Ein überaus wichtiger Gegenstand der Tagesordnung war das Hospital. Sehr erfreulich lautete der Bericht, den Dr. Döderlein über Hospitaltätigkeit im verslossenen Jahr ablegte. Es ging daraus klar hervor, wie nötig und segensreich diese Arbeit hier in Indien ist. Und diese Tatsache, daß er hier für überaus viele Menschen im Geistlichen und Leiblichen ein Segen ist, wird es auch unserm lieben Doktor leicht machen, geduldig in seiner Arbeit hier in Indien auszuharren, bis von Amerika aus Ersat geschafft werden kann. Wir nahmen die Gelegenheit wahr, unserm Doktor zu zeigen, daß wir wohl das Opfer zu würdigen wissen, das er aus Liebe zu Gott und

jett 14 Kinder von dreizehn bis sechzehn Jahren, die am Konssirmandenunterricht teilnehmen, und Montags und Donnerstags von halb ein dis halb zwei Uhr unterrichte ich die sogenannte Mittelstasse, die jett 20 an der Zahl, die sich aus Schülern der Sexta dis Quarta zusammensett. Mit dieser Klasse habe ich die meiste Arbeit. Es ist mir zum Beispiel nicht gelungen, während der ersten Stunde des Unterrichts Ruhe und Ordnung herzustellen. Doch das wird schon kommen. Du kannst Dir denken, daß es mir die schönsten Stunden sind, diesen vielen Kindern, die in höchst freimütiger Weise manchmal ihren Unglauben äußern, den sie von ungläubigen Eltern oder Lehrern aufgenommen haben, die Heils wahrheiten zu erzählen und zu erläutern. Der liebe Gott gebe, daß durch diese Arbeit an der Jugend insonderheit ein soliber Erund für die Zukunft gelegt werde!"

Gewiß, der Anfang einer Mission in einem Lande wie Mexiko ist schwer, und es wird auch noch längere Zeit dauern, bis unsere Kirche dort festen Fuß faßt. Das Gedeihen unserer Mission wird auch viel davon abhängen, ob Ruhe, Ordnung und Friede im Lande herrscht und anhält. Daß in Mexiko genug

Leute vorhanden sind, an die wir mit der Predigt des Evangeliums herankommen können, ist außer Frage. Aber es werden auch immer Leute aus unsern Kreisen dorthin ziehen. So erfuhren wir dieser Tage, daß zehn Familien aus einer unserer Gemeinden in Saskatchewan, Canada, kürzlich nach Mexiko gezogen sind, und daß Leute aus Winnipeg, Canada, dasselbe vorshaben. Daß nur niemand von diesen Wanderern unserer Kirche verloren gehe! Und da unser Missionar in Mexiko vielleicht öfters seinen Wohnsitz ändern muß, so geht man am sichersten, wenn man etwaige Namen, Adressen und Mitteilungen an den Missionsdirektor des Texass-Distriks, P. W. Hewie, 2125 Burnett St., Waco, Tex., schickt.

Ja, die Namen und Abressen und kirchlichen Hinsweise nicht vergessen! Was wir eben über die Mitsteilung von Namen und Abressen solcher, die nach Mexiso auswandern, gesagt haben, gilt natürlich auch bon andern Gedieten. Es kann nicht ernstlich genug die heilige Pflicht eingeschärft werden, alles zu tun, damit unsere von einer Gegend an einen andern Ort

ziehenden Glaubensgenossen in der neuen Heimat auch kirchlich recht verforgt werden und nicht andern Gemeinschaften zufallen. Diese Erinnerung ist besonders nötig jett, da das Frühjahr herankommt und die Leute umziehen. Unsere Kirche verliert zu viele Glieder infolge von Umzug, Nachlässigkeit und Gleich= gültigkeit. Und es ist doch in der Regel viel leichter, schon gewonnene Glieder bei unserer Kirche zu behalten, als neue Glieder zu gewinnen. Dabei ändern sich mit den Jahren auch die Verhältnisse und Gewohnheiten. Es ist bekannt, daß gar manche aus den östlichen und mittleren Staaten nach dem Westen und Nordwesten ziehen. Aber es ist weniger bekannt, daß auch der umgekehrte Fall öfters eintritt. So schreibt uns einer unserer Missionare aus Zentral-New York, der an anderer Stelle der heutigen Nummer eine Bitte um Benachrichtis gung beröffentlicht:

"Anfangs März werden in dieser Gegend gewöhnlich die Farms vermietet und verkauft, daher ist dies auch die Zeit, in der die Farmer unziehen. Daß nun Farmer nach dem Osten ziehen wollen, mag Ihnen sonderbar klingen. Es ist aber der Fall. Hier in Bentral-New York kann man jeht Land geradezu spottbillig kusen. Dadurch werden die Leute im Westen angezogen, zumal die westlichen Zeitungen und karmer journals in Anzeigen die Güte und Fruchtbarkeit dieser Gegend bekanntmachen. Das Land hier im Mohawktal ist auch ebenso gut wie im Westen. Glück-

licherweise haben wir nun auch einen Farmer in unserer Wission, ber schon in Oregon und in Wisconsin gewesen ist und bemnach imstande ist, verständig zu urteilen. Uns ist nun daran gelegen, unsere wandernden Glaubensgenossen in eine Gegend zu steuern, wo sie auch für ihre Seele Ruhe finden können."

Solche Bitten sind gewiß stets der Beachtung wert. L. F

Das neue Schulgebäube ber St. Kanlsgemeinde bei Norwood Kark, Chicago, wurde am 10. Dezember 1922 dem Dienste des dreieinigen Gottes geweiht. Zu dem Gottesdienst waren viele Gäste aus den Nachbargemeinden erschienen, um sich mit den Gliesdern der Ortsgemeinde über den Segen und Fortschritt zu freuen. Dir. W. C. Kohn von River Forest, Ju., hielt die deutsche und P.O. Geisemann von Oak Kark, Ju., die englische Festrede. Das Weihgebet wurde vom Ortspasior gesprochen. Die neue Schule, ein zweistöckiges Framegebäude, in das Teile des alten Schulsgebäudes mit eingebaut worden sind, hat drei Lehrzimmer, eine große Halle sür Versammlungen und sonstige Käume. Die Kosten beliesen sich auf etwa \$15,000. Dabei haben aber die Glieder der Gemeinde manche Arbeit an dem Bau selber getan.



Shule ber St. Baulsgemeinbe in Rorwood Barf, Chicago.

Nach kleinen, schwierigen Anfängen, indem die Pastoren der Gemeinde auch Schule hielten, erfreut sich nun die Gemeinde einer schönen Schule, die von 75 Kindern besucht wird. Die Gemeinde selbst zählt 290 kommunizierende und 70 stimmfähige Elieder und erhält neben ihrem Kastor einen Lehrer und eine Lehrerin. Bis hierher hat der Herr geholfen. P. B. Nöhrs.

Der jest in unserm ganzen Lande verrusene, undulbsame Ku Klux Klan hat es immer auch ganz besonders auf unsere Gesmeindeschulen abgesehen. Aus einem westlichen Staat schreibt ein Pastor unserer Synode: "Ich erhielt auch zwei Briese von dem Ku Klux Klan; wenigstens trugen diese Briese die Unterschrift dieser geheimen Gesellschaft. Der Inhalt war folgender: "Bir sind gegen alles Ausländische, besonders gegen Preußentum (Prussianism). Ihre Gemeindeschule ist eine dieser deutschen Einrichstungen. Wir sind über die ganzen Vereinigten Staaten organissiert, um diese Gesahr zu beseitigen. Wir werden seine Gewalt gebrauchen, 'es sei denn, daß Sie sich nicht um unsere Warnung kümmern. Wir arbeiten in Texas und in Otsahoma und fangen in Kansas an. Sie sind hiermit gewarnt. Nötigen Sie uns nicht, in dieser Sache Gewalt zu gebrauchen!

Der Pastor bemerkt dazu: "Wir haben diese Briefe unserm Gouverneur überreicht. Der hatte aber die Hände so voll, daß er nicht viel in dieser Angelegenheit getan hat. Wir warten auf einen dritten Brief, ehe wir handeln, das heißt, den hiesigen Methodistenprediger, den erwiesenen Schreiber dieser Briese, an den Pranger stellen. Er ist gewarnt worden und hat die Antwort unserer Gemeinde in der Berufung einer zweiten Lehrkraft für unsere Schule."

So ift's recht. Sich nur nicht einschüchtern laffen, sonbern für unsere bürgerliche und religiöse Freiheit zeugen und fämpfen! Bene Gemeinde hat ihre Schule nicht geschlossen, sondern führt sie weiter fort und hat sie sogar erweitert und gehoben dadurch, daß sie eine zweite Lehrfraft angestellt hat. Auch anderwärts tritt man fraftig und furchtlos für unfere angefochtenen Schulen ein. Es handelt sich schließlich um das Bestehen unserer Schulen im ganzen Lande. Es handelt sich, wie schon öfters hier an dieser Stelle bemerkt worden ift, um unfere burgerliche und kirchliche Und diese unsere Freiheit hat bittere, gefährliche Reinde: auf ber einen Seite das Papfttum mit feiner grundfatlichen Vermischung von Staat und Kirche (auch wenn es in ber Frage von Gemeindeschulen icheinbar richtig fteht) und auf der andern Seite den unduldsamen, reformierten, calbinistischen Geist, der namentlich viele Sektenprediger beherrscht, und das lichtscheue Wesen und Treiben der geheimen Gesellschaften.

#### Inland.

Am 18. Februar 1546 hat Gott seinen treuen Diener und Bekenner, den großen Resormator D. Martin Luther, aus der streitenden in die triumphierende Kirche versetzt. Wie Christus in den Tagen seines Fleisches, so hat auch Luther den Haß der Feinde des Evangeliums dis zu seinem Tode tragen müssen. Auch heute noch können diese nicht zur Ruhe kommen, sondern sahren sort, sein Evangelium, sein Werk und seinen Namen zu schmähen. Dasiür bietet das "Ev.-Luth. Kirchendlatt", die Zeitsschrift unserer Brüder in Südamerika, einen neuen Beweis. Darin wird nämlich unter der Frage: "Ist die Resormation ein "fanatischereligiöser Kamps" und eine traurige Verirrung geswesen?" solgendes berichtet:

"Daß die Päpftler über das Gotteswerk der Reformation durch Martin Luther nur lästerlich reden, ist nicht zu verwundern. Daß aber ein protestantischer Pfarrer, der sich überdies "Lutherisch" nennt, so abfällig über die Reformation reden kann, ist unerhört. Bören wir seine Borte: "Wer von unsern Volksgenossen hat wohl jo viel Interesse an den Unterschieden, die einmal zwischen der Auffassung Luthers und der der andern Reformatoren bestanden, daß sie heute noch darüber streiten und ihr Glaubensbekenntnis barauf gründen sollten? Es ist und bleibt dieser fanatisch= religiöse Rampf eine traurige Verirrung und stiftet nur Schaden." Hierzu bemerkt der Redakteur des "Kirchenblatts" nach weiterer Ausführung: "War es ein religiös-fanatischer Kampf, baß D. Martin Luther, dieser gesegnete Gottesmann, die Christen bon den zur Solle führenden Irrlehren des römisch-katholischen Bapittums befreit und ihnen das reine Wort Gottes in die Sand ge= geben bat, so daß fie ben einen rechten Beg gum Simmel finden können? Ist es ein fanatisch-religiöser Kampf, eine traurige Berirrung, daß die rechten Junger des BErrn aller Zeiten ob bem Worte Gottes halten, das gewiß ist und lehren kann, und jo ihre Zuhörer dem sicheren, seligen Ziel ihrer Seligkeit ent= gegenführen?" Bahrlich, nur ein Mensch, der das Christentum nicht kennt, kann den Kampf Luthers gegen Papsttum und Schwärmertum eine fanatisch-religiöse Verirrung nennen!

über den Haß der Rottengeister und Papisten hat Luther mit Recht geurteilt: "Darum muß das auch nicht eine menschsliche Bosheit sein, so jetzt geschehen wird bei unsern Thrannen und Papisten, so das Evangelium so grimmig berfolgen und hassen ohne alle Ursache und so bitter sind wider uns andere Christen, die ihnen doch nie kein Leid, sondern alles Gutes getan haben und noch gerne täten, beide mit Schänden, Lästern und

arme Leute plagen und morden, daß fie ihren giftigen Born und Bag nicht genug können ausgießen, und fo hungert und dürftet nach unschuldiger Leute Blut, daß sie nicht können fatt werden. Da sieht man eigentlich den Teufel als leibhaftig in ihnen herrschen und sie reiten und treiben. Desgleichen sehen wir auch an etlichen Rottengeistern, die auch so bom Teufel besessen sind, daß fie niemand so schändlich verachten, lästern und übel reden als uns, von denen sie doch alles Gutes, Freiheit und Sicherheit haben. Das sind eitel Berke und Früchte des höllischen Regi= ments, der die Bergen jo erbittert mit seiner Bosheit wider das Evangelium und Wort Gottes. Denn es ist ihm leid, dak ein Mensch auf Erden noch glaube und zu Gott komme, ja, daß ein Gott und Christus lebt und regiert, dazu, daß noch Sterne, Sonne und Mond scheint, und freilich, wo er könnte, gerne auf einen Augenblick alles in einen Haufen würfe; hat es auch dahin ge= sett, daß er Gottes Reich, und was er gemacht hat, soviel an ihm ift, zerstören will, ob er wohl selbst darüber muß zu Trümmern geben." (IX, 841f.) Sier erklärt Luther, dag ber Bag gegen ihn und feine Predigt im Grunde Chrifto und bem Evangelium gilt. Daß dem so ist, beweist die Erfahrung.

Die zweitgrößte Gemeinde in ben Bereinigten Staaten ift die lutherische Kountze Memorial Church in Omaha, Nebr., die zu der Bereinigten Lutherischen Rirche (Merger Synod) gehört. Ihre Mitgliedschaft beläuft sich auf 3674 Kommunizierende. Die größte Einzelgemeinde in den Vereinigten Staaten ift die First Presbyterian Church in Seattle, Wash., die 7066 Kommunizierende zählt. Auch in unserer Shnode haben wir volfreiche Gemeinden, befonders in einigen Großstädten. Im Durchschnitt jedoch gehören unsere Gemeinden zu denen, die als klein bezeichnet werden muffen. Dies ift nicht ein übelftand, sondern eber ein Vorzug. Reine Gemeinde sollte fo groß sein, daß die Seeljorge Schaden leidet. Wo eine Gemeinde fo groß wird - und bas ist in ber Regel ber Fall in größeren Städten -, bag ber Pastor seinen Gliedern fremd bleibt, da sollten, wo mögli**ch,** Tochtergemeinden gegründet werden, die im Laufe der Zeit zu felbständigen Gemeinden erstarken. Bo diese Regel befolgt wird, wird reicher Segen gestiftet, wie die Erfahrung lehrt.

J. T. M.

Nach der Entscheidung des Obergerichtes des Staates California ist die Bibel - es handelte sich um die englische soge= nannte King James-übersetzung — nicht in ben öffentlichen Schulen des Staates zu lesen, weil fie ein fektiererisches Buch fei und in den Bürgerschulen keine fektiererischen Schriften gebraucht werden dürften. Dies Urteil soll auf das beharrliche Treiben der römisch-katholischen Kirche hin abgegeben worden sein. diesem Urteil findet sich beides, Wahres und Falsches. Falsch ist, daß die englische King James-Abersehung das Religionsbuch einer Sekte sei. Jede richtige übersetzung der Heiligen Schrift ist das Wort Gottes, das Gott selber an die Bölker der Erde richtet. Wahr an dem Urteil ist, daß die Bibel nicht in die Staatsschule gehört. Die Bibel ist lediglich ein Religionsbuch. Wo sie recht gelehrt und getrieben wird, da muß Religion gelehrt werden, und zwar die christliche. Religion zu lehren, ist aber nicht Sache des Staates. Daran ist festzuhalten, wenn man sich nicht der Bermischung von Staat und Kirche schuldig machen will.

J. T. M.

Ist die Reliquie, die Präsident Harbing überreicht worden ist, echt? so fragt der "Friedensbote", das Kirchenblatt der Unierten, und gibt darüber folgenden Bericht: "Der Erzbischof der grieschischen Kirche, Panteleimon, ehrte vor kurzem Präsident Harding und Bischof Manning, Spiskopalbischof von New York, indem er sie im Namen des Patriarchen von Jerusalem in den Orden des Heiligen Grabes als Chrenmitglieder aufnahm. Bei bieser Gelegenheit überreichte er jedem eine Reliquie in der Gestalt

eines Stückhens Holz, das vom Kreuze JEsu stammen soll. Darüber sind nun die Römischen sehr beunruhigt. Einerseits fragen sie, woher denn der griechisch-katholische Patriarch die Vollmacht habe, solche Ehrenmitgliedschaft zu vergeben. Man kennt nämlich nur einen Orden des Heiligen Grabes, den römischen Grabesorden. Dieser aber steht unter dem Papst. Andererseits geben die Römischen vor, ganz genau zu wissen, wo jedes Stückhen des Kreuzes JEsu sich befindet, und sie können sich nicht erklären, wie die griechisch-katholische Kirche in den Besitz auch nur eines kleinen Teiles desselben kommen konnte. Wir können die Versicherung geben, daß die Aufregung unnötig ist, wenigstens soweit der Präsident in Betracht kommt; denn als guter Protestant wird er sich über diese Fragen nicht den Kopf zerbrechen."

ıδ

eŧ

n

ť

it

B

e

Bu diesem Bericht noch eine Bemerkung. Präsident Harding wird sich offenbar seiner Gepflogenheit nach auch über diese Sache nicht den Kopf zerbrechen. Darauf kommt es aber nicht an. Borauf es den Römischen sehr ernstlich ankommt, ist die Frage: Woher kommt das Stückchen Holz wom Kreuze Fesu, das der Papst noch nicht ergattert hat? Er besitzt von diesem Holz bereitz so viel, daß er damit fast eine Brücke von Kom nach Jerusalem über das Mittelländische Meer schlagen könnte. Und noch immer kommen neue Stücke dazul Vielleicht werden die protestantischen Pfarrer, die den Papst nicht für den Antichristen, sondern für einen Jünger Jesu halten, so freundlich sein, diese Frage zu beantworten.

Bie die Temperenzler gegen ben Gebrauch von Bein beim heiligen Abendmahl wüten, zeigt ein widerlicher, gehäffiger Auf= jag in einem adbentistischen Blatt, bem wir einige Gäte in freier übersetzung entnehmen. Wir lefen: "Der erste Schein zweds Gebrauchs von Abendmahlstwein wurde von einem Paftor namens F. B. Bierwagen erwirkt. Nun trägt freilich jener Pastor an seinem Namen keine Schuld, aber damit, daß er den Schein unter= schrieb, hat er seine Kirche in Verruf gebracht. Wir raten diesem Brediger nicht an, seinen Namen zu verändern, aber seiner Rirche raten wir bringend an, ihre Rirchengesete babin zu berändern, daß die gotteslästerliche Handlung (sacrilegious thing), nämlich ber Gebrauch berauschender Getränke während des Gottesdienstes von seiten der Glieder der Kirche, unterbleiben möge. Gott hat es nimmer gewollt, daß Menschen seinen Namen und fein Beiligtum durch alkoholische Getränke schänden und entweiheh. Es ist schier eine Gotteslästerung (it well-nigh borders on the blasphemous), daß das Blut Christi, das auf Golgatha vergossen wurde, durch gegorenen Bein dargestellt werden soll. Christus gebrauchte bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls reinen und frischen Traubensaft [so?!], und alle, die den Namen Christi nennen, follten mit lauter Stimme gegen bie infame Sitte protestieren, beim Abendmahl solchen Bein zu gebrauchen, ber aus Menichen Trunkenbolde und Süffel (drunks and sots) macht. So mancher junge Mann hat seinen Appetit für berauschende Getränke vom Abendmahlskelch bekommen. [?] Dann haben folche der Kirche den Rücken gekehrt und find hinausgegangen in die Welt und haben ein wustes, liederliches Leben geführt alles infolge des ersten Schlucks Bein beim Abendmahl. großen Tag des Gerichts — wem wird wohl der Herr die Schuld an ihrem zugrunde gerichteten Leben beimessen?"

Die letzte Frage beantworten wir dahin: Nicht der Kirche, die bei Christi Wort und Einsetzung geblieben ist trotz aller Lüge und Berleumdung gehässiger Fanatiser, sondern denen, die Gottes Wort verdreht und mit ihrem gehässigen Treiben alle Religion den Leuten zum Esel gemacht haben. Auch für den obigen unswahren Artisel wird der Schreiber einst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen.

3. T. M.

Das vielgelesene, aber sehr bebenkliche Blatt The Literary Digest hat fürzlich an die Kastoren im Staate Minnesota ein

Rundschreiben ergehen laffen, in denen die Frage gestellt wurde, ob nach dem Dafürhalten der Pastoren in den öffentlichen Schulen die Darwinsche Entwicklungslehre vorgetragen werden solle oder nicht. Von den 192 Antworten, die eingesandt wurden, stimmten 115 dagegen und 77 dafür. Bon den 115 Paftoren, die dagegen stimmten, waren 62 lutherisch. Die römischen Priester wurden nicht um ihren Entscheid angegangen, wohl aus bem Grund, weil, wie der Lutheran Church Herald, dem wir diesen Bericht ent= nommen haben, bemerkt, diese ihre Meinung nicht äußern durfen. Wir vermuten noch einen andern Grund. Der Literary Digest, ber in den letten Jahren so romfreundlich geworden ist, daß er jede Gelegenheit benutzt, das Papsttum herauszustreichen, hat offenbar allen bekenntnistreuen protestantischen Predigern eine Falle stellen wollen. Wer heutzutage öffentlich gegen die Dar= winsche Evolutionslehre zeugt, sest sich dem Spott der Tagespresse aus. Mun weiß der Literary Digest, wie wenigstens ein Teil der lutherischen Pastoren in unserm Lande zur Darwinschen Ent= widlungslehre steht, und wird dies feinerzeit benuten, um die lutherische Kirche zu verhöhnen. 3. T. M.

Beibnische Mission in unserm Lande. Während wir drift= liche Missionare nach den Beidenländern schiden, um den Beiden das Evangelium zu bringen, sind beidnische Missionare in unserm Lande damit beschäftigt, hier das Heidentum zu verbreiten. Vor zwanzig Jahren begann Swami Bibikananda fein "Missionswert" in Amerika; jest zählen seine Anhänger 100,000 und besiten 74 Tempel. Beidnische Tempel finden fich in New York, Boston, Bittsburgh, Bashington, Denber, St. Louis, Chicago, San Francisco, Los Angeles und Seattle. Los Angeles hat den bekannten Rrischnatempel, in dem die göbendienerischen Handlungen nach reinem oftindischen Mufter von Amerikanern vollzogen werden. In dem prachtvollen 100,000 = Dollar Magdazzin = Tempel in Chicago amtiert als Priesterin eine junge Dame, die Tochter eines früheren presbyterianischen Altesten. Das alles beweift, daß unser Land kein driftliches ist, wie man so oft behauptet. Abrigens brauchen wir keine heidnischen Priester aus dem Ausland; wir haben deren hier genug, so daß jeder Beide seine Bedürfnisse be= friedigen kann: Freimaurer, Christliche Wissenschaft, Spiritisten, Theosophen und den Papst. Daß sich bas Beibentum in unserm Lande ausbreitet, darf uns Chriften nicht verwundern; das End= gericht ist eben nahe, und bald wird unser Heiland zum Gericht 3. T. M. fommen.

#### Ausland.

Aus der Miffion. Wie fehr der Weltkrieg der Miffion ge= schadet hat, ist allgemein bekannt. Dadurch, daß deutsche Disjionare aus englischen Gebieten in Afien und Afrika entfernt wurden, waren namentlich in Afrika ganze Missionen der Misfionsarbeiter beraubt. Schöne Beispiele bon treuem Festhalten heidenchrijtlicher Gemeinden am Christentum sind bekannt ge= worden. Endlich ift nun auch wieder in einem Falle der Zutritt deutscher Missionare in ihr früheres Missionsgebiet gestattet worden. Die Nordbeutsche Missionsgesellschaft hat kürzlich von der englischen Regierung die Erlaubnis erhalten, zwei deutsche Missionare in das Ewegebiet in Afrika zu entsenden. Nach jahre= langer Unterbrechung kann somit die deutsche Missionsarbeit in Westafrika wieder aufgenommen werden, und die Treue der Ewegemeinden findet, wie deutsche Kirchenblätter bemerken, ibren Lobn.

Die Britische und Ausländische Bibelgesellschaft, die nun 117 Jahre besteht, hat bisher 319,470,000 Exemplare der Seisligen Schrift verbreitet. Im letten Jahre waren es 8.655,781, an die 139,851 Exemplare mehr als im Vorjahr. In zehn Sprachen wurden im letten Jahre einzelne Teile der Bibel zum erstenmal herausgegeben. über neunhundert Bibelberkäufer wurden zur Verbreitung der Heiligen Schrift in

alle Welt ausgefandt. Diese besuchen alle Teile der Erde: die Gummipflanzungen der malaiischen Halbinfel und die Raffeepflan= zungen in Brafilien, die Reisfelder Javas und die dichten Wälder an den Ufern des Orinoko, die dichtbevölkerten Dörfer am Nil und die einsamen Beimstätten Bestauftraliens. Giner der Bibelver= täufer bereift die Bügel und die Sandwüsten Balaftinas und berbreitet die Evangelien unter den Bewohnern von Sebron, Bethel, Bericho und Bethlebem. In allen Teilen der Welt befitt die Ge= fellschaft Bibelniederlagen. Die "Eb.=Luth. Freikirche", der wir diesen Bericht entnommen haben, bemerkt dazu: "Welch ein Segen ist durch dies Werk gestiftet worden!" Das ist gewiß wahr. Wie ernstlich aber predigt uns diese fast fieberhaft eifrige Ausbreitung des Wortes Gottes unter alle Bölfer der Erde die Nähe des Jüng= ften Tages! Man lese Matth. 24, 14! Sorgen wir nur dafür, daß wir, die wir die Segensfülle des Wortes schon so lange besitzen, ber Enadenbotschaft des Evangeliums nicht überdrüffig werden!

Eine Glode als Geschent. Der norwegisch-lutherischen Dreieinigfeitstirche in Brooflyn wurde fürzlich eine Glode geschenkt, die vierhundert Jahre lang einem heidnischen Tempel in der Proving Hana, China, gedient hat. Die eiserne Glode wiegt zwei= hundert Pfund, und Inschriften besagen, daß sie im Juni 1522 gegossen worden ist. Der Göhentempel, zu dem die Glocke so lange die heidnischen Anbeter rief, wurde von dem bekehrten General Feng in eine Berteilungsstelle von Aleidung und Nahrung für die Notleidenden umgewandelt, und für diese Arbeit schickte die Brooklyner Gemeinde eine größere Geldsumme. Die Empfänger wußten erst nicht, wie fie ihren Dank abstatten follten; als sie aber das vierhundertste Jubiläum ihrer Glode feierten, sahen sie in der tostbaren Reliquie das geeignete Zeichen ihrer Erkenntlichkeit. Mit der freundlichen Beihilfe des Generals Feng wurde dann die Glocke nach ihrem neuen Bestimmungsort geschickt. I. T. M.

Der papftliche Gefandte in Megito, Monfignore Ernesto Filippi, wurde neulich von dem Präsidenten der megikanischen Republik seines Amtes entsetz und aus dem Lande vertrieben. Schon längere Zeit bestand eine scharfe Spannung zwischen ben Vertretern Roms und der Regierung Mexikos. Diese erreichte in der Berbannung des papftlichen Gefandten ihren Gipfel. Der eigentliche Grund, weshalb Monfignore Filippi des Landes verwiesen wurde, bestand in boswilliger Auflehnung gegen die Staatsgesehe. Wie verlautet, foll von jest an keinem Gefandten des Papstes der Eintritt in das Land gestattet werden. Ereignis bestätigt die auch anderstvo gemachte Erfahrung, daß der Papit und fein Anhang in den Ländern am meisten gehaßt und am besten erkannt werben, wo sie am meisten zu Hause sind. Der Papst hat zwei Gesichter, eins, das er freundlich den Fremden zeigt, besonders den reichen und einflufreichen Amerikanern, das andere, das er denen zuwendet, die er bereits in seinem Kallstrick hat. In Mexiko, Italien, Spanien, Südamerika usw. hat man diese Papstfrate zur Genüge geschaut und schaudert davor zurück. Solange Luther in Deutschland war, kannte er den Papit nur als liebreichen Bater; als er aber nach Rom kam, wurde es ihm flar, was es mit dem Papsttum auf sich habe. Sehen wir ja J. T. M. mit febenden Augen!

# Aus Welt und Zeit.

Wie wird die Welt lebensfroh? Trot des Freudentaumels, in den es sich Hals über Kopf stürzt, ist das Geschlecht unserer Tage doch tief unglücklich. Tanz und Theater, Freudengelage und Bersgnügungssucht, größeres Einkommen und Ansehen können die Leere des durch die Sünde unglücklich gemachten Herzens nicht ausstüllen. Davon zeugen die ungehenerlichen Zahlen von Word und Selbsts

mord, Wahnsinn und Verbrechen. Auch die Welt erkennt dies und möchte gerne heilen, was noch zu heilen ist. Aber ebensowenig wie sie das wahre Elück kennt, kennt sie das wahre Mittel zum Glück. Das Mittel, das sie vorschlägt, besteht lediglich darin, daß man alles übel wie alle Sünde hinwegleugnet und sich einredet, es gehe von Tag zu Tag besser. Dies Mittel schlägt auch der französische Arzt Coue vor. Seine Anweisung ist sehr einfach. Man sage nur zwanzigmal des Tags die Formel her: "Jeden Tag mit jedem Schlag geht's besser und besser." — Das ist eine törichte Formel, die das Herz doch nicht glaubt und die daher auch kein Glück bringen kann. Wir wissen von einem andern Wort, das wirklich Frieden bringt und das daher auch ein jeder Mensch alle Tage beten sollte. Ein christlicher Dichter hat es so umgedichtet:

hilf, helfer, hilf in Angft und Not, Erbarm' dich mein, o treuer Gott! Ich bin ja doch bein liebes Rind Trog Teufel, Welt und aller Sünd'.

Ich trau' auf bich, mein Gott und Herr; Wenn ich bich hab', was will ich mehr? Ich hab' ja dich, Herr Issu Christ, Du mein Gott und Erlöser bist.

Des freu' ich mich bon Gerzen fein, Bin gutes Muts und harre bein, Berlaff' mich ganzlich auf bein'n Nam'n. Gilf, Gelfer, hilf! Drauf fprech' ich: Um'n.

Dies Glaubensgebet hat Kraft und Trost, alle Anfechtungen zu überwinden. Glücklich ist der Mensch, der so betet.

3. X. M.

Das Dpersche Antilynching-Gesetz ist, wie bekannt, nieder= gestimmt worden. Bie nötig aber ein folches Gefet für unser Land ift, zeigt die folgende grauenhafte Statistik: "In den vier Jahren 1918 bis 1921 wurden achtundzwanzig Personen öffentlich von amerikanischen Pöbelhaufen verbrannt. Von 1889 bis 1921 fielen 3436 Personen dem Lynchmord zum Opfer, und zivar wegen Mordes 1288, wegen Notzucht 571, wegen verbrecherischer Bergehen gegen die Berfon' 615, tvegen Berbrechen gegen Gigen= tum 333, wegen anderer, nicht genannter Verbrechen 453 und 176, ohne daß sie ein Verbrechen begangen hatten. Unter denen, bie von Pöbelhaufen ums Leben gebracht worden find, befanden sich 83 Frauen." Mit Recht bezeichnet das Blatt, dem wir diese Bahlen entnommen haben, die Volksjuftig als einen Schandfled für unser Bolk, das so gern mit seiner Bildung, Freiheit und Weltverbesserung prahlt. Dazu bemerkt cs: "Dem Krebsschaden hilft auch kein Gesetz ab, so gut, so nötig, so einschüchternd solch ein Gesch auch sein mag. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Berg ift matt. Sier wirft nur die eine Arznei, die unfer Beiland bringt. Aber will man die auch?" 3. T. M.

Daß bas Rabio auch in ben Dienft ber Predigt gepreßt wird, ist eine Tatsache, die nur dann mit Freuden zu begrüßen ist, wenn es sich um die Predigt des reinen Wortes Gottes handelt. Auch einige unserer Prediger haben "Gottes Wort und Luthers Lehr" vermittelst eines Fernsprech=Radioapparats der Welt zugänglich gemacht. Einige Predigten aber, denen wir persönlich gelauscht haben, kamen aus Kirchen, deren Prediger ihre Weisheit für sich hätten behalten sollen. Die Weihnachtspredigt, die am heiligen Abend von der römischen Kathedrale hier in St. Louis aus durch das Radio verbreitet wurde, war offenbar für die Ohren eines abgefallenen jüdischen Rabbiners ober einer freimaurerischen Juhörerschaft bestimmt. Oder weiß Monsignore Tannrath nichts von der Engelsbotschaft, die den Hirten gepredigt wurde? Auch sonst ift das Radiolauschen längst kein harmloses Bergnügen mehr. Ein Apparat hier in St. Louis hat Unterhaltungen verbreitet, die so scheuklich waren, daß einzelne Teile davon gar nicht durchge=

lassen wurden. Was wir zu hören bekamen, war so entsehlich, daß uns noch heute die Ohren davon gellen. Auch diese so wunderbare Ersindung macht sich der Teusel zunutze, und es gilt, gegen den Schmutz zu warnen, der auf diese Weise verbreitet wird.

J. T. M.

#### Gebet in der Baffionszeit.

Herr JEsul Als du einft dein bitteres Leiden für unsere Sünde antratest, zittertest und zagtest, mit dem Tode rangst und blutigen Schweiß schwistest, da waren die Augen deiner lieben Jünger voll Schlafs, so daß du ihnen zurusen mußtest: "Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?"

Wie groß ist darum das Verderben des menschlichen Herzens! Wie stark ist das sündige Fleisch selbst noch in deinen Gläubigen! Du hast für uns gebetet, gearbeitet, gerungen und gewacht, als du noch im Fleische wandeltest, bis zu deinem Tode, und auch jetzt schlässt noch schlummerst du Hüter Jsraels nicht, sondern wachst für uns in alle Ewigseit, und wir wollen für dich kaum eine Stunde wachen. In irdischen Dingen können wir so leicht frisch und munter sein, aber in deinen Sachen ersatzt uns fort und fort der Seelenschlaf.

Ach, gib uns beinen Heiligen Geist, damit er uns bewahre, daß wir nicht endlich gar im Tode entschlafen, sondern wecke uns auf, auf daß, wenn du einst kommst, wir bereit seien, dich mit Freuden zu empfangen, und dann mit dir in der Wohnung deiner Herrlichkeit und in deiner Gemeinschaft uns freuen mit etwiger Freude. Amen. (Walther.)

## "Für uns Gottlofe geftorben."

Der bekannte Berliner Pfarrer Abolf Stöder erzählt:

Es war an einem kühlfeuchten Herbsttag. In den Straßen unserer Großstadt dunkelte es bereits, als ich zu einem Kranken gerusen wurde. Eine schlichte Frau trat bei mir ein und berichtete in gewandter Rede, ein Schriftseher sei der Kranke, ein junger Mann; er wohne bei ihr seit Wartini vorigen Jahres. Gleich zu Anfang habe er ihr nicht gefallen mit den schmalen Wangen und dem beständigen Histeln und Käuspern; aber nun liege er seit vierzehn Tagen ganz im Bett und werde wohl kaum aufstommen. Da habe sie ihm einmal mit den Zeitungen auch eine meiner Pfennigdredigten gegeben, und daraushin habe er den Bunsch geäußert, mich zu sprechen. "Ich glaube, er will Ihnen etwas beichten", bemerkte noch die Frau; "Sie haben nun schon sein Vertrauen gewonnen." Ich folgte sofort der Frau.

In einem Hinterhause der Wilhelmstraße, zwei Treppen hoch, sand ich den Jüngling im Bett elend und matt, die Haare seucht und wirr um die Schläse gelegt, die Hände durchsichtig, weiß und abgezehrt, nur das Auge in hellem, aber unnatürlichem Glanze strahlend. "Ein Schwindslüchtiger im letzten Stadium", war mein sofortiger Eindruck. Geraume Beile dauerte es, dis er wegen seines hartnäckigen Hustens mir seine Nöte und Anliegen vortragen konnte. Aus der Provinz komme er her; sein Vater sein frommer, wackerer Mann, seines Zeichens ein Tischler. Es sei ihm daheim zu langtweilig geworden, da sei er in die Stadt gezogen, habe sich das Leben einmal recht ansehen, dann aber auch geniehen wollen, jeht stehe es so weit mit ihm. "O, und vor dem Sterben ist mir so angst, so schrecklich angst, Herr Passtorl" rief er aus; "ich weiß mir gar nicht zu helsen!" Da sagte ich: "Fsiüs spricht: "Ich bin die Auserstehung und das Leben; wer an mich

glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe." (Joh. 11, 25.) "Aber das Wort gilt mir nicht", sagte darauf der Kranke; "ich war schon früh ein so boser Junge. Wenn mein Vater ben Morgen= oder Abendsegen las, da habe ich mich oftmals hinter seinem Rücken luftig gemacht und habe die Bibelworte verspottet und zu leichtfertigen Scherzen verdreht. Und das brennt mir jest auf dem Gewissen. Wie sollte ich mich mit dem Worte Gottes trösten können, das ich doch mit Füßen getreten habe?" zweiflungsvoll schaute er mich an; noch nie habe ich einen Menschen in der innersten Seele so erschüttert und gebrochen gesehen; ich wurde von tiefstem Mitleid für ihn ergriffen. Ich wurte awar, geradeso, mit diesem geängsteten und zerschlagenen Berzen, war er Gott angenehm; aber wie finde ich nun das rechte Wort der Schrift, das ihm Halt und Licht in seiner Finsternis zu geben bermag? Da fiel mir Röm. 5, 6 ein: "Denn auch Chriftus, ba wir noch schwach waren, ist für uns Gottlose gestorben." Diesen Vers saate ich ihm. "Steht das wo?" fraate er. "Sa, hier!" ent= gegnete ich und wies ihm den Bers. Und nun war es ergreifend, wie der Kranke zitternd und stotternd Wort für Wort las, wobei ich ihm die Finger hielt und führte. Mit gespannterer Aufmertsamkeit kann kein zum Tode Verurteilter bas Begnadigungsschreiben seines Fürsten lesen. "Ja, gottlos war ich", sagte er noch einmal; "aber da steht es ja: "für uns Gottlose gestorben"!" Nun wurde er allmählich ruhiger und gefaßter; noch einige andere der kräftigen Arzneien aus dem Worte Gottes reichte ich ihm: "Benn eure Sunde gleich blutrot ift, foll fie doch schneetveiß werben", Jef. 1, 18. "Wo die Sünde mächtig worden ist, da ist doch die Enade viel mächtiger worden", Rom. 5, 20. "Ber zu mir tommt, den werde ich nicht hinausstoßen", Joh. 6, 37.

Zum Schluß hatte er noch eine Bitte: er möchte ausgeföhnt mit den Seinigen aus dieser Welt scheiden. Gern schrieb ich biesen Bunsch seinem Bater, und nach wenigen Tagen kam seine Schwester mit den herzlichsten Grüßen von der ganzen Familie und blieb bei ihm, bis der Tod seinem Leiden ein Ziel setzte. Geswiß war seine Seele gerettet, wenn auch wie ein Brand aus dem Feuer gerissen.

#### Arankentroft.

Der Christ ist im Clauben an seinen Hern und heiland frei von Todesfurcht; ihm ist der Tod wirklich eine Erlösung von allerlei übel Leibes und der Seele.

Ein Pfarrer besuchte eine aussätzige Frau. Er fuhr entsetzt zusammen, als er sah, wie bereits da und dort ein Stück ihres Körpers abgesault war. Doch sie entgegnete ihm: "Freut sich nicht ein Gesangener, wenn ein Stück seines Kerkers nach dem andern abbröckelt?"

Der übel sind so viele und mannigsaltige in der Welt, daß Luther sie im Kleinen Katechismus mit Recht ein "Jammerstal" nennt.

Ein Hausbater, der einem umfangreichen Antvesen vorzusstehen hatte, war oft sehr gedrückt, weil er durch Kränklichkeit (er litt an Magendeschwerden) so viel in seiner Arbeit gehemmt war. Da schaute er eines Morgens auf die Straße und bemerkte eine Bettlerin, die buckelig war; hierauf kam ein Knecht mit einer versundenen Hand, sodann ein Schulkind, das ein Tuch um den Kopf geschlungen hatte (es litt wohl an Ohrens oder Zahnweh); die Nachbarin war von einem Husten geplagt und hatte dabei sechskleine Kinder zu versorgen; endlich kam auch der Postdote, der hinkte an einem Fuß, und so ging's fort. "Es hat jedes sein Teil zu tragen", sagte er sich nun, "so will auch ich geduldig meine Last auf mich nehmen." Später, als er in seinen Obstgarten ging,



## Chriftus und die Bibel.

3.

Wir haben unendlich viel an der Bibel. Wir haben darin Christi Worte. Wir haben darin das göttliche Zeugnis von Christo, dem Erlöser. Und noch mehr: In der Bibel teilt Christus sich uns mit, sich selbst mit allen seinen Gaben.

Das waren selige Stunden, als die Jünger den Heiland fanden. Voll Freude jprach Philippus zu Nathanael: "Wir haben den funden, von welchem Mofes im Gefet und die Propheten geschrieben haben, Jesum, Josephs Sohn, von Nazareth", Joh. 1, 45. Und wie haben sie ihn gefunden? Jejus sagt es: "Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben; und sie haben's angenommen und erkannt wahrhaftig, daß ich von dir ausgegangen bin", Joh. 17, 8. Durch das Wort kommen Christus und sein Vater zu uns und machen Wohnung bei uns. Wenn wir das annehmen, was die Apostel uns verfündigen, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Bater und mit jeinem Sohne, IGu Christo, 1 Joh. 1, 3; wir ergreifen die darin uns dargebotene Hand Christi, wir nehmen ihn in unser Herz auf, wir dürfen sprechen: Ich bin dein, und du bist mein! Das Wort bringt uns zu Christo; denn von dem Glauben, mit dem wir Christum ergreifen, heißt es, daß wir durch das Wort der Apostel glauben, Joh. 17, 20, und alle Güter und Gaben Christi werden dem Gläubigen durch das Wort mitgeteilt. Wie erlangen wir Vergebung der Sünden? Chriftus läßt predigen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden, Luk. 24, 46. Wie kommt es zur Beiligung? "Beilige sie in beiner Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit", Joh. 17, 17. Kurzum, wer Christum im Wort erkennt, der nimmt von seiner Fülle Gnade um Gnade, Joh. 1, 16; der hat das ewige Leben, Aroh. 17, 3.

Luther sagt: "Wer Gott erkennen und das ewige Leben haben will, der soll dies Buch mit Fleiß lesen und von Christo, Gottes Sohn, Zeugnis darin suchen." (IX, 1821.) "Wer die Schrift so liest, daß er Christum darin findet, der ist der rechte Meister der Schrift und wird auch gewißlich das ewige Leben darin finden." (VII, 2179.)

Siehst du nun, warum die Worte Christi gewaltige Worte sind? Sie reden nicht nur von der Vergebung der Sünden und dem ewigen Leben, sondern schenken es auch. Und sie sordern nicht nur zum Glauben auf, sondern wirken ihn auch. Alle Schätze der Seligkeit, alle Kräfte des Lebens sind im Wort niedergelegt.

Und diese Schätze und Kräfte werden von denen erlangt, die die Schrift so lesen, daß sie Christum darin suchen. Aus sich selbst sucht der Wensch nicht Christum, und wenn er sich selbst überlassen ist, kann er die Schrift nicht mit Nuten lesen. Aber lies nur dies wunderbare Buch! Du kannst es nicht lesen, ohne daß dir die Serrlichkeit und Lieblichkeit Issu entgegenstrahlt, und je genauer du das Bild des Gekreuzigten ansiehst, desto heller wird dir die Schrift, und je heller dir die Schrift wird, desto lieblicher erscheint dir Christus, und desto eifriger studierst du die Schrift.

Wie haben wir die Bibel so lieb! Wir pflegen ja darin Umgang mit unserm Geliebten; er begabt uns da mit himmlischer Weisheit, göttlicher Kraft und seligem Trost. Luther sagt: "Ich habe keinen andern Schaß, spricht Christus, ohne das Wort; das habe ich ihnen gegeben und treibe es auch jest darum so kleißig, daß sie nach meinem Tode könnten sagen: Da habe ich meines Herrn Christi Wort; das weiß ich und bin sicher, wenn ich daran halte, daß mir keine Gewalt auf Erden noch der Höllen Pforte schaden kann."

O es ist ein wunderliebliches Buch! Wir können es nie ausstudieren und werden es nie müde. Es finden sich darin immer neue Schäte, köstlicher denn Gold und viel feines Gold, immer neues Labfal, füßer denn Honig und Honigfeim. Chriftus ift ja darin, und "diefer Brunn ift unausichöpflich, er ist voller Gnade und Wahrheit vor Gott und verliert nichts daran, wir schöpfen, soviel wir wollen; ob wir schon allzumal ohne Unterlaß aus diesem Brunnen schöpfen, so kann er doch nicht ausgeschöpft werden, jondern bleibt eine unendliche Quelle aller Gnade und Wahrheit, ein Brunn ohne Grund und eine ewige Quelle. Je mehr man davon schöpft, je reichlicher er gibt, jolch Wasser, das bis ins ewige Leben springt". (Luther. VII, 1685.) Du kannst die Schrift, die eitel Christus ist, nicht ausstudieren. Kennst du den Spruch Joh. 3, 16: "Also hat Gott die Welt geliebet" usw.? Du kannst ihn auswendig und kannst jedes Wort buchstabieren, aber den seligen Inhalt haft du noch nicht zum taufenoften Teil erfaßt, und in alle Ewigkeit wirst du Schätze daraus heben. "Denn es lernt sich nimmermehr aus oder zugrunde, weil es eine abgründliche und grundlose Weisheit Gottes ist, daran sich auch die Engel im Himmel nicht satt sehen und verwundern können in Ewigkeit." IX, 1850.)

Alle andern Bücher werden wir mit der Zeit überdrüssig, aber "Gottes Wort, wo es recht ein Herz einnimmt, macht es den Menschen nicht satt und überdrüssig, sondern je länger, je begieriger". (Luther. X, 982.)

Summa: Der Christ spricht: Christus ist mein ein und alles. Der englische Dichter Tennyson wurde gefragt, was er von Christo halte. Er wies auf eine Blume im Garten und sprach: "Was die Sonne jener Blume ist, das ist Fesus meiner Seele — er ist die Sonne meiner Seele." Ein andermal wird der Christ sagen: Die Bibel ist mein ein und alles. Der schwedische Kanzler Drenstierna sagte: "Das einzige Vergnügen, das ich jetzt suche und habe und das mir mehr gibt als alles, was die Welt geben kann, ist die Ersahrung der Liebe Gottes in meinem Herzen und das Lesen dieses herrlichen Buches. . . . Alsdamn werden sie erkennen, daß wahre Weisheit, Trost und Vergnügen nur bei einem stillen, gottgeheiligten Leben und im Lesen dieses Buches zu finden sei."

Beide Male aber meint der Chrift dasselbe. St. Petrus soll immer das Wort im Munde geführt haben: "Nichts ohn die Schrift!" Und auf dem Weg zur Areuzigung soll er be ständig gesprochen haben: "Niemand als Christus!" Aursürst Christian von Sachsen hat die Bibel zwanzigmal durchgelesen In seiner Handbibel stand das Gebet geschrieben: "Ewiger Got und Vater unsers Herrn ISju Christi, verleihe mir die Enade daß ich die Heilige Schrift wohl und fleißig studiere, Christun darin suche und sinde und durch ihn das ewige Leben habe Dazu helse mir Gott in Enaden! Amen."

# Aus der Miffionsarbeit in Berlin.

er

۵ŝ

m

he

l r

iie

in

es

11.

er

tŝ

 $\mathfrak{al}$ 

ďŋ

le

10

ıt,

Ι,

3=

tt

ιſt

ďŋ

:it

ıŝ

3=

Ьt

r.

B,

ξį

je

ιb

2r

ıd

2r

:0

e.

ıŝ

ıŝ

n

ıδ

m

ıŝ

ıe

e=

١ŧ

n.

ŧŧ

e,

m

2!

Schon öfters ist im "Lutheraner" mitgeteilt worden, daß unsere Brüder in der Europäischen Freikirche gegenwärtig eine besonders große und günstige Missionsgelegenheit in der deutschen Reichshauptstadt Berlin haben. Sie nützen auch diese Gelegenheit auß. Außer dem Pastor der schon länger bestehenden Berliner Gemeinde, Dr. H. Koch, ist auch unser früherer Seidenmissionar in Indien, P. H. Stallmann, als Missionspastor in Berlin tätig. Auß einem längeren Bericht über seine dortige Tätigkeit bringen wir einige Auszüge. Wir sind gewiß, daß sie unsere Leser sehr interessieren und sie auch bewegen werden, der großen geistlichen und leiblichen Not in der Millionenstadt zu Hilfe zu kommen.

Es ist an einem kalten, trüb-regnerischen Mittwochabend des Dezember in Berlin-Nord. Die Pankstraße, ein breiter Berkehrsweg des dichtbevölkertsten Teiles der Millionenstadt, ist voll hastender Menschen. Das mächtige Elektrizitätswerk Berlins, die Allgemeine Elektrische Gesellschaft, hat kurz nach dem langgezogenen, schrillen Bfiff ihre großen Tore geöffnet, und drängend und stoßend schieben sich die Arbeitermassen heraus in langen Zügen. Sie vereinen sich mit andern Massen, die aus dem Bahnhof der Ringbahn und Vorortsbahn heraufeilen, und wälzen sich die Straßen hinab, um sich allmählich in enge Nebenitraßen zu zerstreuen und sich in Sinterhäusern mit sonnelosen, ichmutigen Höfen zu verteilen. Das arbeitende Bolk Berlins! Die sozialdemokratischen, kommunistischen Arbeiter Berling! Da steht ein sozialistischer Bolksredner an der Straßenecke und fordert die vorbeiflutenden "Genossen" zum Streif auf, zum Kampf gegen die Kapitalisten. Die meisten gehen mürrisch vorüber und schimpfen, wenn sie es auch nicht laut zu sagen wagen: "Schwindler!" Was für goldene Zeiten hat man ihnen verjvrochen! Wie hat man sie vertröstet, wenn der Sozialismus siegen und eine neue Zeit anbrechen sollte! Aber nichts ist wahr geworden. Sie haben sich die Taschen gefüllt — die Gewerkschaftssefretare, die Führer —, aber der Arbeiter selbst ist ärmer als zuvor. Haß und Bitterkeit ist in die Bergen der meisten eingezogen: Haß gegen ihre Führer, Haß gegen die Regierung, Saß gegen die Rirche, Saß gegen Gott.

Aber sie sind nicht die "Armen Berlins". Es gibt viel, viel ärmere Leute. In der Pankstraße, vor dem noch verichlossenen Tor des Lessing-Gymnasiums, stehen eine Anzahl alter Frauen und Männer, die froftelnd die dürftigen Kleidungsstücke um den Körper fester zusammenziehen. Sie warten, bis der Schuldiener das Tor aufmacht, und eilen dann, so schnell sie können, hinein in die große Aula, wo unser Gottesdienst um 7 Uhr beginnt, um möglichst vorn sitzen zu können, damit sie ja die Predigt recht gut hören. Sie haben ja nichts zu versäumen, die alten Leutchen; warum sollen sie sich nicht, anstatt in ihrer dürftigen, kalten Stube zu frieren, da sie sich doch keine Kohlen kaufen können, so lange auf die Straße stellen und warten, bis der Gottesdienst anfängt! Sie haben das Warten gelernt. Sic find die Armsten Berlins. Viele von ihnen waren einst in besseren Verhältnissen; nun sind sie alt, ihr bischen Erspartes ist längst dahin; die Möbel sind meist verkauft. Scheu und demütig gehen sie jeden Wonat zur Armenverwaltung und holen sich die geringe Unterstützung. Scheu und demütig gehen sie mittags mit ihren Töpfchen in die Armenkuche und lassen sich

ein wenig Suppe einfüllen. Wohl denen, die noch etwas arbeiten, mit einem Sack auf die Straßen gehen und weggeworfenes Papier sammeln oder mit einem alten Leierkasten auf die Höse gehen und sich von den spielenden, spottenden Kindern ein paar Groschen geben lassen oder noch Zeitungen austragen können; die brauchen doch wenigstens nicht zu hungern.

Diese armen alten Leute kommen zu unserm Gottesdienst und füllen allmählich den großen Raum. Dort kommt einer langiam auf Krücken; hier führt eine junge Frau ihren blinden Bater herein; da hustet eine schwindsüchtige Frau. Freilich, man sieht nicht bloß arme, elende Menschen, es kommen auch Männer und Frauen, die besseren Kreisen angehören. Sie setzen sich auch zu den Armen. Und dann, wenn etwa 400 da sind und der Saal ganz voll ist, so daß die herbeigeholten Bänke und Stühle nicht mehr ausreichen, fängt der Gottesdienst an, und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Man sieht nur sehr wenig teilnahmlose Gesichter; die meisten lauschen mit gespannter Aufmerksamkeit, wenn ich mich bemühe, ihnen den Sünderheiland vor Augen zu malen, der auch sie reich und glücklich machen will und kann. Der Gesang ist noch schwach und wenig harmonisch, aber wenn wir zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen, dann klingt das schon anders.

Nach der Predigt halte ich dann eine kurze Katechismusunterweisung. Und sie freuen sich, die alten Leutchen, wenn sie auch antworten dürsen, wenn ihnen das, was sie einst in der Schule gelernt haben, wieder zu Ohren kommt (in der Landeskirche gibt es fast nirgends mehr Christenlehren). Wie freuen sie sich, wenn sie die Fragen beantworten können! Ja, sie wetteisern darin miteinander. Dann noch ein kurzes Abendgebet, und der Gottesdienst ist zu Ende. Run kommen sie alle und wollen dem "Prediger" die Hand drücken und haben so viele Anliegen! Wanche haben ihre Köte und Bitten aufgeschrieben. Hier sind ein paar solcher Priese: Darf ich sie hierherseten, wie sie lauten?

#### Hochgeehrter Herr Pastor!

Sie werden gütigst diese Aufmachung verzeihen. Ich habe kein Papier. Am Sonntag vor acht Tagen war ich hier in der Kirche und hörte, daß jett nur am Sonntagvormittag Gottesdienst ist, den ich leider nicht besuchen kann, da ich jedes bifichen Tageslicht ausnuten muß für meine Arbeit. Darum freute ich mich stets auf den Abendgottesdienst, da mir das Geld fürs Licht fehlt. . . Dann habe ich eine recht herzliche Bitte. Könnte der Herr Pastor mir vielleicht einen warmen Unterrock zukommen lassen? Er kann entzwei sein; freilich, Flicken habe ich nicht. Ich habe alles für mein Baterland hingegeben, den Kriegerfrauen meine Bäsche und Kleidung. Ich habe auch ein Diplom, da ich selbst meine Trauringe gegeben habe. Nur einfach war mein Leben. Ich dachte nie an mich; nur für die Meinigen und für meinen Mitmenschen leben, das hielt ich für recht und für meine Pflicht. . . . Trübe, sehr trübe Erfahrungen habe ich gemacht.

#### Hochachtungsvoll und ergebenst

Witwe S.

Bitte, die schlechte Schrift zu entschuldigen; ich bin sechsundsiebzig Jahre alt, krank und habe unglückliche Füße, augenblicklich noch einen entzündeten Ballen, so daß ich keine Stiefel anziehen kann.



#### Sehr hochgeehrter Herr Paftor!

Bitte, verzeihen Sie mir, daß ich mir erlaube, Ihnen ein paar Zeilen zu schreiben. Ich bin eine zu komische alte Frau. Ich kann jest nicht mehr Sonntags nach der Kirche kommen, nur Mittwochabends; ich komme so gern, aber es geht nicht. Ich trage die "Quelle" seine Reitung aus. Nun ist die so teuer geworden, und so viele haben sie abbestellt. Sett habe ich mir mussen eine Tour von der "Worgenpost" nehmen nach Niederschönhausen. Es wird mir sehr schwer, aber leider muß ich es tun; wovon soll ich leben? Meine Kinder können mir nichts geben. Ich habe keine Schuhe anzuziehen zum Reitungstragen. Ich nähe sie mir immer allein, aber damit kann ich nicht zur Kirche kommen; ein Paar Schuhe zu besohlen, kostet 205 Mark, ein Paar neue Schuhe tausend Mark, und ich muß erst sehen, wie ich es mache, daß ich Schuhe habe, zum Gottesdienst zu gehen. Ich bitte recht herzlich um Verzeihung, daß ich mir erlaube, einen solchen Brief zu schreiben; ich wollte damit nur bezweden, daß Sie nicht schlecht von mir denken. Ich bete viel zu Sause: der liebe Gott wird mich auch nicht verlassen.

Ich bitte recht herzlich, nichts übelzunehmen.

Auf Wiedersehen!

Witwe 3.

#### Werter Berr Bastor!

Da ich krankheitshalber verhindert bin, den Gottesdienst zu besuchen, möchte ich höflichst anfragen, ob ich wohl wenigstens auch so ein Blättchen immer erhalten könnte, wie es die Leute sich bestellt haben. Es wird mir schwer, nun nicht mehr Gottes Wort hören zu können, und doch tut es mir doppelt not. Ich bin noch ein junges Menschenkind, werde aber wohl bald mein Leben lassen müssen. Ich bin lungentuberkulös und habe dazu noch ein anderes Leiden. Nun bin ich schon sechsundzwanzig Wochen krank geschrieben, und es wurde immer schlimmer statt besser. Von meinem Krankengeld schlage ich mich nun so von Woche zu Woche durch, und niemand kann mir eine kleine Gabe reichen. Meine Mutter ist selbst eine sehr arme Frau, und einen Bater habe ich nicht. Weine Mutter ist sonst auch immer in den Gottesdienst gekommen, aber jett sieht sie des Sonntags mal nach mir und macht manchmal die nötigen Wege für mich. Vor drei Wochen war ich zum letztenmal dort. Als der Herr Vastor sagte, der Abendgottesdienst würde auf den Sonntagmorgen verlegt werden, da erhielt ich wieder Lungenbluten, und als ich vor acht Tagen ganz langsam nur zur Reinickendorferstraße zu meinem Arzt ging, da passierte es wieder. Alle Hoffnung ist dahin. Auf sein kann ich noch, aber nicht laufen, und ich tue es noch, solange es geht. Dann ist's vorbei. Ich sage mir so oft: Wie, wenn ich plöglich abgerufen werde, und ich bin noch kein rechtes Gotteskind? Ich bin einst ein frommer, gottseliger Mensch gewesen; da hatte ich jedoch einige Jahre Beziehungen zu einer Lehrerin, die früher Diakonissin gewesen war, und ihren Unglauben nahm ich auf und glaubte, was sie mir predigte, und wurde somit, was sie war; denn ich vergötterte sie aus übergroßer Verehrung. So sank ich immer mehr und glaubte nichts mehr, bis mir in schwerer Stunde eine Schwester geblieben mar, die von alledem wußte und mir sagte, wie alles enden würde, falls ich ein so ungläubiger Mensch bliebe. Ihr zuliebe und um ihrer Tränen willen, die sie nach heftigen Auseinandersetzungen meines Unglaubens wegen vergoß, versprach ich ihr, einer Gemeinschaft beizutreten und zu versuchen, wieder das zu werden, was ich war. Aber ich mußte

die Erfahrung machen, daß man leichter verliert, als daß, was man gehabt hat, wieder findet. Denn halte ich ein Fünkchen Gottes Wort, so wirst der Verstand es zu Boden, und doch sagt mir mein Inneres so oft: Kehre zurück und werde, was du warst: ein Kind Gottes! Ich wollte, ich könnte mich Ihnen gegenüber einmal recht aussprechen. Vielleicht könnten Sie mir helsen. Nun naht das Weihnachtssest, und ich, die ich mich so auf die Feier dort in der Kirche gefreut habe, muß wegbleiben. Trübe und einsam werde ich Weihnachten seiern, und leise erklingt mir oft das Wort: Ich, der Herr, nehme dich in die Stille, damit du dich zu mir kehrst, ehe dich der Tod abruft. Gott gebe, daß es geschehe! Auch ich kämpfe und bitte darum, aber nicht täglich, und Kampf und Bitte machen mich traurig; denn es erscheint nicht so kräftig, wie es wohl sein müßte.

In Dankbarkeit

Ihre L. H.

Wie nun an diesen armen Leuten gearbeitet wird, davon soll das nächste Mal berichtet werden.

# Empfehlungen des Finangfefretärs.

Die Geschichte der Finanzen unserer Synode während des letzten Jahres gibt uns mancherlei zu denken. Wir haben sie eingehend studiert und sinden verschiedene Punkte, die gebessert werden sollten.

Erstens: Das bisher im "Lutheraner" gebrachte Barometer zeigt an, daß die Distriktskassierer während des Jahres 1922 \$720,784.94 an die Kassen, die unter dem Budget stehen, eingeschickt haben. Bon dieser Summe wurden \$273,091.81 während der beiden Monate November und Dezember eingeschickt. Es sind also in den ersten zehn Monaten nur 62 anstatt 83½ Prozent eingegangen.

Zweitens: Zu Beginn des Jahres 1922 hatten fünf Missionskassen einen Gesamtsehlbetrag, ein sogenanntes Totaldesizit, von \$23,647.11. Am Ende des Jahres hatten sieben Missionskassen ein Totaldesizit von \$84,051.48. Wir haben also \$60,404.37 zu wenig ausgebracht. Es ist wahr, daß vier Missionskassen \$36,907.97 mehr beanspruchten, als im Budget vorgesehen war, was zum Teil daher kam, daß sich die Missionsfelder weiter ausgedehnt haben. Dagegen haben aber vier andere Missionskassen \$20,409.55 weniger gebraucht, als im Budget vorgesehen war. Wenn daher auch keine Missionskasse ihr Budget überzogen, alle Kassen vielmehr nur so viel Geld aus der Kasse gezogen hätten, als ihnen nach dem Budget zukam, so hätten wir trohdem noch \$43,905.95 zu wenig ausgebracht.

Drittens: Die Einnahmen für die Mission in Südamerika und in Europa betrugen mehr, als das Budget sorderte: in dem einen Fall 114, in dem andern 115 Prozent, was wohl daher kommt, daß man für diese Kassen in besonderer Weise eingetreten ist. Von den andern Missionskassen aber hat die höchste nur 88 und die niedrigste kaum 65 Prozent ihres Budgets erhalten.

Das sind so unsere Beobachtungen. Es würde jedoch nicht viel nützen, dies hier zu erwähnen, wenn wir nicht auch imstande wären, Mittel an die Sand zu geben, wie diese übelstände in Zukunft vermieden werden könnten. Glücklicherweise können wir das, und ihre Anwendung ist sehr einsach. Den ersten angeregten übelstand kann man durch regelmäßige Gaben und

Kollekten von seiten der Gemeindeglieder und durch pünktliche monatliche Ablieserung von seiten der Gemeinde an den Kassierer abstellen. Die meisten Distriktskassierer liesern die bei ihnen eingelausenen Gelder mit großer Regelmäßigkeit an den Kassierer der Synode ab. Aber sie können nichts abliesern, wenn sie nichts haben. Es liegt also den einzelnen Gemeinden und Predigtplätzen ob, daß sie ihre Kollekten regelmäßig abschiesen. Und das können sie tun, wenn nur der Wille da ist. Manche Gemeinden schicken ihre Beiträge monatlich ein und nehmen, wenn es nötig ist, das Geld aus ihrer Haushaltskasse. Wenn das nicht geschähe, wäre die Synode während der ersten neun Monate jedes Jahres in großer sinanzieller Schwierigkeit. Wenn deine Gemeinde, lieber Leser, es bisher noch nicht getan hat, willst du sie dann nicht dazu ermuntern, daß sie in Zukunst regelmäßig kollektiert und das Geld monatlich einschieft?

In bezug auf den zweiten Punkt muß jeder zugeben, daß das Tesizit in unsern Missionskassen nicht an örtlichen Berhältnissen liegen kann. Wenn man bedenkt, daß unsere Einnahmen für das ganze Jahr weniger als 10 Cents auf das kommunizierende Glied zu kurz kamen, so sieht man, daß örtliche Berhältnisse dabei kaum eine große Rolle spielen können. Es liegt auf der Hand, daß viele unserer Leute über unsere Bedürfnisse nicht genügen unterrichtet waren. Wir wollen es uns darum alle angelegen sein lassen, daß alle unsere Christen ersahren, was nötig ist; dann wird ihr Glaube und ihre Liebe sie zu Opfern anspornen, die im rechten Berhältnis zu ihrem Vermögen und den Bedürfnissen des Reiches Gottes stehen.

Der dritte Punkt, scheinbar der schwierigste, ist am leichtesten zu bessern. Wir beziehen uns auf die ungleiche Verteilung der Gaben, infolgedessen manche Rassen einen überschuß haben, während andere unter einem Defizit leiden. Rubrik 2 in Rassierer Seuels jährlichem Rassenbericht, die die überschrift "Budgetkonto" trägt, zeigt, daß \$126,473.81 für diese Kasse eingegangen sind. Auf der zweiten Seite des Berichts wird gezeigt, wie diese Gelder verteilt worden find. Jeder Dollar ist nach einem gewissen Prozentsat auf die verschiedenen Rassen der Synode verteilt worden. Das gibt jedem, der für diese Kasse etwas beigesteuert hat, die Versicherung, daß ein gewisser, und zwar der richtige Teil feiner Gabe in jede regelmäßige Raffe ber Snnode gekommen ist. Wären alle Beiträge in dieser Weise eingeschickt worden, so wären unsere Kassen gleichmäßiger bedacht worden. Tatsache ist, daß unsere Gesamteinnahme letztes Jahr 90 Prozent des Budgets betrug. (Es ist schade, daß es nicht 100 Prozent waren.) Wenn alle Kollekten in das Budgetkonto geflossen oder nach dem bestimmten Prozentsat verteilt worden wären, dann hätten alle Kassen 90 Prozent erhalten und nicht von 115 Prozent bis herab auf 65 Prozent.

Soweit wir wissen, haben elf Distrikte für das Jahr 1923 Vorkehrungen getroffen, daß Kollekten für das Budgetkonto beiden Teilen, dem Distrikt und der Synode, zugute kommen. Alle Kassen, die im Distriktsbudget aufgeführt werden, bekommen ihren entsprechenden Teil von der Kollekte. In allen andern Distrikten gehen die Gaben für das Budgetkonto nur an die Synode, außer wo es ausdrücklich anders bestimmt wird. Es ist also kein Grund vorhanden, warum eine Gemeinde oder ein Predigtplatz nicht diese Weise der Ablieferung der Gelder einschlagen könnte, wenn sie es so machen will.

Summa: Wir haben regelmäßige Kollekten nötig (sollen wir nochmals das Kuvertspstem empfehlen?), damit unsere

Missionskassen nicht bis zum Ferbst warten müssen. Die Kollekten sollten von der Gemeinde regelmäßig abgeliesert werden, damit der Borteil regelmäßiger Kollekten der Synode nicht wieder verloren geht. Wir haben Kollekten nötig, die im Berhältnis zu ihrem Zweck stehen, so daß wir jederzeit unsere lausenden Ausgaben decken kömmen. Wir haben Kollekten nötig, die an die verschiedenen Kassen entsprechend verteilt werden. Alles dies kann erreicht werden, wenn die gemachten Empsehlungen von unsern Gemeinden und Predigtpläßen angenommen und dann auch ausgeführt werden.

Theo. B. Edhart, Finanzsefretär.

# Bur kirchlichen Chronik.

#### Aus unserer Synode.

Unfere Rollette für bie Bautaffe. In ber Sache unferer großen allgemeinen Kollekte für die Baukasse kommt es jetzt dar= auf an, daß innerhalb der nächsten zwei Monate die noch fehlende Summe gesammelt ober wenigstens unterschrieben wird, damit sie dann im Mai eingesandt und anfangs Juni verrechnet werden fann. Dann allein kann die im Juni zusammentretende Synode mit rechter Freudigkeit weitere Schritte tun. Darum ergeht noch cinmal an alle unsere Gemeinden und Predigtpläte die herzliche, dringende Aufforderung, doch alles zu tun, was in ihren Kräften steht, daß sie wenigstens so viel aufbringen, als der Durchschnitt beträgt. Da jedoch die Verhältnisse in den einzelnen Gemeinden sehr verschieden sind, auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen Glieder sehr verschieden ift, so sollen es sich die beffer gestellten Gemeinden und ebenso die besser gestellten Glieder in den einzelnen Gemeinden zur Pflicht rechnen, mehr zu tun, als ärmere Gemeinden und ärmere Glieder in den Gemeinden tun können. Es ist wahrlich nicht gottgefällig und entspricht nicht dem, was Gottes Wort über das driftliche Geben lehrt, wenn man immer mit der Quote rechnen will, während man doch leicht viel mehr tun könnte. Hier gilt ganz gewiß auch, daß einer bes andern Last tragen soll.

Und wir wiederholen, daß es in dieser ganzen Sache befonders auch auf die Beamten ber Shnobe ankommt, daß fie anhalten mit Bitten, Ermahnen und Reizen, jeder in seinem Berufe. Wie der Prases der Spnode fich von den Distriktsprasides Bericht erstatten läkt, wie es in ihren Distritten mit der Rollette steht, so lasse sich jeder Distriktsprases von den verschiedenen Bisitatoren seines Distrikts berichten und jeder Bisitator von den Pastoren und Gemeinden feines Preises. Einheitliches, zielbewuftes, auch die Opfer an Zeit und Kraft nicht scheuendes Verfahren wird zum Biele führen. Das geschieht auch von unsern Beamten. schreibt eben jest, da wir dies zu Papier bringen, ein Distrikts= präses: "Der ——-- Areis ift mit der Synodalbaukasse weit über die Quote gegangen; sonst ist die Quote im Distrikt gut erreicht worden. Nur die ——- Ede ist nicht über \$2 pro kommunizierendes Glied gekommen. Das ist aber auch schon ein Fortschritt, mit bem man zufrieden sein barf." Co kommt in biesem Distrikt ein Kreis den andern Kreisen zu Bilfe.

Bur Ermunterung kann es bienen, wenn wir folgenden Auszug aus einem Briefe eines Pastors hierhersehen. Der Brief ist nicht an uns gerichtet. Es heißt darin: "Wir werden bald unsere Quote erreicht haben und hoffen, ganz stattlich darüber hinauszustommen. Fast unser ganzer Beitrag zur Baukasse ist in den letzten Monaten zusammengesommen. Als wir ansingen, sagte ich: Wir können es nicht zustande bringen; aber meine Glieder haben mir gezeigt, daß wir es tun können. Und sie haben sich, wie sie

felbst jetzt sagen, dabei nicht weh getan. Jeder einzelne wurde angegangen, und nur sehr, sehr wenige haben sich vergeblich ans sprechen lassen. Ein Dienstmädchen, das schon vorher \$60 für auswärtige Zwecke gegeben hatte, trug \$50 bei. Das war die größte Gabe. Wir haben eben keine wohlhabenden Glieder. Man sei nur nicht kleinmütig, wenn man eine gute Sache zu vertreten hat!"

Balb nach Oftern werden überall hin und her in unserer Synode Konferenzen gehalten, wie die vielen Konferenzanzeigen schon in der heutigen Nummer anzeigen. Diese Versammlungen

zu reden, wo möglich, an Wochenabenden. Die Gemeinde trägt die Reisekosten. Ein Komitee wurde eingesetzt, das diese ganze Sache in die Hand nehmen soll, und wir hoffen zuversichtlich, daß wir mit Gottes Hilfe im ganzen Bisitationskreis eine engere Bersbindung und ein besseres Zusammenarbeiten zuwege bringen, so daß wir alle im Visitationskreis mit unserm Visitator wie ein Mann arbeiten und eine "hundertprozentige" Teilnahme an jedem Synodalwerk erreichen." Der Visitator schreibt dann noch weiter: "Das Komitee ist jetzt bereit, Redner und Vorträge über folgende Gegenstände zu stellen: "Der willige kirchliche Arbeiter"; "Unsere



Unfer nörbliches Miffionsgebiet in Indien. Die Ramen unferer Miffionsstationen find unterstrichen.

benutze man ganz besonders auch, um diese wichtige Sache zu bessprechen und sich gegenseitig großen Mut und heilige Lust zu machen. Es wird, ob Gott will, nicht vergeblich sein.

Auch an ber nötigen Belehrung lasse man es nicht sehlen. Ein Visitator schreibt: "Bei der Versammlung unsers Visitations» treises in — wurde auch dies besprochen, daß unsere Gemeindes glieder so oft mit unserer spnodalen Arbeit nicht so vertraut sind, wie es doch sein sollte, auch nicht das rechte Verständnis dafür haben. Wir entschlossen uns, solche Belehrung durch firchliche Vorträge seitens der verschiedenen Pastoren unsers Kreises zu bermitteln. Zede Gemeinde unsers Kreises soll ermuntert und ausgefordert werden, diese Vorträge zu hören, indem sie einen Nachbarpastor einlädt, über den ihm zugewiesenen Gegenstand

herrliche Kirche: ihr Ursprung und ihr Wachstum'; "Die Missionen unserer Kirche'; "Wie man einen neuen Missionsplatz ansfängt'; "Unsere Finanzen'. Die Vortragenden sind fünf Pastoren des Kreises. Jeder Redner beschränkt sich auf seinen Gegenstand. Von Zeit zu Zeit werden neue Gegenstände und neue Redner genannt werden."

2. F.

Unfer nördliches Missionsgebiet in Indien. Nachdem der letzte "Lutheraner" eine Karte unsers südlichen Missionsgebiets gebracht hat in und um Nagercoil und Trivandrum, sindet der Leser hier eine übersichtliche Karte des nördlichen Missionsgebiets. Das ist unser ältestes Heidenmissionsgebiet überhaupt, auf dem durch den seligen Missionar Näther im Jahre 1895 in Krishnagiri die Arbeit begonnen wurde. Die Lehrer in unsern Schulen, so

wird uns mitgeteilt, benuten gern eine solche Karte, um den Kindern die Heidenmission näher zu bringen; Pastoren, die Missionsborträge halten, werden auch eine solche Karte bei der Borsbereitung gebrauchen können, und überhaupt werden die Leser gern auf einer Karte die Ortschaften sehen, von denen sie schon so oft im "Lutheraner" gelesen haben.

Zum Schulkampf. In Michigan hat das Staatsobergericht entschieden, daß die alten Betitionen der Schulfeinde, mit denen man eine neue Abstimmung über die Beseitigung der Gemeindejoulen bei der Aprilwahl ins Wert seben wollte, ungesetzlich find, daß es also dieses Frühjahr nicht zu einer neuen Abstimmung kommt. Das ist ein Sieg der guten, gerechten Sache, für den unsere Brüder in Michigan besonders dankbar sein werden, für ben aber auch wir andern in der ganzen Synode Gott von Herzen banken wollen. Zwar werden voraussichtlich auch jetzt die Schulfeinde in Michigan nicht ruben; aber fie konnen wenigstens erst wieder nach zwei Jahren die Sache zu einer Abstimmung bringen. Und unsere Brüder in Michigan werden schon wachsam sein und rechtzeitig wieder auf den Plan treten, wenn es nötig werden sollte. Bis dahin wird wohl auch die ganze Frage unserer Gemeindeschulen, die aus. Anlag der Borgange in Oregon und anderwärts vor das Obergericht unsers Landes gebracht werden wird, entschieden worden sein. Gerade gegenwärtig wird vor bem Obergericht in Washington die Frage verhandelt, ob das Nebrasfaer Geset, das den Religionsunterricht in einer Gemeinbeschule in beutscher Sprache auch außerhalb der regelmäßigen Schulftunden verbietet, verfassungsgemäß ist. Auch in andern Staaten regen fich die Schulfeinde. Schulfeindliche Gefetvorlagen sind eingereicht worden in Texas (doch ist da glücklicherweise die Gefahr schon beseitigt), in Ohio, in Whoming, in Arkansas.

Es gilt Wachens und Betens. Die an den Schutherrn Israels gerichtete Bitte in dem schönen Morgenlied unsers Ges sangbuchs, Nr. 293, ist allewege, aber jeht ganz besonders am Plabe:

All' driftlich' Obrigfeiten, Unfre Schul' und Gemein' In diesen bosen Zeiten Lag dir befohlen sein!

L. F.

Die Gemeinbeschule eine Gewissenspflicht. Wenn politische Zeitungen über firchliche Sachen urteilen, schreiben sie häusig verstehrte Dinge. Aber ausnahmsweise finden sich in einem uns von Detroit, Mich., zugehenden weltlichen Blatt sehr richtige Besmerkungen über die Schulsache. Das Blatt berichtet über die Entscheidung des Obergerichts von Michigan, bemerkt, das die Schulgegner wohl nicht ruhen werden, dis die Sache wieder vor das Bolf zur Abstimmung kommt, und fährt dann fort:

"Und auch vom Entscheid des Volkes hängt letten Grundes der Bestand jener Schulgattung nicht ab. Denn selbst wenn das Volk gegen die Parochialschulen entscheiden sollte, so ist es doch gänzlich ausgeschlossen, daß man auf die Dauer einen so großen Bestandteil der Bevölkerung, wie Katholiken, Lutheraner, hollänsdische Calvinisten und Siebententags-Adventisten ihn bilden, gegen ihr Gewissen kneheln kann. Das mag eine Zeitlang gehen, aber die Reaktion wird bald eintreten. Es ist unsere feste überzeugung, daß eine solche Gefahr von außen nur von kurzer Dauer sein würde.

"Der Bestand jener Schulen hängt vielmehr einzig und allein von den betreffenden Kirchengemeinschaften selbst ab. Wenn es den Führern' derselben gelingt, wenigstens die große Mehrheit ihrer Mitglieder zu überzeugen, daß sie um ihres Gewissens willen ihren Kindern eine religiöse, sonsessionelle Erzichung geben müssen, dann werden auch die Gerichte unsers Staates und unsers Landes die Parochialschulfrage als eine Gewissenstigens respektieren. So waren die Quäker und Mennoniten vom wirklichen Kriegsdienstensstläuligt, weil Waffentragen gegen ihr religiöses Gewissen vers

stößt. Das "natürliche Elternrecht' und die "persönliche Freiheit' gelten leider weder unserm Volke noch unsern Gesetzebern noch unsern Richtern mehr als "heilig' und "unantastbar', aber vor dem Gewissen, besonders wenn es religiös eingestellt ift, hat das ameriskanische Volk doch noch einen gewissen Respekt. Es liegt daher ganz in der Hand jener Kirchengemeinschaften, ihr Schulwesen zu retten, indem sie es allen ihren Mitgliedern zur Gewissenssachen.

"Wenn freilich in einem Kirchenförper, ber äußerlich wächst. die Gemeindeschulen und deren Schülerzahl beständig weniger werden, dagegen die Gemeinden ohne Schule und die Eltern, die ihre Kinder nicht in ihre Parochialschule schicken, immer zahlreicher werden, dann ist der Bestand einer solchen Schule ja nur eine Frage der Zeit, und es wird schwerhalten, das allgemeine Bublifum zu überzeugen, daß es sich hier um eine religiöse Gewissenssache handelt. Die Rämpfer für die Parochialschulen werden das ber gut tun, von jest ab bis zur nächsten Bahl ihr ganges Augenmerf auf den angeregten Bunft zu richten. Wir glauben, ein bekannter Kirchenschulmann traf den Nagel auf den Ropf, als er seinerzeit in bezug auf Hamiltons Amendement schrieb: "In einem Volksstaate ist es ganz ausgeschlossen, daß derselbe gegen das Gewissen der Eltern hinsichtlich der Erziehung ihrer Kinder auf die Dauer etwas ausführen tann. Darum fürchte ich Maßnahmen, die gegen unfer Gewiffen gehen, nie, folange wir uns nur ruhig und klar und fest stemmen und steifen auf die Forderung einer bom Staate freien Erziehung nach dristlichen Grundsäben bon Gewiffens wegen."

So weit die politische Zeitung. Dazu bemerkt der Einsender dieses Zeitungsausschnittes treffend: "Am besten können wir unsere Schulen schützen, wenn wir sie als teure Gabe Gottes hegen und pflegen und ausbauen. Ist und bleibt die Gründung und Erhaltung und die eifrige Pflege der Gemeindeschule unsern Vastoren, unsern Lehrern und unsern Gemeinden Gewissen entspflicht, dann dürfen wir getrost weiteren Schulkampfen entsgegensehen."

Ans bem fernen Nordweften. Bor anderthalb Sahren war ber Bredigtplat Paul im Staate Idaho fo flein, daß niemand zu hoffen wagte, daß im Winter 1923 dort die Süd-Idaho-Baftoral= konferenz tagen würde. Doch das Unerwartete ist geschehen. Unter Gottes Segen ift es unferm jungen P. M. Ragel gelungen. mehrere der Abgefallenen zu bewegen, der Loge den Rücken zu teh= ren und sich der Gemeinde anzuschließen. Etliche Erwachsene tra= ten nach grundlichem Unterricht in den Hauptstücken der driftlichen Lehre und nach Ablegung eines guten Bekenntnisses der Gemeinde bei, fo daß dies Gemeindlein von 13 kommunizierenden Gliedern im Berbst 1921 im Januar 1923 auf 30 gestiegen ift. Das ift auch ein ermunterndes Beispiel dafür, daß unfere Gaben für Innere Miffion Frucht bringen. Diese Gemeinde wollte nun ihre Liebe zum Herrn durch gastfreundliche Aufnahme der Diener des Herrn beweisen. So fand denn vom 6. bis zum 8. Februar in Paul obengenannte Konferenz statt. Alle Glieder waren erschienen. Zwei neue Glieder wurden in die Konferenz aufgenommen, P. J. Rempff von Squirrel, Jdaho, und P. A. H. Schmidt von Ogden, Utah. P. S. Fisher von Pocatello, der einen Beruf nach Blatte Creek. Nebr., angenommen hat, nahm die Gelegenheit wahr, noch einmal mit den Brüdern fich zu erbauen und von allen Abschied zu nehmen. Gott fete ibn feiner neuen Gemeinde gum Segen! Miffionsbirettor 28. F. Georg von Portland, Oreg., fand sich auch ein, da ja auf solchen Konferenzen die Missionsarbeit des betreffenden Bezirks besprochen wird. Sechs Sitzungen wurden in dem geräumigen Paul Hotel, wo der Ortspastor zurzeit wohnt, abgehalten.

P. H. C. Bestendorf beendigte eine Arbeit über Ehescheidung. P. F. C. Braun legte Gal. 5, 1—12 aus. P. J. A. Schlichting sagte uns, was ein Pastor in bezug auf Hausbesuche sich merken soll. Der Visitator dieses Areises berichtete über Synodalangelegensheiten: Seminardau, Budget der Synoda und des Distrikts und anderes mehr. Der Pastoralgottesdienst wurde in bollbesetzter Kirche — mehrere Leute mußten stehen — in deutscher Sprache geshalten. Die Kolleste war für die Studentenkasse des Distrikts bestimmt. Von Herzen wurde der Gemeinde, einschließlich der Pfarrssamilie, für erwiesene Gastfreundschaft der Dank der Konserenz ausgesprochen. So Gott will, sindet die nächste Konserenz in Nampa statt.

#### Inland.

Ein Wort zur Konfirmation. In den meisten unserer Kirchen fällt die Konfirmation auf den Palmsonntag. So richten denn schon jeht Eltern wie Konfirmanden ihren Blid auf die wichtige Stunde, da die diesjährigen Konfirmanden ihr Gelübde im Ansgesichte Gottes und vor versammelter Gemeinde ablegen werden. Ein kurzes Wort über die Konfirmation dürfte daher hier wohl am Plate sein.

Allerdings ist die Konfirmation nicht von Gott geboten, son= bern eine kirchliche Ordnung. Die Römischen machen die Konfirmation zu einem Sakrament, durch das der Heilige Geist mitgeteilt und der Seele ein unauslöschliches Zeichen aufgedrückt werde. Ein solches Sakrament ist die Konfirmation nicht; sie ist nicht nötig dur Seligkeit und hat keinen befonderen Befehl und teine Verheißungen von Gott. Sie ift auch nicht etwa eine Ergänzung der heiligen Taufe, als erlange der konfirmierte Chrift erst durch die Konfirmation den reichen, vollen Taufsegen. Immerhin ist fie eine Gott wohlgefällige Handlung, die bon großem Segen ift, wo sie recht gehandhabt und ausgenütt wird. Der Segen der Konfirmation liegt jedoch nicht in den feierlichen Reremonien, sondern in dem Worte Gottes und im Gebet. Das Sauptstück bei der Konfirmation ist daher die rechte, tiefgehende Vorbereitung durch voraufgehenden Katechismusunterricht. Darauf müssen daher Raftoren wie Eltern recht achten, daß ihre Rinder wohl unterrichtet find in den Sauptstücken der driftlichen Lehre. Auch die Gemeinde muß wissen und sich darum bekummern, ob ihre Rinder, ehe fie jum Tisch bes Geren treten, die nötige Renntnis haben und fich felbst brufen konnen. Die öffentliche Prüfung, die bor der Konfirmation stattfindet, ift baber keine leere Zeremonie, sondern ein wichtiger Teil der Konfirmation. Sie dient auch dazu, die anwesenden Glieder der Rirche sowohl an die Lehren der Heiligen Schrift als auch an ihre eigene Konfirmation zu erinnern.

Haben aber die Kinder die rechte Lehre als solche erkannt, so ist es billig, daß sie auch ein dahingehendes Bekenntnis und Geslübde vor Gott und der bersammelten Gemeinde ablegen. In ihrem Konsirmationsgelübde versprechen die Konsirmanden, dem dreieinigen Gott allezeit im Glauben und in der Liebe dienen und dei der wahren, sichtbaren Kirche IChu Christi bleiben zu wollen. Dies Versprechen fordert Christus selbst von seinen Jüngern, Joh. 6, 67—69. Es ist daher kein Gewissenszwang, wenn dies Geslübde von den Konsirmanden gefordert wird und sie auf die reine Lehre des Bortes Gottes, wie sie in unserm Kleinen Katechismus dargelegt ist, verpslichtet werden. Zugleich erinnert sie dies Geslübde an ihr Taufgelübde, in dem sie dem Teufel und all seinem Wesen entsagt und Gott Treue dis an den Tod gelobt haben. Dies Taufgelübde muß uns Christen allezeit vor Augen stehen.

Von Wichtigkeit ist auch, daß die ganze Gemeinde für die Konsirmanden Fürditte tue. Dies Stück ist wahrlich nicht gerings zuschähen. Tragen wir Christen einander ja auf betendem Herzen, besonders aber unsere jugendlichen Mitchristen, die so vielen Gesfahren ausgesetzt sind.

über die Bielgeschäftigkeit vieler Pastoren hat einmal ein bekannter Prodiger unsers Landes sich so ausgesprochen: "Wenn der Teufel einen jungen Pastor sieht, der Gott in seinem Reich fein bienen will, so steigt er ihm auf ben Rücken und reitet ihn mit vielen Beschäftigungen zu Tobe." Dazu bemerkt ein Blatt: "Es ist ein Unterschied zwischen solcher Arbeit, die im Reiche Christi von höchster Bedeutung ist, und solcher, die wohl gut ist, aber die höchste und wichtigste Arbeit der Prediger an die Seite drückt. Es gibt für einen Pastor gewisse Dinge, die er ablehnen muß, nicht weil sie nicht nützlich sind, sondern weil sie ihm Zeit und Prast rauben, das Beste und Nötigste zu tun."

Diese Worte sind auch für unsere Diener am Wort von Bcdeutung. Timotheus mag ein sehr beschäftigter Prediger gewesen fein; aber Paulus faßt bas Bichtigfte feines Berufs fein qusammen, indem er ihn ermahnt: "Sei ein Borbild den Gläubigen im Bort, im Bandel, in der Liebe, im Geift, im Glauben, in der Reuschheit. Halt an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich kommel Solches warte, damit gehe um, auf daß dein Zunehmen in allen Dingen offenbar fei", 1 Tim. 4, 12, 13, 15. Reine Gemeinde follte ihren Baftor fo febr beschäftigen, daß fein Studium, sein Gebet, sein Lehren und Ermahnen darunter leidet. Unfere Synobe ift durch treuen Unterricht und durch gehalt- und lehrreiche Predigten nach innen wie nach außen erstarkt. Auch unsern jehigen und künftigen Predigern muß dafür genügend Zeit bleiben, daß sie des Wortes warten und damit umgehen können, damit ihr Bunehmen in allen Dingen offenbar sei. Selbst der bekannte Prediger Charles F. Afed sagte neulich den Kongregationalisten in Chicago: "Die amerikanische Sucht nach Vereinigungen ist so großartig wie die Aunst eines Phidias. Man baut sich Maschinen und betet fie an. Die erbärmlichste Predigt, die ich je gehört habe, wurde innerhalb einer Gemeinde gehalten, die aufs beste organis siert war. Dies ist die Glanzzeit der Schablone. Bürde jemand alle Fernsprecher und Schreibmaschinen der Pastoren in Trummer schlagen, so tate er ihnen einen guten Dienst." Bas ber Mann damit meint, ist, daß die Prediger unferer Zeit sich so fehr mit allerlei anderm beschäftigen muffen, daß sie Predigt und Studium darüber vernachläffigen. Diese Mage ift allerdings vielfach berechtigt. I. T. M.

Bur Treue im Amt gehört auch, daß Baftoren ihren Gemeinden so lange dienen, bis es ihnen der Herr felbst klarmacht, daß er ihren Dienst anderweitig begehrt. So steht es in der Regel unter uns. Unsere Prediger betrachten ihr Amt als ein heiliges, ihnen von Gott selbst durch den Beruf der Gemeinde übertragenes Amt, in dem fie fich fo lange betätigen, bis Gott fie selbst wegberuft. So geschieht es denn oft, daß Pastoren ihren Gemeinden ein ganges Menschenalter und darüber hinaus im Segen vorstehen. Auch außerhalb unserer Shnode, gerade auch bei solchen Kirchengemeinschaften, bei denen früher oft gewechselt wurde, nimmt die überzeugung, daß dies der rechte Beg sei, immer mehr überhand. Es gibt fogar Gemeinden, die in diefem Stud noch viel weiter gehen als wir. So hat die "Brick Church" benannte Gemeinde in Rochester, N. D., in den letten fünfundfiebzig Jahren nur zwei Paftoren gehabt, von denen einer vierzig, der andere fünfunddreißig Jahre lang der Gemeinde gedient hat. Letterer hat sich nun nach Erreichung des siebzigsten Lebensjahres gur Rube gefest, und die Gemeinde hofft, wieder einen Seelforger zu finden, der es sich zur Lebensaufgabe macht, ihr zu dienen. Sie hat daher beschlossen, einen jungen Mann zu berufen, um, wo möglich, seine Dienste recht lange genießen zu können. Ihrem alten Bastor aber hat sie durch ausreichende Pension einen sorgenfreien Lebensabend gesichert. Daran hat sie recht und weise getan.

J. T. M.

Treibt die Predigt die Leute aus der Kirche? Hierilder schreibt nach dem Bericht des "Lutherischen Herold" ein englisches Blatt unter dem Titel "Die Gefahr der Predigt" und tadelt es, daß in den protestantischen Kirchen die Predigt das Hauptstüddes Gottesdienstes bildet. Weil protestantische Gemeinden, so

heißt es unter anberm, vorzüglich der Anziehungskraft der Prebigt trauen, so sind ihre Kirchen meistens halb leer. Die Lust zu
Sonntagsvergnügungen würde die Leute nicht mehr fesseln, wenn
ihnen die Bichtigkeit der Anbetung eingeprägt würde. Die Leute
gehen in die Kirche nur, um zu hören, nicht um anzubeten." Dieser Tadel trifft, soweit unsere lutherischen Gottesdienste in
Betracht kommen, nicht zu. Unsere lutherischen Christen kommen
in die Kirche, nicht nur um zu hören, sondern auch um anzubeten. Auch unsere herrlichen Lieder sind Vitt- und Dankgebete, die aus
aller Christen Mund zu Gottes Thron emporsteigen.

über die Predigt aber hat Luther mit Recht gefagt: "Die fleißige Predigt des Wortes Gottes ist der eigentliche Gottesdienst bes Neuen Testaments, der Gott viel angenehmer, heiliger und besser ist als alle Gottesdienste und alle Opfer des Alten Testaments." IV, 1748. Und in unserm Bekenntnis heißt es: "Denn der rechte äußerliche Kirchenschmuck ist auch rechte Predigt, rechter Gebrauch der Sakramente, und daß das Bolk mit Ernst dazu gewöhnt sei und mit Fleiß und züchtig zusammenkomme, lerne und bete. Dieweil man nun durch Gottes Enade in unsern Rirchen driftlich und heilfam Ding lehrt von Troft in allem Anfechten, bleiben die Leute gern bei guter Predigt. Denn es ift kein Ding, bas die Leute mehr bei der Kirche behält denn die gute Bredigt." Triglotta, S. 401 ff. Allerdings, schon Luther mußte über Undankbarkeit der Predigt gegenüber klagen. Immerhin bleibt das wahr, was sowohl Luther wie das Bekenntnis über den Wert der Predigt äußert. Durch anziehende, abwechslungsreiche und intereffante Dinge mahrend bes Gottesbienstes mögen wohl Leute zur Kirche gelockt werden; erbaut werden sie jedoch nur durch "bie gute Predigt", nach der wahre Christen allezeit Hunger und Durft haben.

über die heilige Taufe schreibt ein baptistisches Blatt, wie folgt: "Genau genommen, ist die Kindertaufe gar keine Taufe; auch die Besprengung der Erwachsenen mit Basser ist keine Taufe. Bird ein kleines Kind mit Baffer begoffen, so hat es bamit nichts auf sich. Das ist weder in Gottes Wort geboten, noch wirkt es irgendwelchen Segen." Bir berichten bies, um zu zeigen, bag bie Sekten noch heute ihre alten Frrkümer festhalten. Dies wird leider zu oft vergessen, und bei der wichtigen Frage um Bewahrung der Hauptlehren der criftlichen Lehre treten die Frrlehren, die weniger behandelt werden, in den Hintergrund. Gin hiesiger baptistischer Prediger berichtete kürzlich: "Eine Frau bat mich flehentlich, ihr sterbendes Kind zu taufen. Ich weigerte mich, um ihr gegenüber ein Kares Zeugnis dafür abzulegen, daß es mit den Sakramenten nichts auf sich hat." Einen solchen Prediger nennt Luther mit Recht einen Wolf, wenn er schreibt: "Das find nu" die Screulichen Wölfes, so die Seelen regieren wollen mit folcher Lehre, die sie aus ihrer eigenen Weisheit oder Gutdunken erfunden und erdichtet haben, sagen ihnen vor, wie sie sollen dies und jenes tun, so sie wollen selig werben. Das wollen traun nicht sein Diebe und Mörder, sondern sind gehalten in der Welt für treff= liche, köftliche, heilsame Lehrer und Prediger, so lange, bis sie durch Christi Wort offenbar werden und sest sich findet, daß sie die Seelen jämmerlich berführen und berberben, die ihnen folgen." XI, 1125. Nehmen auch wir uns in acht vor solchen, so "die Seelen regieren wollen mit solcher Lehre, die sie aus ihrer eigenen Beisheit oder Gutdünken erfunden und erdichtet haben"!

I. X. M

Ift die Bibel Gottes Wort? über den Fall des Spissopals predigers Perch Stidneh Grant, der wegen seines Unglaubens und seiner falschen Lehre von seinem Bischof aufgesordert wurde, sein Amt niederzulegen, der aber trohdem in Amt und Würden bleibt, hat der "Lutheraner" bereits berichtet. Erstaunlich war das Interesse, das diesem traurigen Fall entgegengebracht wurde. Auch ein jüdischer Redakteur sprach sich darüber aus und urteilte

dabei über die Bibel, wie folgt: "Dem modernen Menschen, einerslei ob er Christ oder Jude ist, ist die Bibel nicht mehr Wort für Wort im buchstädlichen Sinne das Cotteswort. Statt der Bibel blindlings zu glauben, betrachten und schäßen heutzutage gebildete Menschen sie als einen Kranz erhabener Gedanken, die von gottsbegeisterten Wenschen in mancherlei Stimmungen, mancherlei Zeitumständen und zu mancherlei Zwecken niedergeschrieben worsden sind, zumeist um Wenschen betress eines höheren Lebens zu belehren und sie zu einem besseren Verständnis von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Redlichkeit und Wahrheit zu bringen. Das Wort Lehre ist ein trauriges Wort. Bekenntnisse missen, das sie unserer heutigen Aussalmung genügen."

Was der reformjüdische Redakteur hier schreibt, deckt sich so ziemlich mit dem, was der ungläubige Prediger Grant über die Bibel gesagt hat. Beide aber lästern die Bibel und find Reinde Christi, die das Gericht über die Welt bringen. Schon Luther klagte zu seiner Zeit: "Die Sachen Gottes sind so bose, daß ich ihnen nicht mehr kann raten. Denn nichts von allem, was er auch aufs barmberzigste mit uns handelt, bleibt ihm unberdorben. Das ist klar zu sehen an dem Worte Gottes. Sooft er es auch wieder der Welt schenkt, wird es verachtet, verspottet, verfolgt und von der Welt, soviel an ihr ist, ausgerottet." XXII, 57. Was würde Luther heute sagen, müßte er die Lästerreden über Gottes Wort anhören, die selbst innerhalb der Christenheit zum Ausbrud kommen! Immerhin muffen aber felbst bie Läfterungen gottloser Menschen es uns um so gewisser machen, daß die Bibel Gottes Wort ift; denn trot aller Feindschaft bleibt fie Siegerin und wird gegenwärtig mehr gebruckt, gelesen und berbreitet als irgendein anderes Buch.

hat der Bapft den Sabbat abgeschafft? Indem eine Reit= schrift der Siebententags-Abbentisten diese Frage bejaht, fordert sie zugleich alle protestantischen Christen dazu auf, sich von diesem "Malzeichen des Tieres" freizumachen und zum jüdischen Sabbat zurückzukehren. Nun hat freilich der Papst viele falsche Lehren auf dem Gewissen, aber den judischen Sabbat hat er nicht abge= schafft. Das hat unser Heiland selber getan, indem mit seinem Kommen alle Schatten, das heißt, alle Zeremonialgesete, die auf ihn und die felige Beit feiner Erscheinung im Fleifch hinwiesen, abgetan worden sind. Dies lehrt uns die Schrift klar Hebr. 10, 1; Rol. 2, 16; Gal. 4, 1. Gerade auch gegenüber den Abventisten mit ihrer Berktreiberei ermahnt uns Paulus: "So bestehet nun in der Freiheit, damit uns Chriftus befreit hat, und laffet euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen! Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wo ihr euch beschneiden lasset, so ist euch Christus kein nüte", Gal. 5, 1. 2. Die Feier des Sonntags, als des Tages, der an die Stelle des jüdischen Sabbats getreten sei, ist daher in der Schrift nicht geboten. Luther urteilt mit Recht: "Darum geht nun dies Gebot [das dritte Gebot] nach dem groben Verstand und Christen nicht an, denn es ein ganz äußerlich Ding ist, wie andere Sakungen des Alten Testaments an sonderliche Beise, Person, Zeit und Stätte gebunden, welche nun durch Chris ftum alle freigelassen sind." (Großer Katechismus; Triglotta, **ම. 602.)** 

Richtig und im Einklang mit Gottes Wort schreibt Luther weiter: "Aber einen christlichen Verstand zu sassen sie Einsfältigen, was Gott in diesem Gebot von uns fordert, so merke, daß wir Feiertage halten . . . darum, daß man an solchem Ruhestage (weil man sonst nicht dazu kommen kann) Raum und Zeit nehme, des Gottesdienstes zu warten, also daß man zu Haufe komme, Gottes Wort zu hören und handeln, danach Gott loben, singen und beten. Solches aber, sage ich, ist nicht also an Zeit gebunden wie bei den Juden, daß es müsse eben dieser oder jener Tag sein; denn es ist keiner an ihm selbst besser denn der andere, sondern sollte wohl täglich gescheben:

aber weil es der Haufe nicht warten, das heißt, einhalten kann, muß man je zum wenigsten einen Tag in der Woche dazu aussschießen" (auswählen). Wo dies im Auge behalten wird, wird ein Christ angesichts der Verdrehungen der Siebententagssudbentisten nicht in Verirrung geraten, sondern imstande sein, Falsches und Wahres fein auseinanderzuhalten. J. R. M.

## Ein bedeutsames Tischgespräch.

Ein Pastor unserer Synode schreibt uns: "Einliegend schiefe ich Ihnen ein Gespräch, das ich aufgeschrieben habe. Dies Gesspräch ist nicht erdichtet, sondern hat tatsächlich stattgefunden vor etwa zwei Monaten. Ich habe das Gespräch, als ich heimkehrte, aus dem Gedächtnis stenographisch aufgezeichnet. Heute habe ich es aufgeschrieben und fast unverändert wiedergegeben."

Der Pastor erzählt: Bor einiger Zeit traf ich in Milwaukee in einem Restaurant einen bekannten Kriminalanwalt, den ich vor einigen Jahren kennen gelernt hatte. Nachdem wir einander begrüßt und unsere gegenseitige Bekanntschaft erneuert hatten, meinte er:

"Sie haben gewiß viel Arbeit, Herr Pastor? Sie müssen sich doch auf Ihre Predigten vorbereiten, Sonntagsschule halsten usw.?"

"O ja, ich habe Arbeit genug, aber Sonntagsschule halte ich nicht."

"Sie halten keine Sonntagsschule?! Bas tun Sie denn für die Kinder Ihrer Gemeinde?"

"D, die werden nicht bloß am Sonntag, sondern jeden Tag in Gottes Bort unterrichtet."

"Hat denn Ihre Gemeinde eine eigene christliche Wochensschule, in der die Kinder jeden Tag christlichen Unterricht empsfangen?"

"Ja."

"Müffen Sie benn jeden Tag Schule halten?"

"Nein; wir haben einen Lehrer und obendrein eine Lehrerin, denn wir haben etwa 100 Kinder in der Schule."

"Das ist ja wunderbar! Wer erhält denn die Schule und bezahlt die Lehrkräfte?"

"Das tut meine Gemeinde."

"Auf welche Beise bringt denn die Gemeinde das Geld auf?"

"Durch freiwillige Beiträge."

"Brauchen Sie keine fairs, bazaars, suppers usw. zu bersanstalten, um das Gelb zusammenzubringen?"

"Nein, solche Mittel gebrauchen wir nicht, um die Lehrer zu erhalten."

Da der Advokat durch seine Fragen zeigte, daß er sich für unsere kirchliche Arbeit interessierte, fragte ich ihn nun:

"Gehören Sie zu einer Kirche?"

"Rein."

"Das habe ich mir gedacht; die Advokaten sind meistens irreligiös."

"So? Da irren Sie sichl Ich habe auch meine Religion!"

"Was ist denn das für eine Religion?"

"Das kann ich Ihnen in kurzen Worten sagen: Ich glaube, daß es ein höchstes Wesen gibt, das alles erschaffen hat, erhält und regiert. Aber ich gehe nicht den Weg der Christen, der Juden, der Mohammedaner und wie sie alle heißen; ich schlage keine besondere Richtung ein."

"Wissen Sie denn aber nicht, daß ein Mensch, der keine bestimmte Richtung, keinen bestimmten Weg einschlägt, auch garkein bestimmtes Ziel im Auge hat und schließlich nirgends hinskommt?"

"Das ist allerdings richtig."

"Sodann ift das gar feine Religion!"

"Das soll keine Religion sein? Bas ist es benn?"

"Das ist nur natürlicher Menschenverstand. Ihr Verstand sagt Ihnen, daß Himmel und Erde und alles, was darin ist, nicht von selbst, aus nichts, entstanden sein kann, sondern daß es ein Wesen geben muß, das alle Dinge ins Dasein gerusen hat."

"Das muß ich allerdings zugeben; aber ich dachte, das eben sei Religion."

"Wenn nun Ihr Verstand Ihnen sagt, daß es ein höchstes Wesen geben muß, das alles erschaffen hat, dann sagt Ihr Versstand Ihnen auch, daß dieses höchste Wesen da war, ehe die Welt da war, daß es ewig sein muß."

"Das ist wahr. Dies höchste Wesen mußte vorher da sein, \*sonst hatte es ja die Dinge nicht ins Dasein rufen können."

"Ihr Verstand sagt Ihnen ferner, daß dies höchste Wesen allmächtig sein muß, sonst hätte es die Dinge überhaupt nicht schaffen können; ferner, daß es allweise sein muß, sonst hätte es die Welt nicht so wunderbar einrichten können. Kurz, Ihr Verstand sagt Ihnen, daß es ein in jeder Hinsicht vollkommenes Wesen sein muß."

"Ja, das muß ich alles zugeben."

"Ist dies höchste Wesen ganz vollkommen, dann muß es auch vollkommen gerecht sein, nicht wahr?"

"Der Schluß ist durchaus richtig."

"Nun möchte ich Sie fragen: Wie werden Sie einmal mit diesem höchsten Wesen fertig werden, wenn Sie vor seinem Richtersstuhl erscheinen muffen?"

"O, das macht mir keine Sorge. Ich habe mir nichts vorzus werfen."

"Wirklich? Haben Sie sich gar nichts vorzuwerfen? Sagt Ihr Gewissen Ihnen nicht, daß Sie doch manches getan haben, was vor einem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen kann?"

"Allerdings muß ich zugeben, daß ich manches getan habe, was vor einem absolut gerechten Richter nicht bestehen kann. Aber wie kann ich denn vor dem allwissenden, heiligen und gerechten Gott bestehen?"

"Hören Sie: Wenn ein Mensch ein Verbrechen begangen hat und nun bor dem Richter erscheinen muß, so sucht er sich einen Advokaten, der seine Sache führt und für ihn vor dem Richter einstritt. Einen solchen Advokaten haben wir Menschen, das ist JEsus Christus, der menschgewordene Gottessohn, der Heiland und Erslöser. Von ihm sagt die Schrift: "Sb jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Bater, JEsum Christum, der gesrecht ist; und derselbige ist die Versöhnung für unsere Sünde, nicht allein aber für die unsere, sondern auch für der ganzen Welt."

"Aber die meisten Menschen wissen ja von diesem Heiland nichts. Wenn Gott nun gerecht ist, wie kann er all die Heiden verdammen, die von ISsu Christo nichts wissen?"

"Die Heiden, Chinesen, Indier ustw. gehen Sie zunächst gar nichts an. Für Sie gibt es jett nur eine Frage: Wie werde ich vor dem heiligen und gerechten Gott bestehen? Glauben Sie, daß ein Verbrecher, der vor dem Richter erscheinen muß, sich viel darum kümmert, wie es wohl den andern Verbrechern im ganzen Lande, in China, Indien usw. ergehen wird? Gewiß nicht! Ihn wird nur die eine Frage bewegen: Wie wird es mir ergehen?"

"Das ist allerdings wahr. Aber wie kann ich denn wissen, daß Fesus Christus wirklich der von Gott gesandte Heiland und Erlöser ist?"

"Aus Gottes Wort, aus der Heiligen Schrift!"

"Ach, gehen Sie doch! Sie wollen doch nicht im Ernst sagen, daß die Bibel Gottes Wort ist? Die ist doch von Menschen gesschrieben!"

"Allerdings; aber dennoch ist sie Gottes Wort, und zwar Wort für Wort. Sollte der allmächtige Gott sein Wort nicht haben schreiben lassen können? Er hat den heiligen Männern bezog ich mich, als ich Ihnen anfangs sagte, daß wir nicht wollen, daß sich eine Spnode in Sachen unserer Gemeinde einmische."

"Es verhält sich aber gar nicht so, Herr Mener, wie Sie sich die Sache vorstellen. Allerdings haben wir unsere jogenannten Visitatoren, die nach der Synodalordnung gehalten sind, alle drei Jahre einmal die Gemeinden in ihrem Kreis zu besuchen. Wozu? Die sollen sich erkundigen, wie Pastor und Gemeinde arbeiten, ob der Pastor recht predigt, ob er Seelsorge an seinen Gliedern treibt, ob der Lehrer in der Schule treulich jeinem Amte vorsteht, ob in der Gemeinde alles in bester Ordnung ist, ob man sich auch an der Missionsarbeit beteiligt usw. Das alles geschieht aber nur zu dem Zweck, damit wir einander beraten und einander helfen. Die Synode schreibt der Gemeinde nicht vor, was sie zu tun hat. Vakanzen werden der Gemeinde von dem Präses Kandidaten vorgeschlagen, aber die Gemeinde ist es, die dann ihren Vastor oder Lehrer erwählt und beruft. Will sie keinen der vorgeschlagenen Kandidaten wählen, dann wählt sie einen andern. Die Synode ist nur ein beratender Körper. Überhaupt kann ich Ihnen fagen, daß Gemeinden, die zu unserer Synode gehören, sich nicht beklagen, daß die Beamten sie zu oft besuchen und sich in ihre Angelegenheiten einmischen; im Gegenteil, unsere Pastoren und Gemeinden klagen darüber, daß unsere Visitatoren sie nicht oft genug besuchen."

"Ich muß aufrichtig bekennen, Herr Tertullian", antwortete nun Herr Weyer, "ich sehe die Sache jetzt ganz anders an als vorher. Ich bin überzeugt, daß auch unsere Gemeinde sich der Synode anschließen sollte. Ich kann es mir jetzt nicht so recht erklären, warum wir das nicht schon längst getan haben. Wie fangen wir nun aber die Sache an?"

"Das ist ganz einsach, Herr Weher. Reden Sie zunächst mit Ihrem Pastor. Bringen Sie sodann die Sache in Ihrer nächsten Gemeindeversammlung vor. Ihr Pastor wird ja dann gern der Gemeinde die ganze Sache recht klarmachen. Sie und mein Better Joachim können ja dann dazu reden und die Gemeinde ermuntern, ihr Aufnahmegesuch alsbald an den Distriktspräse einzusenden, und zwar zugleich mit der Gemeindekonstitution. Das Aufnahmegesuch wird sodann auf der Synode in Fort Wahne im Juni vorgelegt werden, und wir werden uns freuen, auch Ihre Gemeinde in die Liste der Synodalgemeinden mit einzureihen."

"Das wollen wir tun, Herr Tertullian. Ihnen aber sind wir für Belehrung und guten Rat unsern Dank schuldig."

"Gott segne Ihr Vorhaben, Herr Meyer! Nuch dich, Joachim, lasse er das rechte Wort zu rechter Zeit reden. Hossent-lich dürfen wir auf der Synodalversammlung in Fort Wayne im Juni viele Gemeinden aufnehmen. Der Herr hat uns viel Arbeit in seinem Reich zugewiesen, und jede Gemeinde sollte da nun auch gern das Ihrige tun. Es sollte sich seine Gemeinde damit zufrieden geben, daß sie sich von der Synode bedienen läßt und wohl auch ihre Beiträge für Synodalzwecke einsendet, sondern sie sollte auch auf den Synodalversammlungen durch ihre Vertreter mitberaten und mitbeschließen und nicht diese Arbeit andern überlassen. Sie müssen es sich ja selbst sagen, wenn es alle so gemacht hätten wie Ihre Gemeinde, dann hätte das große, herrliche Werk, das Gott durch unsere Synode im Lauf der Jahre ausgerichtet hat, nicht getan werden können."

Einweihung unsers neuen Missionshospitals zu Ambur, Zudien.

Am 13. Januar konnte endlich unser neues Missionshospital, das die Brüder "Bethesda", Joh. 5, 2, das heißt, "Haus der Barmherzigkeit", genannt haben, mit Lob und Dank gegen den gütigen Gott feierlich eingeweiht werden.

Seit einem Jahre ist daran gebaut worden. Wie das beigefügte Bild zeigt, ist das Hospital nicht sonderlich groß. Dazu ist es auch nur einstöckig. Über die Bautätigkeit in Indien ist eben bedeutend langsamer als bei uns in Amerika. Die Arbeiter und das Baumaterial kommen oder kommen nicht. Da muß ein Baumeister mit großer Geduld ausgerüstet sein, wenn er einen auch nur mittelmäßig großen Bau aufsühren will.

Bur Einweihung hatten unsere amerikanischen Krankenwärterinnen das Gebäude außen und innen prächtig geschmückt. Neben der Landeskahne war auch unsere amerikanische Fahne gehißt worden. Leider siel der Regen den ganzen Tag so heftig,



Unfer früheres "Hospital" (Dispensary) in Barugur, Indien, wo sich unsere erste Krankenpsegerin, Frl. L. Ellerman, der Kranken und Leidenden annahm.

daß viele Teilnehmer am Erscheinen verhindert wurden. Immerhin war aus der Nachbarschaft eine ganze Anzahl Gäste erschienen. Auch die Wisstonare in Travancore waren durch eine Gesandtschaft vertreten.

Zuerst zogen Missionar G. Küchle und der eingeborne Pastor N. Samuel mit der Schulzugend singend durch alle Räume. Nach einem Schriftabschnitt und einem Gebet hielt der greise Kaplan des Hospitals, P. Samuel, in tamulischer Sprache die Weihpredigt. Es solgte dann ein englisches Lied, woran sich die englische Rede Missionar E. H. Weinzens anschloß. Gebet und Segen beendeten die Vormittagsseier.

Die Feier am Nachmittag war mehr bürgerlicher Natur. Dr. Th. Döderlein, der Missionsarzt, machte zuerst ein längeres Orgelborspiel, in dem die leibliche und geistliche Not der Seiden, dann aber auch die gnädige Silse Gottes zum Ausdruck kam. Sierauf folgte ein Gesang in tamulischer Sprache, woran sich eine längere Rede Dr. Döderleins, der den Bau beaussichtigt hatte, anschloß. Nach einem weiteren Gesang legte Missionar Rückle den Bericht des Baukomitees ab. Diesem Berichte zusfolge kostet der Bau etwas über \$9000. Das Hospital ist aus

gebrannten Backsteinen aufgeführt und, wenn auch klein, so doch für die allernächsten Bedürfnisse trefflich eingerichtet. Die Zimmer für die Einheimischen wie für die Ausländer sind wirk-



Borberanficht unfere neuen Diffionehofpitale in Ambur, Indien.

lich ihrem Zwecke ganz angepaßt. Der treue Heiland wolle Gnade geben, daß viele, viele Kranke hier nicht nur leibliche, sondern vor allen Dingen geistliche Heilung finden! Nur dann wird unsere ärztliche Mission, die in diesem Bau vornehmlich wirken soll, ihren eigentlichen Zweck erreichen.



Seitenanficht unfere neuen Miffionehofpitale in Ambur, Indien.

Die Aufführung des Baues ist großenteils durch die tätige hilfe der werten Frauen und Jungfrauen unserer Synode möglich gemacht worden. Sie haben fast ausschließlich die nötigen Geldmittel beschafft. Nächst dem Herrn muß gerade ihnen hier öffentlicher, inniger Dank ausgesprochen werden. Der treue



Rudanficht unfere neuen Miffionshofpitale in Ambur, Indien.

Heiland, der keinen Dienst der Liebe unvergolten läßt, wird auch dies Werk nicht vergessen.

Bugleich muß hier aber auch darauf hingewiesen werden, daß die ganze Anlage noch nicht vollendet ist. Für unsern amerikanischen Arzt wie auch für unsere Krankenwärterinnen knd die durchaus nötigen Wohnungen noch nicht aufgeführt worden. Hieraus werden neue größere Ausgaben erwachsen. Auch muß wohl in nächster Zeit für die einheimischen Krankenwärterinnen, die noch vorgebildet werden sollen, Raum beschafft werden. Aber wir sind der guten Zuversicht, daß unsere lieben Mitchristinnen das begonnene Werk nicht halb vollendet liegen lassen wollen. Vielmehr werden sie sich auch dieser wichtigen Neubauten mit gewohnter Willigkeit und rechtem Eiser annehmen. Weil ein Teil dieser Gebäude wohl jeht schon in Angriff genommen worden ist, werden die Mittel zur Deckung der Baukosten bald dargereicht werden müssen.

Der Herr wolle sich in Gnaden diesen Dienst der Liebe zur Berherrlichung seines Namens und zur Rettung vieler Seelen gefallen lassen! Friedrich Brand.

### Aus der Missionsarbeit in Berlin.

2.

In der letzten Nummer des "Lutheraner" hat Missionspastor H. Stallmann in Berlin einen Gottesdienst geschildert, wie er ihn regelmäßig in Berlin-Nord abhält, und hat dann auch einige Briefe mitgeteilt, wie sie ihm von einzelnen Gottesdienstbesuchern eingehändigt werden. Er erzählt nun weiter auß seiner Missionsarbeit in seinem interessanten Bericht. Er fragt:

Warum kommen die Leute zu uns zum Gottesdienst? Ich glaube, nach diesen drei Briefen kann man die Frage beantworten. Zum Teil treibt die bittere Not fie zu uns. Sie wissen, wir bekommen von den amerikanischen Glaubensbrüdern Liebesgaben; und follen wir es ihnen übelnehmen, wenn sie da in Scharen kommen? Es mögen, ja es werden wohl manche darunter sein, die bloß um ihrer leiblichen Not willen kommen. denen an Gottes Wort nichts gelegen ist. Sollen wir fie, wenn wir das vermuten, zurudweisen? Das können wir nicht. Sollen wir ihnen die Gelegenheit nehmen, daß sie vielleicht doch ein Wort hören, das ihr unbuffertiges Serz trifft? Mir mögen nicht erst ein Verhör anstellen, ehe wir ihnen helfen. Sie find alle so bitter arm. Sollen wir zum Heucheln verleiten, daß sie etwas sagen, was sie nicht meinen? Nein, wir helfen ihnen, soviel wir konnen; wir freuen uns, wenn fie kommen. Und wir sind auch sicher, die meisten kommen nicht bloß um des irdischen Brotes willen. Sie find so dankbar für das Gotteswort, das sie bei uns hören. Ein Mann, der sich bei uns zum Unterricht meldete, um aufgenommen zu werden, sagte mir: "Mir wäre es, trokdem ich arm bin, lieber, es gäbe keine amerikanischen Liebesgaben; dann könnte mir doch niemand nachsagen, ich wollte bloß wegen der Liebesgaben zu Ihnen kommen."

Wenn nun am Mittwochabend Predigt und Christenlehre vorbei ist und allen denen, die Silfe suchen, ein freundliches Wort und, wenn möglich, auch sonst Silfe zuteil geworden ist, sammle ich noch diesenigen unter ihnen, die sich unserer Gemeinde auschließen wollen, vor ihrer Aufnahme aber noch sorgfältig unterrichtet werden müssen. Es sind gegenwärtig dreißig bis vierzig, meistens seine, nette, auch, soweit das in der Landesfirche möglich ist, erkenntnisreiche Leute. Man kann bei den Leuten, die zu uns kommen, im großen und ganzen zwei Klassen unterscheiden: solche, die in Berlin geboren oder in Berliner kirchlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, und solche, die früher oder später von auswärts, von Ostpreußen, Mecklenburg, Pommern usw., zugezogen sind. Erstere — und darin zeigt sich

wieder einmal praftisch so deutlich der Fluch der Union—haben im großen und ganzen sehr, sehr wenig klare, nüchterne Erkenntnis der heilsamen Lehre, und wenn sie mit Ernst Christen sein wollen, so sind sie gewöhnlich in ein schwärmerisches, unnüchternes Wesen der sogenannten Gemeinschaftskreise hineingezogen worden. Letztere hingegen, die von auswärtigen lutherischen Landeskirchen kommen, bringen vielsach eine gute Erkenntnis aus ihrer Schulzeit mit. Sie sagen: "Wir sind lutherisch gewesen und wollen zu Ihnen kommen, weil da die lutherische Kirche ist." Wir versuchen nun diese Leute, die aus so mannigsachen kirchlichen Kreisen und Gemeinschaften kommen, in der rechten Lehre zu gründen und ihnen unsere lutherische Stellung den andern Gemeinschaften gegenüber zu zeigen.

Die kirchlichen Berhältnisse Berlins im Norden sind so verworren wie möglich. Da find die Landeskirchen, die Riesengemeinden haben, 50,000 Seelen, von denen vielleicht fünfzig regelmäßige Kirchenbesucher sind, während die andern ihre Kirche vielleicht nur am Karfreitag oder am Konfirmations. sonntag von innen sehen. So ist es erklärlich, daß hier eine Ungahl von Schwärmern und Sektierern ihr Wesen haben, von der evangelischen Gemeinschaft hinab bis zu den Adventisten, "ernften Bibelforichern" (Ruffelliten) und der Beilsarme, und außerdem noch "Prediger", die auf eigene Fauft und nach eigenem Stil "Gottes Wort" predigen. Alles ist natürlich vom reformierten Geift erfüllt, wie fich zum Beispiel darin zeigt, daß in den schmutigen Höfen dutendweise ungetaufte Kinder umberlaufen, weil der landeskirchliche Pastor wohl nicht die Verpflichtung in sich fühlt, sich darum zu bekümmern, oder weil vielleicht die Eltern einem Schwärmer nachlaufen, der nichts von der Kindertaufe missen will. Die "ernsten Bibelforscher" halten mit riesenhafter Reklame angekündigte Vorträge über das bekannte Thema, womit sie die ganze Welt erfüllen: "Millionen jest lebender Menschen werden nicht sterben!" Die aus England stammende Heilsarmee stellt jest vor Weihnachten überall ihre "Soldaten" auf, die auf den Straßen Gaben sammeln müssen in einem Topf, über dem die große Inschrift steht: "Saltet den Topf im Rochen!"

Sollen wir das Feld im Norden Berlins, diese Menschenmassen, die der Landeskirche aus eigner Schuld aus den Händen entgleiten, jenen verderblichen Sekten überlassen? Nun und nimmermehr! Und deshalb freuen wir uns so, daß jetzt so viele, viele unsere Gottesdienste besuchen, und es bekümmert uns auch wenig, wenn ein "Geistlicher" der Landeskirche, wie es kürzlich geschah, auf uns schilt und sagt, wir kauften die Seelen mit amerikanischem Geld, und die Leute warnt, sie sollten nicht den amerikanischem "Götzen" nachlausen. Es ist ein Zeichen, daß die Wahrheit rumort. Wir sind ja der Landeskirche besonders deshalb ein Dorn im Auge, weil wir den öffentlichen Austritt derer, die sich uns anschließen wollen, fordern, weil wir eine reine Sache haben wollen, während den Sekten das einerlei ist, wenn die Leute nur zu ihren Gottesdiensten laufen und Geld zahlen.

So ist unsere Arbeit auch ein Kampf gegen allerlei dem rechten Christentum seindliche Mächte; aber wir scheuen den Kampf nicht, denn es ist ein Kampf für Gottes Sache. Um nun mit den Leuten, die unsere Gottesdienste besuchen, noch mehr bekannt zu werden und ihnen gerade das, was sie drückt und worüber sie unklar sind, sagen zu können, suchen wir so viele Hausbesuche wie möglich zu machen. Die Leute sind so

dankbar, wenn wir in ihre Häuser kommen. Daß ein Pastor zu ihnen kommt, ist bei ihnen wohl noch nie passiert. Freilich, wenn man in diesen oft in Hinterhösen in Bodenräumen oder dumpfigen Kellern gelegenen Stuben hinauf- oder hinabsteigt, aus denen der "Armeleutegeruch" einem entgegenschlägt, so kostet es etwas überwindung und zeigt uns recht, wie schlechte Christen wir sind und wie wenig Ursache wir selbst haben, über Not zu klagen, was wir doch auch so gern tun. Wan schämtssich da ost, wie zusrieden die Leute sind bei trockenem Brot und kalter Stube; und welche Freude ist es, wenn man in ihre Armut die Liebe des Heilandes hineinleuchten lassen kann!

Das nächste Wal sollen aus P. Stallmanns Bericht einige besondere Erlebnisse, die er bei seiner Wissionsarbeit gehabt hat, mitgeteilt werden.

# Bur kirdylichen Chronik.

## Aus unserer Synode.

Shitem. Bon Shitem ist in den letzten Jahren viel geredet worden. Man fagt: "Wir muffen mehr Shitem in unserer Shnobe haben, sonderlich in bezug auf unsere Finanzen." Dabei sollte man dreierlei nicht außer acht lassen. Zum ersten soll man bebenken, daß Shitem und Ordnung überall, im Hause, im Geschäft und auch in der Gemeinde Gottes, gut ift. Der Gott der Ordnung freut sich, wenn auch seine Kinder alles ordentlich zugehen lassen, 1 Kor. 15, 33. 40. Zum andern darf man aber auch vom Shitem nicht zu viel erwarten. Es ist leicht zu begreifen, daß durch Ordnung manche Defizite in unsern Kassen bermieden werben können, aber so ein idealer Zustand, daß dadurch ohne weiteres alle Defizite in unsern Rassen für immer verschwinden würden, wird kaum erreicht werden. Der Stand unserer Raffen hängt nicht bloß vom Shitem ab, sondern auch von andern Dingen, zum Beispiel von unvorhergesehenen Umständen, Notständen, Ernte, Geschäftsgang usw. Zum dritten aber darf man nicht vergessen, daß auch das System, wie so vieles andere in dieser Welt, dem Migbrauch unterworfen und mit mancherlei Gefahren verknüpft ist.

Der eine Mißbrauch, der damit getrieben werden kann, ist, wie schon von verschiedenen Seiten erwähnt worden ist, der, daß man die Hände in den Schoß legt, wenn man das Budget oder die Quote erreicht hat, auch wenn man fühlt und weiß, daß die Quote für die Verhältnisse der Gemeinde viel zu niedrig ist. Sine andere Gefahr, die dei der Einführung von Shstem oder Wethoden zu vermeiden ist, ist die, daß man seine Arbeit shstematisch betreibt mit Zurücksetung des Svangeliums, oder daß das Shstem under wußterweise zu einem Ersah für das Evangelium wird, daß man durch Shstem fertigdringen will, was man durch die Predigt des Wortes nicht erreichen kann.

Jest brängt sich uns der Gedanke auf, ob mit der Einführung von mancherlei Geschäftsmethoden, die an sich unschuldig sind, sich nicht hier und da allerlei Wesen mit hereinschleichen könnte zum Vorteil unserer Kassen, aber zum Nachteil der Heiligung. Es kann ein Pastor das ihm mitgegebene Budget als Information bestrachten (wozu es eben gegeben ist) und geht dann daran und arbeitet treu und fleißig mit dem Evangelium in seiner Gemeinde und bringt das Doppelte oder Dreisache zusammen, ohne daß seine Gemeinde jemals etwas von einem Budget gehört hat. Da geht alles mit Lust und Liebe zu. Alles ist Frucht des Evangeliums. Wiederum könnte es geschehen, daß ein anderer zu Ansang des Jahres seiner Gemeinde das Budget vorlegt und es dann systematisch eintreibt, wie man es sonit in Geschäftssachen zu tun pslegt, lätt mehr das Shstem wirken als das Evangelium und gibt die

Arbeit auf, wenn das Ziel erreicht ist. Welcher von beiden hat mehr ausgerichtet für die Swigkeit? Wer hat mehr gute Früchte hervorgebracht? Wir können allerlei Shsteme und Ordnungen, auch Geschäftsmethoden in die Kirche hineinbringen; es kommt aber viel darauf an, wie wir sie handhaben. Und wir dürfen das bei nicht außer acht lassen, daß nur das Evangelium wahrhaft gute Werke hervorbringt, sowie daß man alles, was man mit dem Evangelium nicht zuwege bringen kann, lieber unausgerichtet läßt.

Aus unferer Arbeit unter ben Stubenten an Univerfitäten. Im September 1920 nahmen die Missouri= und die Bisconfin= shnode gemeinschaftlich die kirchliche Arbeit unter den Studenten der Staatsuniversität von Wisconsin in Madison, Wis., in Angriff. Dies Unternehmen ist auf macherlei Schwierigkeiten gestoken, doch ist von Anfang an klar zutage getreten, daß Gottes Bohlgefallen und Segen darauf ruhen. Gine große Anzahl unferer Studenten haben eine Liebe zu Gottes Wort und eine Treue bewiesen, die der Liebe und Treue derjenigen unserer jungen Leute, welche zu Hause bleiben, um nichts nachsteht. Ohne Frage ist diese erfreuliche Tatsache großenteils der Gemeindeschule, die fie einst besucht haben, zuzuschreiben. Bare der Unterzeichnete über den Segen der Gemeindeschule je im Zweifel gewefen, fo ware er diesen Zweifel durch seine Erfahrungen in den letten Jahren sicherlich los geworden. Andererseits ift es ihm während derselben Zeit immer klarer geworden, wie nötig es ist, daß wir unsere Jugend in engem Anschluß an das lebendige Gotteswort erhalten, bamit ihr zartes Glaubenspflänzlein nicht erstidt unter den Dornen der ungläubigen Weltanschauung, die heutzutage ja überall üppig wuchern.

Eine der Hauptschwierigkeiten in der Arbeit in Madison ist der Mangel an einem geeigneten Lokal gewesen. Letten Sommer billigten die betreffenden Diftritte beider beteiligten Synoden ben Plan der gemeinschaftlichen Kommission, eine Kirche und ein Bereinsbaus, ein sogenanntes Community House, für die Studenten zu bauen. Aus verschiedenen Gründen konnte die Kommission ihre Plane bisher nicht ins Wert sepen. Unterdeffen wurde die Not immer dringender, und es stand zu befürchten, daß durch die Berzögerung das Werk fehr großen Schaden leiden würde. Nun ist endlich der Weg offen, und in Rurze wird mit der Sammlung ber nötigen Gelber begonnen werden. Herr Geo. J. Beigle hat die Leitung dieses Werkes in die Hand genommen und widmet der Aufgabe seine ganze Kraft. Er ift der Sohn eines treuberdienten Gemeindeschullehrers, ist selber aus unserer Gemeindes schule hervorgegangen und hat sich stets treu zur Kirche gehalten. Da er auch ein Alumnus der Universität von Wisconfin ift und bis vor kurzem in Madison wohnhaft war, kennt er die hiesige Sachlage genau, besonders da er von Anfang an ein eifriger Beförderer der Studenkenarbeit gewesen ist. Durch seine amtliche Tätigkeit (vier Jahre als Staatssenator, sechs Jahre als State Dairy and Food Commissioner) ist er durch ganz Wisconsin befannt geworden; eine wichtige Stelle im Dienst der Landes= regierung hat er abgelehnt. Auf Drängen des Arztes hatte er vor furzem fich von aller Tätigkeit losgelöst, um seiner Gesundheit wegen längere Ruhe zu genießen. Doch die dringende Not unserer Studentenmission, die baldigste Abhilfe erfordert, ließ ihm keine Er durchfreugte seine Erholungspläne und arbeitet nun mit allen Kräften an diesem Werk. Möge dieses Beispiel des Eifers für Christi Reich auch andere entzünden, das Ihrige zu tunl

Die eigentliche Sammlung wird nur innerhalb des Staates vorgenommen werden, und zwar nächsten Monat in den Kreisen der Missourishnode, in der Wissconsinshnode, die selber eine bes sondere Sammlung vorhat, einige Monate später. Alumnen und andere Freunde unserer Arbeit, die außerhalb des Staates Wissconsin wohnen, werden eingeladen, auch mit Hand ans Werk zu

legen. Briefe sind zu richten an Mr. Geo. J. Weigle, 283 11th St., Milwaukee, Wis. Wir hoffen, außer einer Kirche auch ein Community House bauen zu können, als Mittelpunkt für unsere ktubenten. Eine Kirche müssen wir auf alle Fälle haben — ber Ferr bedarf ihrer hier.

Ab. Säntssche I.

Der sicherste und beste Weg, eine Gemeinbeschule zu bestommen, ist, eine Gemeinbeschule anzusangen. Aus unserer kleinen Missionsgemeinde in Galbeston, Tex., an der seit etwas klänger als drei Jahren der erste Pastor steht, wird gemeldet: "Die "St. John's-Gemeinde dahier hat im Herbst vorigen Jahres eine "dristliche Schule eröffnet. Die Gemeinde beschloß dann bald, die Kinder aus der Kirche zu nehmen und trot der Schuldenlast von sast \$9000, die noch auf der Gemeinde ruht, eine bescheidene Schule zu errichten. Die Glieder der Gemeinde arbeiteten oft dis spät in die Nacht hinein an dem Gebäude, und nun ist es fertig. Es wurde am 18. Februar dem Dienste Gottes geweiht. Die Schülerzahl beträgt jeht 27. Die Gemeinde zählt nur 70 Seelen. Der Pastor ist der Lehrer."

Wenn eine solche Gefinnung überall bei Pastoren und Gesmeinden herrscht, werden die Schulfeinde nicht triumphieren können. L.F.

Bu den Zeugnissen für die Gemeinbeschule, die sich in den vorstehenden Mitteilungen aus Madison, Wis., und Galbeston, Tex., sinden, können wir als drittes das Zeugnis eines andern jungen Pastors hinzufügen, der uns eben in einer andern Sache schreibt und dabei aus eigener Erfahrung heraus sagt:

"Je länger ich in dem fleinen Kreis meiner Miffionsge= meinde Gemeindeschule und Sonntagsschule miteinander bergleiche, desto mehr werde ich überzeugt von der Wahrheit der Worte, die ich einmal einen Bruder von der Ranzel sagen hörte: Die lutherische Kirche, die keine Gemeindeschule hat, ift nicht die lutherische Kirche der Zukunft.' Es ist meine unmaggebliche Mei= nung, daß die Gemeindeschule mehr als bisher Synodalsache sein sollte. Wie wir eine Kommission und eine Kasse haben, die schwächeren Diftriften im Werk der Inneren Miffion unter die Arme greift, ebenso sollten wir eine spnodale Schulkommission haben, die die Autorität und die Mittel hat, bei folden Diftriften, die wenige oder keine Gemeindeschulen haben, anzufragen: "Wie fteht es? Können wir euch nicht helfen, Gemeindeschulen ins Leben zu rufen und zu erhalten, folange es nötig ift? Rur so wird dieses Institut der innersten Mission unter unserer englisch= werdenden Generation bleiben. Doch, wie gesagt, das ist nur meine bescheidene Meinung, wenn ich auch für meine Berson der= selben gewiß bin." L. F.

"Was würde wohl Luther basu gefagt haben?" fragte bor kurzem ein guter Freund, als wir im Gespräch auf die wunderbare Erfindung der drahtlosen Mitteilung des gesprochenen Wortes auf große Entfernungen hin durch die Luft kamen, das sogenannte Radio. Luther würde sich ohne Zweifel über diese Erfindung wie über so manche andere Erfindung der Neuzeit sehr gewundert. würde aber davon Anlag genommen haben, den großen, allmäch= tigen Gott, der sich auch dadurch im Reiche der Natur verherrlicht. zu preisen, und würde gewiß auch auf den Gedanken gekommen fein, diese Erfindung im Dienste des Evangeliums zu verwerten. Denn mehr als einmal schärft er ein, daß alles in der Welt um des Evangeliums willen da sei, und daß alles dem Ebangelium dienen folle. Und ganz gewiß kann auch das Radio im Dienste des Evangeliums stehen und kann der Predigt des Evangeliums die schähenswertesten Dienste erweisen. Die Welt hat nicht lange gezögert, diese Erfindung in ihren Dienst zu ziehen. Bas wird nicht heutzutage alles durch das Radio bekanntgegeben! Und in wie vielen Häusern findet sich nicht schon ein Radioapparat! Auch Kirchen haben schon zu diesem Mittel gegriffen, und mehr als einer unserer Pastoren hat schon eine kurze Predigt durch das Nadio gehalten, die von Tausenden und aber Tausenden gehört worden ist. So in Pittsburgh am Tage unsers Synodaljubiläums, so in Chicago, in Kansas City und auch anderwärts, Am letzt verslossenen Weihnachtstag haben St. Louiser Gemeindechöre die alten schönen Weihnachtslieder durch das Nadio in die Welt hins ausgesungen. In weiter Entsernung hört dies eine Frau, die von der lutherischen Kirche abgesommen war, und kommt weinend zu einer Bekannten und erzählt ihr, daß sie seit mehr als dreißig Jahren wieder einmal die Lieder ihrer Kindheit gehört habe.

Dieses und anderes wurde fürzlich hier in St. Louis in einem engeren Areise besprochen. Man war der überzeugung, daß es bon großem Nuten sein würde, wenn unser St. Louiser Seminar eine solche Einrichtung bätte und eine sogenannte "broadcasting station" würde. Der Gedanke fand Anklang. Man bachte baran. tvie durch kurze, packende Predigten das alte ewige Evangelium Taufenden und Zehntausenden nahegebracht werden könnte, an die wir sonst nicht mit dieser Botschaft herankommen können. Wir könnten unsere Stellung in der Schulfrage badurch bekannt= geben. Der wichtige Unterschied zwischen Staat und Kirche konnte recht flar und deutlich dargelegt werden. Unfer Studentenchor fönnte echt lutherische Lieder singen. Ein hochberziger Gönner hat sofort \$1000 dafür versprochen, ein anderer \$500, andere \$25 oder \$50 oder \$100, so daß zwischen \$2000 und \$3000 dafür gesichert find. Gewiß werden noch andere, die davon hören, gern gerade für diesen Zwed etwas beitragen. Wir geben die Sache hiermit bekannt. Die Kosten würden sich auf etwa \$15,000 be= laufen. Aber es muß bald gehandelt werden, denn überall richtet man solche "broadcasting stations" ein, und wenn gezögert wird, fonnten wir wohl taum später noch eine paffende Zeit für uns an= gewiesen bekommen. L. %.

Alles soll orbentlich zugehen in ber Kirche, 1 Kor. 14, 40. Auch in Unterstützungssachen soll man die Wege der Ordnung gehen. Deshalb haben wir wiederholt an dieser Stelle betont, daß, wenn man nicht genau Bescheid weiß über die Verhältnisse derer, die man drüben in Europa unterstützen möchte, man die Gelder doch ja durch unsere New Yorker Kommission schieden sollte. Wir hatten Grund, diese Ordnung zu betonen. Auch unsere New Yorker Kommission bittet ausdrücklich darum und hat im "Luthes raner" vom 6. Februar solgende Vekanntmachung erlassen:

"Um es unserer Kommission für Kriegsnothilse in Europa zu ermöglichen, eine möglichst genaue übersicht über das Werk zu beshalten und die eingehenden Gaben möglichst nach Bedürfnis allentshalben zu verteilen, bittet die Kommission, daß auch alle Gaben, die für bestimmte Gemeinden oder Anstalten gesammelt werden, durch Vermittlung der Kommission gesandt werden möchten. Man wolle also die Gaben dem betreffenden Distriktskassierer zur Weitersbesörderung an die Kommission überweisen."

Wir haben noch einen andern Grund. Die Not in Deutschland ist entsetlich. Bir können uns kaum eine rechte Borstellung davon machen. Bei solchen Rotzuständen kommt es aber leider immer vor, daß manche sich das Mitgefühl und die Williakeit zu helfen zunute machen und sich durch Briefe mehr zu verschaffen wissen, als ihnen nötig ift. Wir haben Beweise dafür in Händen. Und auch andere in unserer Shnode machen solche Erfahrungen. So schreibt uns ein Baftor unserer Spnode über einen solchen Kall: "Der Betreffende hat so beweglich und herzergreifend an mich ge= schrieben, daß ich . . . ihm monatliche Sendungen machte. Vor furzem bringt mir aber ein . . ., der sich treu zu uns hält und der auch wacker beigesteuert hat, einen Brief von unserm Schützling an seinen Pastor — und siehe da, es ist eine Abschrift des ergreifenden Briefes, ber mich vor sechs Monaten weich gemacht hat und der der jetigen Lage des Betreffenden unmöglich mehr entiprechen fann."

Nicmand wolle sich durch diese Mitteilung abhalten lassen

bom Gutestun. Im Gegenteil, wir wollen alle noch viel fräftiger helfen, der bitteren Not zu steuern. Aber wir wollen es auf dem Wege der Ordnung durch die von uns selbst eingesetze Kommission tun, damit auch alle Gaben in die rechten Hände kommen. Man kann der Kommission auch etwaige Vittgesuche zustellen, damit sie nach Untersuchung des Falles gerade den Schreibern der Vittzgesuche Histe zuteil werden läßt. Das hat sie schon wiederholt getan durch ihre europäischen, besonders durch die freikichlichen Verbindungen, und wir haben auch dafür die Veweise in Händen, welch große Hisse geleistet worden ist, welche Dankbarkeit solche Hisleistung hervorgerusen und welchen Nuten und Segen oft eine kleine Gabe gestiftet hat.

#### Inland.

Den frühzeitigen Tob D. L. Larfens, bes Präfibenten bes National Lutheran Council, haben wir schon in einer früheren Nummer gemelbet. Er war erst vor kurzem von Europa zurücksgekert, hatte einen Einblick in die dortigen leiblichen und kirchslichen Nöte, namentlich in Deutschland und Rußland, gewonnen und war gerade dabei, mit aller Kraft einer großen Sammlung zur Abhilse der leiblichen Not das Wort zu reden. Die Sache beswegte ihn auch noch in seiner Krankheit die zuleht. P. Gearhart von Erie, Pa., der ihm in seiner Krankheit zur Seite war, berichtet:

"Auf seinem Krankenbett rebete D. Larsen fortwährend von der Arbeit, die seiner warte. Europa und seine furchtbare Not lag ihm am Herzen. Er schlief sehr wenig und redete beständig von der europäischen Hilfsarbeit und den Männern, die ihm dabei zur Seite standen. Am Sonntag redete er im Fieder in der norswegischen, französischen, deutschen und russischen Sprache zu den schwerbetroffenen Völkern und bat die Kirche, sich ihrer doch ans zunehmen. Sins seiner letzten Worte war gerade diese Vitte an die lutherische Kirche Amerikas. Am Sonntagnachmittag hielt er eine Ansprache an den Präsidenten von Polen und schilderte ihm die Not der ebangelischen Minorität. An sich selber dachte er auf seinem Krankenbett nicht, sondern es drehte sich ihm alles um die große Arbeit, die noch für die europäische Kirche zu tun ist."

Das Federal Council of Churches, eine Bereinigung, in der an die dreißig verschiedene Kirchengemeinschaften vertreten sind, hat an die 150,000 Gemeinden und die 25,000,000 Mitglieder, die zu dieser Bereinigung gehören, eine Bitte gerichtet. Die Kirchen unsers Landes sollen nach dem Bunsch des Council dreierlei tun. Sie sollen zunächt unsere Kegierung zu dewegen suchen, nicht länger der schrecklichen Kot der Belt fernzustehen, sondern ihr möglichstes zu tun, die großen internationalen Kotsitände zu beseitigen. Ferner sollen die Vereinigten Staaten eine internationale Konserenz einberusen, um die Probleme in Europa, die aus dem letzten Krieg hervorgewachsen sind, aus dem Weg zu schaffen. Endlich sollen die Kirchen die Kegierung bitten, die beseinstliche politische Lage im Osten nach Recht und Villigkeit zu schlichten und den unterdrückten Völkern volle Gerechtigkeit widersighen zu lassen.

Dazu wollen wir bemerken: Auch uns liegt die Not Europas sowie der ganzen Belt am Herzen. Dennoch möchten wir uns nicht an dem Bemühen des Federal Council beteiligen. Zunächst wissen ja die Kirchen noch nicht, ob die gegebenen Katschläge aus- führdar sind. Sodann haben sie als Kirchen dem Staat keine Vorschriften zu machen. Wird nicht vielleicht die Not noch viel größer, wenn sich 25,000,000 ungebetene Köche in den Brei mischen? Kurz, wir wissen uns keinen andern Rat, als vor Mensschen zu zeugen, wo immer uns Gelegenheit dazu gegeben wird, und vor Gott mit Gebet und Flehen anzuhalten. Denn das ist getwiß: Gott hat auch jeht noch seine Hand im Spiel der Zeitzläufte und wird zu seiner Zeit die Menschenherzen lenken wie

Basserbäche. Zu ihm wollen wir daher ohne Unterlaß indrünstig beten, daß er der Not ein Ende mache. Menschen wollen und können es nicht. Die Welt hat mit ihrer Sünde und Habsucht den Karren so tief in den Kot gebracht, daß Gott selbst mit seinem starken Arm ihn wieder herausziehen muß. Das wolle er in Gnaden tun. Wir Menschen berdienen es nicht. Auch das Federal Council tut das Seine, um die Not der Welt zu erhöhen, eben weil es sortsährt, falsche Lehre in seiner Mitte zu dulden und so Gott auss höchste zu erzürnen.

Unbeimliche religiöfe Ericheinungen. Hierliber schreibt ber "Lutherische Herold", wie folgt: "Man wird sich nicht wundern, wenn bei der gegenwärtigen Zerrissenheit und den troftlos gewordenen Verhältnissen in Deutschland auch auf religiösem Gebiete die unheimlichsten Erscheinungen zutage treten. So macht sich seit etwas mehr als zwei Jahren in Thüringen, Westfalen und Bürttemberg eine kleine, aber recht eigentümliche Bewegung bemerkbar. Ihre Mitglieder nennen sich "Christrevolutionäre". Vor einiger Zeit hat in Stuttgart die erste Aristrevolutionäre Tagung' stattgefunden. Die Anhängerschaft ist bunt zusammengesett; man findet dort Arbeiter, Kommunisten, Bauern, Affoholgegner, Lebensreformer, Anhänger des Propheten Louis Säußer und andere. Eine einheitliche Idee scheint bisher unter ihnen nur in ber Vereinigung zu bestehen. Abgelehnt wird die Rirche, der Staat, die Partei, der Kapitalismus und die Wissenschaft. Man ist überzeugt, daß wir an einer Weltenwende stehen. Bas tom= men foll, ift das taufendjährige Reich des reinen Menschen, ein Bruder= und Friedensreich auf kommunistischer Grundlage. Im Begensatzum politischen Kommunismus wird ber Beg ber Gewalt böllig abgelehnt; die neue Welt soll entstehen aus echtem JEsusgeist. Alles Heil wird von der Jugend erwartet. Die Be= wegung ift ein seltsames Gemisch von Kommunismus, Sittenlehre und diliastischem Schwärmertum. Der bon ihnen mit hoher Achtung genannte JEsus ist diesen Kreisen im Grunde ber Bertreter einer Diesseitsreligion, deren einzige Aufgabe es ift, die Menschheit zu einer irdischen Glückseligkeit zu führen."

Bir drucken diesen Bericht ab, weil sich in dieser "unheimslichen religiösen Erscheinung" die berschiedenen falschen Lehren sinden, die sich auch in so vielen Kirchengemeinschaften unsers Landes breitmachen: JEsus ein blober Mensch, eine Keligion sür diese Belt und ein tausendjähriges Reich mit irdischem Frieden und Bohlergehen. Großen Schaden werden solche falsche Propheten nicht anrichten, wenn sie mit ihrer falschen Lehre offen an den Tag treten. Berderblich wirken sie aber dann, wenn sie innershalb der christlichen Kirche bleiben, ihre falschen Lehren mit dem Namen Christiszieren und so als Wölfe in Schafskleidern einherzgehen. Es gilt allerdings in dieser verderblichen Zeit, daß wir die Geister prüfen!

Luthers Tintenfaß. "Wo ift unter ben 576,715,000 Kirchenangehörigen der Welt ein Luther, der dem Teufel ein Tintenfaß an den Kopf würfe?" so fragte bor kurzem ein welt= liches Blatt im Often. In dem Leitartifel fagte dann der Redatteur weiter, daß dank der driftlichen Religion die Welt allerdings große Fortschritte gemacht habe. Um so mehr sei es aber zu be= klagen, daß es keinen Luther gebe, der aufs neue dem Teufel das Tintenfag an den Ropf würfe. Hierzu macht der Lutheran Standard einige Bemerkungen. Bunachft betont bies Blatt, es fei doch gewiß ein erfreuliches Zeichen, daß ein solcher Artikel in einem weltlichen Blatt erschienen sei; vor zehn oder fünfzehn Jahren wäre dies unmöglich gewesen. Ferner sollten wir uns, wie der Standard meint, doch mehr bemühen, die Lehre Luthers bekannt zu machen. Alle Christen sollten wie ein Mann dem Teufel das Tintenfaß an den Ropf werfen; benn darin besteht das Haupt= übel unserer Zeit, daß der Teufel die Bölker von Gottes Wort hin= wegführt.

Wir geben dem Lutheran Standard in biefem Stude recht. Wir muffen allerdings fortfahren, Gottes Wort zu predigen, und muffen dies immer mehr tun, und zwar nach Luthers Beife, ber mit seinem Predigen und Zeugen ein Feuer anzundete, das bald in aller Welt lichterloh brannte. Eins wollen wir aber nicht bergessen: daß sich Luthers Predigt so bald und weit in alle Welt verbreitete, war nicht Luthers Berdienst, sondern Gottes Birken. Gott selber hat durch Luther seine Kirche reformiert. Luthers Evangeliumspredigt war der lette aroke Gnadenschein, den Gott burch die finster gewordene Welt erstrahlen ließ, ehe der Welt= abend tommen follte. Wir geringen Schüler Luthers dürfen nicht erwarten, daß wir mit unserer Predigt ebenso großen Erfolg haben werden wie einst der große Reformator. Immerhin wollen wir getrost dem Teufel das Tintenfak an den Ropf werfen, Gottes Wort fleißig bekennen und ausbreiten und dazu Gott ernstlich bitten, daß er sein Bort an den Berzen der Menschen segnen möge.

Als innere Fäulnis hat unser Beiland den Unglauben der Pharifäer bezeichnet, indem er sie mit Grüften verglich, die von außen schön gleißen, inwendig aber voller Moder und Totengebein find, Matth. 23, 27. Denfelben Bergleich wendet ein Schreiber auf die bose Saat der falschen Lehre an, die in so vielen Rirchen von geduldeten Predigern sonntäglich ausgestreut wird. sich die Kirche auch noch so sehr nach außen hin ausbreiten", so lautet die Klage, "breitet sich die Käulnis falscher Lehre nach innen aus, so ist es um die Rirche bald geschehen." diese Fäulnis in vielen Kirchen findet, darüber herrscht kein Zweifel. Um so erfreulicher ist es, daß man gegenwärtig in vielen Kreisen gegen ungläubige Prediger und Professoren borgeht und fie aus Amt und Bürde weift. So wurde unlängft ein Professor am William Jewell College, einer baptistischen Anstalt in Missouri, seines Amtes entsett, weil er die Hauptlehren des Christentums leugnete. Ginem Prediger in der Spistopalfirche beschied sein Bischof, sein Amt niederzulegen, weil er seinen Un= glauben auf ber Ranzel predigte.

Aufgefallen ist es uns, wie jedesmal die öffentlichen Zeitungen Partei ergriffen haben für diejenigen, deren Unglaube sie in der driftlichen Kirche unmöglich machte. Daraus geht herbor, wie sehr unsere Tagespresse sich in den Dienst des Teufels stellt. Dasselbe gilt aber auch von andern öffentlichen höheren Schulen. Ms kürzlich der bekannte W. J. Brhan einen öffentlichen Vortrag über die Entwicklungslehre der heutigen gottentfremdeten Wissen= schaft hielt, wurde den Studenten einer gewissen Universität Besuch und Anteilnahme daran verboten. Ferner, als neulich jemand Brhans Buch "Nach seinem Sbenbild" (In His Image) aus einer öffentlichen Bibliothek leihen wollte, wurde ihm gesagt, das Buch sei nicht zu haben, weil Widerspruch dagegen erhoben worden sei. Auf dem Leihtisch aber lag Stoddards "Auflehnung gegen die Bivilisation" (Revolt against Civilization), dessen erster Teil eine Berteidigung der Darwinschen Frelehre ist. So hat Satan tausend Handlanger, die eifrig bemüht find, das Krebsgift des Unglaubens unter die Leute zu bringen, den Samen des Wortes Gottes dagegen den Menschen aus dem Berzen zu reißen. Um so mehr hat die driftliche Kirche die Pflicht, mit einem klaren, deutlichen, fräftigen Zeugnis vor die Welt zu treten und ihr immer wieder Sünde und Inade zu berkundigen. Dies kann nur dann geschehen, wenn die Bersetungskeime des Unglaubens in ihrer eigenen Mitte erstickt werden. Gottes Segen ruhe auf allen, die 3. T. M. dazu beitragen!

Was foll die Bibel? Als vor kurzem der Kapitän A. E. Matthews von der Hatteras, einem Dampfer des United States Shipping Board, starb, stellte es sich heraus, daß keine Bibel an Bord war. Um eine christliche Trauerfeier vornehmen zu können, mußte man sich daher erst mittels des Radios ein Formular von

einem andern Dampfer erbitten. Als diese Sache bekannt wurde, erbot sich die New Yorker Bibelgesellschaft, für einen jeden Dampfer dieser Schiffslinie eine Vibel zu stiften. Dies Angebot wurde auch mit herzlichem Dank angenommen, und vierhundert Bibeln sind bereits, mit dem Namenausdruck des betreffenden Dampfers versehen, abgeliesert worden.

Was uns bei diesem Bericht auffällt, ist, daß man erst dann an die Bibel dachte, als der Kapitän gestorben war. Wozu man die Bibel offendar benutzen wollte, war doch nur als Agende. Hoffentlich werden die Bibeln, die von der New Yorker Bibelsgesellschaft gestiftet worden sind, in Zukunft zu dem Zweck verswendet, wozu Gottes Wort eigentlich da ist, nämlich, um Menschen zu unterweisen, wie sie selsg werden können. Wer seine Bibel nicht bei Lebzeiten liest, wird auch keinen Segen davon haben, daß man dei seinem Begrähnis einige Sprücke verliest. Die Bibel sordert von allen Menschen eins: sie will studiert und beherzigt werden.

Die Kirche und ihre jungen Männer. Ein Wechselblatt schreibt: "Es gibt in unserm Lande Willionen von Knaben, die zur Schule gehen. An die 200,000 sind glänzend, 800,000 gut und 2,500,000 mittelmäßig begabt. Auf der andern Seite gibt es 200,000 schwachsinnige. 800,000 unzurchnungsfähige und 2,500,000 schlecht begabte Knaben." Gefragt wird dann: "Wie diele von all diesen Knaben gehören zur Kirche, und wie viele stehen abends auf den Gassen umher, besleden sich mit Sünde und gehen ewig verloren?" Die lehte Frage, die der Schreiber stellt, lautet: "Was kann die Kirche tun, um ihre jungen Männer vor Versichrung zu bewahren und die bereits Versührten zu Christo zurückzusühren?"

Gewiß eine wichtige Frage! Unser Pastoren bemühen sich allerdings um das Wohl ihrer jungen Leute. Gerade auch die Waltherliga widmet sich diesem wichtigen Zweck. Immerhin geht die Klage auch bei uns, daß uns viele, viele Jünglinge verloren gehen. Wo liegt die Schuld? Nicht allein bei den Gemeinden, sondern auch bei den Eltern. Falsch erklärt das Blatt: "Es gibt eigentlich feine bösen Buben. Bubenstreiche kommen von übersstüffiger Energie her." Das stimmt nicht mit der Schrift, die ausdrücklich betont: "Torheit steckt dem Knaben im Herzen", Spr. 22, 16. Dadurch allein, daß man den jungen Leuten innershalb der Gemeinde Vergnügungen verschafft, werden sie nicht vor Versührung bewahrt. Auch an ihnen nuß Gottes Wort seine Kraft beweisen. Wenn es der Heilige Geist nicht tut, dann tut es niemand.

Auch gang arme, verlumpte Gottesbienftbefucher finden in unsern Kirchen freundliche Aufnahme. Das erfuhren jüngst sieben Berichterstatter der New York Tribune, die, als Bagabunden ver= kleidet, in fieben der hervorragendsten Kirchen der Stadt gesandt worden waren, um ausfindig zu machen, wie man dort den Leuten entgegenkomme. Wie verlautet, wurden alle herzlich bewillkommt. Auch in einer lutherischen Kirche stellte sich einer der Männer ein und freute fich, wie er später berichtete, über die vielen Männer, bie dem Gottesdienst beitvohnten, sowie über die Feierlichkeit der ganzen gottekdienstlichen Sandlung. An Freundlichkeit und Ent= gegenkommen läßt nian ce daber den Fremden gegenüber in den driftlichen Kirchen unfers Landes nicht fehlen. Es geschieht in biesem Stud wohl fast zu viel. In einzelnen gällen knüpfte man mit den als Strolche berkleideten Berichterstattern Gespräche an. bekümmerte sich auch um ihr Seelenheil und lud fie zum Bieder= kommen ein. So bietet überhaupt die driftliche Rirche allen, die tommen wollen, die Güter an, die sie besitzt. Darin unterscheidet fie sich von allen heidnischen Religionen, die sich zumeist der Wohlfahrt des Volkes entgegenstellen und eine besondere Religion für die Priester und eine andere für das gewöhnliche Volf haben. Nach dieser Einrichtung besteht auch die Freimaurerloge. J. T. M.

#### Ausland.

Luthers Bibel und bie gottliche Bahrheit. Befanntlich ift man nicht mehr mit Luthers Bibelübersebung zufrieden. Man fagt: "Biele Bendungen und Sathildungen, Bortverbindungen und Wortfügungen erschweren bas Verständnis, und wenn fie auch feierlich klingen mögen, so sind sie mit die Ursache, daß die Bibel für die große Masse ein fremdes Buch geworden ist und die Bibelsprache sie nicht anzieht, sondern abstöht." Darum ift es notwendig "zu beseitigen und zu entfernen, was mangelhaft und unvollkommen ist und was ihr Verständnis erschwert, und wieder alles zu verwerten, was die jahrhundertelange fleißige und erfolgreiche Arbeit der Bibelforschung seit Luthers Tagen uns richtis ger berfteben gelehrt und zutage gefördert hat". Wie dies geichehen foll, kann an einigen Beispielen nachgetviesen werben. So übersett eine moderne, "vervollkommnete" Bibel die köstlichen Hiobsworte, Hiob 19, 25. 26, die ja den Lefern bekannt find, so: "Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebt; und als der Lette wird er über dem Staube sich erheben. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott feben." Ferner die Stelle 1 Mos. 4, 1: "Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn." Und 2 Sam. 7, 19, wo Luther übersett hat: "Das ist eine Beise eines Menschen, der Gott der HErr ist", wird so wiedergegeben: "Und das nach Menschenweise, Herr, Herr." Der achte Pfalm, den Luther betitelt hat: "Bon Christi Reich, Leiden und Herrlichkeit" trägt die folgende überschrift: "Gottes Größe in der Schöpfung, des Menschensohnes Riedrigkeit und Hoheit." Dazu bemerkt der "Elfässische Lutheraner", dem wir bas Obige entnommen haben: "Die modernen Theologen, trunken gemacht bom Taumelfeld ber Wissenschaft und betört durch die modernen judischen Auslegungen der Schrift, diese driftusfeindlichen, unlutherischen Auslegungen, welche ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sind, machen felbst vor dem hohen, heiligen Wort des allweisen und allwissenden Gottes nicht halt, meinen gerade hier zu ändern und das Volf mit ihren Verbesserungen zu beglücken, was vor ihrer armseligen Vernunft nicht Examen bestehen kann. Behe der evangelischen Kirche, wenn sie diesen blinden Blindenleitern folgt, welche alle Artikel unsers allers heiligsten driftlichen Glaubens, besonders den Artikel von Christo, gefälscht haben! Wohl aber dir, du evangelisches Christenvolk. wenn du an der alten Lutherbibel festhältst! Luther hat nichts gegen den Glauben, Chriftum und seine Gerechtigkeit in die Bibel hineingebracht, sondern vielmehr die Gerechtigkeit des Glaubens ans Licht gebracht. Darum, lutherische Christen, laßt euch die Lutherbibel nicht rauben!" J. T. M.

Bierden ber Gemeinden. Die "Eb.=Luth. Freikirche", die Zeitschrift unserer Brüder in Deutschland, schreibt: "Der .Wahrheitszeuge' macht seine Leser darauf aufmerksam, daß der goldreichste Mann der Belt, der amerikanische Petroleumkönig Rockes feller, Baptist ist. Dasselbe Blatt schreibt: "Zu Anfang August hatte eine englische Abordnung eine Audienz bei einem rumänis schen Minister, um wegen der Verfolgung der Babtisten vorstellig au werben. Als fie ihm fagten, daß die vier einflufreichsten Männer der Gegenwart: Llond George, Präsident Harding, Staats: sekretär hughes und der Arbeitsminister Davis Baptisten seien, machte das einen sichtlichen Eindruck auf ihn.' — Daß jemand in dieser Welt viel Gold hat, oder daß sein Einfluß sehr weit reicht. das ift an sich noch nicht rühmenswert; auch dient es einer Kirchengemeinschaft noch nicht zur Ehre, wenn solche Männer ihr angehören; denn vor Gott gilt und tut aller Welt Macht, Ehre und Gut nichts. Gottes Wort aber gebietet solchen Männern, daß sie ihren Reichtum und Einfluß in den Dienst des Reiches Gottes stellen. Das gefällt Gott wohl, und erft dann sind sie eine rechte Bierde ihrer Gemeinde." Dahin gehört auch noch das rechte Bekenntnis des Glaubens, wo imnier Gelegenheit dazu geboten wird.

Einflußreiche lutherische Gemeindeglieder dürfen es nicht unterslassen, für lutherische Lehre und Praxis, besonders auch den Logen gegenüber, Zeugnis abzulegen. So sind sie eine Zierde und Prone unserer Kirche. J. T. M.

Schredliche Buftanbe herrichen laut ber Zeitungen in Ruß-Das arme, bedrückte Bolk verdirbt geistlich wie leiblich. Schon das leibliche Elend ist grauenerregend. Um so größer ist das Elend, das der gänzlichen Los-von-Gott-Betvegung ent-Wie in dem armen Land Unglaube, Gottlosigkeit und die gräßlichste Verspottung alles dessen, was dem driftlichen Volk heilig ift, um fich greifen, beweift folgendes. Gine Beitschrift, die den Namen "Die Gottlose" führt und etwa 20,000 Leser hat, brachte in der Beihnachtsnummer in großen Buchstaben folgende Widmung: Allen Gottlosen, die sich nicht scheuen, ihre Gottlosig= feit zu bekennen: Beil! In einem Leitartikel beißt es dann weiter: "Religion ist das Volksgift. Diese Worte hat der große Lehrer und Führer der Arbeiterklasse, Karl Marx, gesagt. beziehen sich auf alle Religionen, sowohl auf die barbarischen wie auf die gristliche, die judische, die mohammedanische usw. unserm Blatt werden wir später eingehender auf diese Religionen zu reben kommen. Der Lefer wird baraus lernen, daß in ben Religionen nichts übernatürliches ift. Sie haben alle ihren Ursprung in irdischen, sozialen Verhältniffen und find bis auf ben heutigen Tag das Mittel, durch welches die Reichen die armen Arbeiter unterdrücken. Das gilt auch von den Religionen, die sich scheinbar der arbeitenden Rlassen annehmen. Gie berheiken ihnen Troft, Frieden und Rube in einem Leben nach dem Tode. Dadurch veranlakt, tragen Stlaven wie Diener, Landleute wie Arbeiter die Last, die ihnen von den alles beherrschenden Reichen aufgelegt wird. Außerhalb Ruglands werden Religion wie Kirche von den reichen, herrschenden Alassen unterftütt; beides ist Sache ber Kapitalisten und Landbesitzer, und Priester wie Rabbiner stumpfen die Bergen ber Armen ab." Diese wenigen Sate beweisen, wie man den armen, beklagenswerten Menschen in Rußland noch den einzigen Troft raubt, den fie in ihrem Leiden haben könnten. Wie schlau benutt aber der Teufel jegliches Mittel, um die Leute in die Hölle zu bringen! Wahrlich, er ist ausgegangen, die Bölker zu verführen! Gott bewahre uns in Unaden bor der großen Trübsal, die in dieser letten Zeit über die Erde kommt! Heben wir aber doch unsere Häupter auf! Unsere Erlösung 3. T. M. ist nahel

Am 22. Februar 1922 wurde, wie der "Lutheraner" schon berichtet hat, Missionar A. L. Shelton, der fich besonders um Tibet verdient gemacht hat, ermordet. Der Tod dieses wackeren Mannes hat zur Folge, daß nun bon den Campbelliten besondere Anstrengungen gemacht werden, das Evangelium nach Tibet zu Der Sonntag nach dem 22. Februar wurde als "Shelton-Gedächtnistag" angesetzt, und es wurde beschlossen, an diesem Tage einen Fonds von \$100,000 zu sammeln. Dies Geld soll dazu dienen, in ihrem Missionsseminar einen Lehrstuhl zur Ausbildung von Missionaren für Tibet zu sichern, eine Bibliothek für tibetische Literatur anzulegen und ein Missionshaus und ein Baisenhaus in Tibet zu errichten. Das ist gewiß recht und wohlgetan. Christen sollen sich durch Migerfolge in der Mission nicht entmutigen laffen, sondern weiter fortfahren, das Wort vom Areuz zu predigen. Auch uns möge dieses Beispiel reizen! A. T. M.

über die Juden und ihre künftige Bekehrung schreibt ein Bechselblatt, wie folgt: "Israel wird als Nation unter den Bölstern nie bekehrt werden. Sie werden in dieser Hinsicht stets diesselben bleiben. Erst auf heimatlichem Boden werden sie ihre Gessinnung ändern, aber nicht so, wie wir es uns denken, daß sie Christen werden; nein, sie werden Juden bleiben. Ihre Bersheißung und ihre Erwartung ist der Messias der Herrlichkeit, der König David; als solchen werden sie Christum annehmen. Damit

etliche aus ihnen in der Jehtzeit den leidenden Messias annehmen durch das Wort vom Kreuz, darum treiben wir Judenmission. Balb wird dieser neutestamentliche Bau aus Juden und Heiden beendet sein, und dann ist es aus mit unserm Missionieren unter den Juden; dann kommen die 144,000 Missionare aus Israel an die Reihe. Sie werden dann nicht nur die einzelnen herbeisühren, sondern die "Bölker". Ja, wenn ein Jude, wie Paulus, in etwa fünfundzwanzig Jahren die ganze damalige "Welt" umkehren konnte, was werden dann erst 144,000 aus ihnen vollbringen können!" Was der Verfasser dieses Artikels zuletzt schreibt, ist natürlich lauter Schwärmerei. Wer den Kömerbrief gelesen hat, weiß, daß auch aus Israel nur ein heiliger Same, ein geringer Teil, bekehrt werden wird. Man lese Köm. 11, 4.5. N. T. M.

# Aus Welt und Beit.

Bleifige, treue und driftliche Arbeiter, die für die Wohlfahrt bes Landes unbedingt notwendig sind, werden in den öffentlichen Schulen nicht erzogen. So urteilte unlängst der bekannte Frank A. Munseh in einer Ansprache an die Vereinigung amerikanischer Bankbeamten (American Bankers' Association). Er führte dann weiter aus, woher dies komme. Zwischen der Erziehung, die un= sern jungen Leuten in den Staatsschulen geboten wird, und der Arbeit im täglichen Leben fehlt, wie er meint, der rechte Ausam= menhang. Unsere Schulen erziehen nicht für das Leben. Die Abiturienten haben keine Ahnung von der Pflicht, die ihnen als Bürgern zukommt, und darum arbeiten sie auch nicht für das ge= meine Bohl des Staates, sondern bekummern sich nur um den eigenen Borteil. So kommt es, daß fie alle schwere Arbeit scheuen und nur darauf bedacht find, sich auf bequeme Beise ein Auskommen zu sichern. Kurz, unsere Schulen erziehen ein träges Ge= schlecht, das nicht arbeiten, wohl aber gute Tage sehen will. Dasselbe gilt auch bon den jungen Damen. Auch sie wählen fich statt ber Arbeit, die ihnen im häuslichen Kreise zukommen sollte, eine Beschäftigung, die ihnen möglichst viel freie Zeit zur Belufti= gung läßt.

Dazu wäre zu sagen: Diese Klage ist auch sonst wiederholt ausgesprochen worden. Es hat also mit dem genannten übelstand seine Richtigkeit. Das bloke Alagen darüber aber nütt nichts. Wollen wir in unserm Lande fleißige, treue und driftliche Arbeiter heranziehen, so muß Gottes Wort unter die Leute ge= bracht werden. Gottes Wort tritt aller Selbstsucht entgegen und zeigt, daß wir Menschen auf Erden bazu da find, Gott und unferm Nächsten zu dienen. Ferner lehrt. die Schrift, daß es Gott gar nicht darauf ankommt, ob jemand hoch oder niedrig, arm oder reich ist. Sehr viel aber kommt ihm darauf an, ob jemand im Glauben wandelt und in seiner Arbeit Treue betveist. Solche treue und fleißige Arbeit will Gott reichlich belohnen. seiner Kinder soll auf Erden Mangel leiden, und keinem gläubigen Christen soll einst der Gnadenlohn verfürzt werden. Wer dies im Auge behält, wird seinen Beruf auf Erden redlich ausrichten. Leider fehlt aber gerade diese Belehrung bei unserer öffentlichen Erziehung. In unsern Staatsschulen werden die Kinder nicht für ben Simmel, aber auch nicht recht für diefe Welt erzogen. Gins fehlt dort: die Gottseligkeit; und die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nüte und hat die Verheifung gerade auch dieses Lebens. Wohl dem Land, deffen Bürger Christen find! 3. T. M.

2,056,399,760,000,000,000 Meilen soll ein kürzlich ents bedter Stern von der Erde entfernt sein, wie ein Bechselblatt berichtet. Dazu macht es die Vemerkung: "Welch ein winziges Stäubchen sind wir Menschen doch!" Hierzu möchten wir sagen: Allerdings ist der Mensch nur ein Stäubchen Staub und Asche, das sich vor seinem Schöpfer in den Kot demütigen sollte, statt

sein heiliges Wort zu lästern und ihm die Ehre zu rauben. Wiederum aber ist eine Menschenseele in Gottes Augen mehr wert als alles Gold der Erde; denn für eine jede Menschenseele hat unser Heiland sein Herzblut vergossen. O welch eine unergründsliche, unaussprechliche Liebe unsers Gottes, die uns gerade in den Passionsbetrachtungen so recht vor Augen tritt!

Den zumeist ungläubigen Sternkundigen aber glauben wir nicht, wenn sie uns mit ihren vielen Meilen kommen. Bei ihnen, wie bei allen Wissenschaftlern, trifft in der Regel das Wort zu: "Biel Geschrei und wenig Wolle!" Gottes Wort prahlt nicht mit großen Zahlen, weist uns aber darauf hin, daß jede Kreatur Gott und den Menschen dient. Und daraus können wir uns eine wichs tigere Lehre merken als aus den großen Zahlen. J. T. M.

Bor seiner Hinrichtung hat sich, wie neulich die Tages= zeitungen berichteten, der Verbrecher Carle E. Throst mit einigen Gesinnungsgenossen im Gefängnis die ganze Nacht hindurch aufs liederlichste unterhalten und ist dann spottend in den Tod ge= gangen. Ginige Reitungen berichteten bies mit offenbarem Entseben und fügten hinzu, daß sich einer der Freunde des Verbrechers entschlossen habe, sich bor seiner Sinrichtung taufen zu lassen. Daß sich ein gottloser Mensch bis zum letten Augenblick seines Lebens dem Sinnentaumel hingibt, ift ein Zeichen entweder großer innerlicher Furcht und Verzweiflung ober ganglicher Verstodung. Behe aber dem Menschen, dessen Gewissen nicht beizeiten aufwacht! In der Ewigkeit wird das Erwachen um so schrecklicher sein. Das Wort Gottes wird wahr bleiben: "Frret euch nicht; Gott lätt fich nicht spotten! Denn was der Mensch faet, das wird er ernten", Gal. 6, 7. 3. T. M.

# Die Konfirmanden und der König am Kreuz.

Als der fromme Bischof Polhkarp von Smyrna in Kleinsasien vor den heidnischen Richterstuhl geschleppt wurde, wollte der Statthalter den betagten Greis retten und redete ihm zu, daß er doch seinem himmlischen Könige sluchen und dadurch den Tod von sich abwenden möchte. Aber Polhkarp bekannte mit tiefer Beswegung: "Sechsundachtzig Jahre habe ich Christo gedient, und er hat mir nie etwas zuleide getan; wie sollte ich nun diesem meinem Könige fluchen, der mich selig gemacht hat?" Der fromme und gestreue Wann ist hernach fröhlich und willig auf dem Scheiterhaufen gestorben.

Eines Tages wurde auf der Insel Narotonga ein Missionsfest geseiert. Da trat ein Häuptling auf, der an den Gottesund Menschenschn gläubig geworden war, und sprach: "Ich habe unter vier Königen gelebt. Unter dem ersten war beständig Krieg; das war eine schreckliche Zeit. Unter dem zweiten herrschte eine große Hungersnot, so daß wir entsehlich gesitten haben. Unter dem dritten König wurden wir besiegt und eine Beute der Feinde. Nun aber sind wir unter den vierten König gesommen. O ein großer, guter, mächtiger, schöner König, ein König der Liebe: IEsus Christus, der König Himmels und der Erdel Er hat den Sieg behalten und unser Herz überwunden. Darüber freut sich meine Seele." Und wir besennen mit:

Wem anders sollt' ich mich ergeben, D König, ber am Kreuz erblich? Hier opfr' ich dir mein Blut und Leben, Mein ganzes Herz ergießet sich; Dir schwör' ich zu ber Kreuzesfahn' Als Streiter und als Untertan.

Als Kaiser Wilhelm I. zum letzten Male die Hauptstadt des Pommerlandes besuchte, da waren die Straßen sesslich zum Empsang geschmückt mit Fahnen und Laubgewinden, und die Leute

waren festlich gekleidet, und das Wetter war sonnig und schön. Viele Menschen standen draußen an den Straßen und drinnen an Fenstern und selbst auf den Dächern, und alle wünschten und hossten, den geliebten König zu sehen. In einer Straße, durch welche er kommen sollte, stand auch eine Frau mit einem Knaben; aber er war zu klein und konnte darum vor der Wenge nichts sehen. Da ist er nun nicht wie einst Zachäus, der auch klein war, auf einen Maulbeerbaum gestiegen, sondern die Wutter hat ihn emporgehoben, damit er den König sähe, wenn er durchzöge. "Wutter", sprach dabei der Knabe, "was soll ich denn machen, wenn der König kommt?" "O", antwortete diese, "du sollst ihn ansehen und nie bergessen!"

Möchten unsere Konfirmanden, wenn sie am Valmsonntag hin und her im Lande vor den Altar treten und das Evangelium dieses Tages, Matth. 21, 1—9, vernehmen, auch das Königsbild ihres Heilandes tief zu Herzen fassen, es ansehen im teuren Wort Gottes und nie vergessen!

### Die Fürwörter im 53. Kapitel bes Jefaias.

Es war Passionszeit, und es wurde wieder das wunderbare 53. Kapitel im Propheten Jesaias verlesen und auf seine buchstädliche Erfüllung durch unsern Gerrn Jesum Christum hinsgewiesen. Ich freute mich, als unser Pfarrer bei Berlesung dieses Bibelabschnitts am Altar die Fürwörter, die sich in diesem Kapitel so häusig wiederholen, start betonte. Ich muste dabei so lebhaft an meinen lieden seligen Bater denken, der gerade dies Betonen östers an den Predigern vermiste und es einmal gegen mich aussprach, daß diese ganze Stelle selten mit richtiger Betonung der Fürwörter gelesen werde, die doch besonders hervorgehoben wersden sollten.

Wie wunderbar und wie wichtig für ein Christenherz sind aber auch die Fürwörter in diesem großen Kapitel, die persönlichen und die zueignenden! Wie notwendig ist es, daß man sie ihrer ganzen Tiese und Bedeutung nach erwägt und zu Herzen nimmt! "Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich un sere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verswundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strase liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Wir gingen alle in der Irre wie Schase, ein jeglicher sah auf seinen Weg; aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn", V. 4—6.

Ist es nicht ganz wundersam und köftlich, was uns hier über das stellvertretende Leiden unsers Heilandes gesagt wird? Ja. wenn wir über diese Fürwörter nachdenken, wenn wir uns zu eigen machen, was sie uns lehren und zeigen wollen, dann müssen wir in Staunen und Anbetung bekennen:

Wie wunderbarlich ift boch biefe Strafe! Der gute hirte leibet für bie Schafe, Die Schulb bezahlt ber &Erre, ber Gerechte, Für feine Anechte.

O daß wir jede Paffionszeit von neuem und besonders an jedem Karfreitag diese kleinen und doch so wichtigen und bedeutsamen Wörter in ihrem ganzen Umfange und in ihrer ganzen Tiefe auf uns wirken liehen, daß sie Staunen, Anbetung und Dankbarkeit in uns hervorriefen! Daß sie die Liebe in uns entzündeten, die mit dem Sänger spricht:

Ich will bich lieben, o mein Leben, Als meinen allerbesten Freund; Ich will bich lieben und erheben, Solange mich bein Glanz bescheint; Ich will bich lieben, Gottes Lamm, Als meinen Bräutigam.

#### Aus der Miffionsarbeit in Berlin.

3

In den beiden letten Nummern des "Lutheraner" hat Mifsionspastor H. Stallmann von seiner kirchlichen Arbeit in Berlin-Nord erzählt. Er teilt nun auch einige Erlebnisse aus dieser Wissionsarbeit mit, die wir heute solgen lassen. Er erzählt:

In einem ganz hübschen, freundlichen Zimmer wohnt eine arme Witwe, Frau J. Sie ist gelähmt und kann sich bloß auf Krücken mühsam vorwärtsbewegen. Sie lebt kümmerlich vom Armengeld. Ich besuchte sie, und dazu kam ihr Sohn, ein elender Krüppel von Kindesbeinen an mit verkrüppelten Armen und Beinen sowie ganz entstelltem Kopf; er konnte nur mit großer Anstrengung sprechen, und dabei lief ihm der Speichel aus dem Mund — ein trauriger Anblick. Aber sein Geist war rege und klar. Er erzählte mir, er sei zehn Jahre lang in einem christlichen Krüppelheim gewesen, aber da habe er die "Christen" kennengelernt. Der Direktor und die Wärter hätten ihn hungern lassen und wie einen Hund behandelt. Christentum



Eltern. Der Dritte, der Jüngste, kam fröhlich und gesund zu seinen Eltern zurud. Aber er war etwas leichtsinnig. In den Tagen der Gegenrevolution lag er einmal morgens noch im Bett, als seine Mutter auf den Markt einkaufen ging. Nach einer Stunde kehrte sie zurück, und vor ihrer Tür kamen ihr Regierungssoldaten entgegen mit der noch warmen Leiche des erschossenen Sohnes. Der junge Mann war tags zuvor bei Regierungstruppen mit einem alten Revolver in der Sand getroffen worden, den ihm ein Freund zu reparieren gegeben hatte, und nach den scharfen Vorschriften des Belagerungszustandes stand die Todesstrafe darauf. Als am nächsten Morgen die Mutter auf dem Markt war, holten die Soldaten, die den Hinrichtungsbefehl hatten, ihn aus dem Bett und erschossen ihn im Hof. Sie begruben ihren Sohn, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatten. Dann kam noch mehr Unglück. Etliche Wochen später kamen sie von einem Gang in ihre Wohnung zuruck und fanden fie erbrochen und alles ausgeraubt, Wäsche, Kleidungsstücke, Nahrungsmittel, alles weg. Da verloren sie allen Glauben, und die Verzweiflung kam über sie. Der alte Mann



Die freikirchliche Rindermiffion in Berlin.

Die Kinder tommen schon um 6 und 7 Uhr morgens, weil Bater und Mutter auf die Arbeit gehen, bleiben den ganzen Tag, erhalten chriftlichen Unterricht und bekommen auch ein Mittageffen. Die Lehrerin gehört zur Freikirche. Die Koften trägt ein Berliner Gemeindeglieb.

jei Heuchelei. Er wolle nichts davon wijsen. Er stehe draußen auf der Straße und müsse betteln und habe keinen Mantel und kein Semd. Und da führen die reichen Ausländer im Auto, mit dicken Pelzen angetan, vorbei und frören wohl nicht so wie er; die würfen ihm manchmal ein Gelbstück zu. das Gerechtigkeit sein? "Es kann keinen Gott geben." iprach das mit einer Bitterkeit und Verzweiflung aus, die mir weh tat. Ich redete lange mit dem armen Krüppel. Er schüttelte traurig den Kopf. "Ich kann's nicht glauben, was Sie sagen; aber ich freue mich sehr, daß Sie gekommen sind. Sie lachen doch nicht über mich. Sie sind doch gut zu mir." Und er schob seinen armen, miswachsenen Körper mit Hilfe seiner Sande zur Tur hin, um fie mir aufzumachen. "Kommen Sie doch bald wieder!" sagte er noch. Wenn dieser arme Mensch, der hier nur Elend kennt, auch noch ewig verloren sein sollte, das wäre doch zu schrecklich!

Ein anderes Mal kam ich zu älteren Leuten, die um meinen Besuch gebeten hatten. Ich hörte ihre Leidensgeschichte an. Sie hatten drei Söhne, große, starke Söhne, erzählte die Mutter mit Weinen, auch kirchlich gesinnt. Alle drei zogen aus ins Feld. Einer kam nicht wieder; ein anderer kam wieder als ein gottloser Wensch und kümmerte sich nicht mehr um die alten

sagte: "Komm, Mutter, wir legen uns ins Bett, und dann drehe ich den Gashahn auf." Sie wollte aber nicht. In der Nacht stand er leise auf und wollte an den Gashahn, aber sie merkte es und hielt ihn zurück. So rangen sie eine Woche lang jeden Abend miteinander, aber sie siegte, und allmählich fanden sie wieder etwas Mut, denn sie waren früher gläubige Christen gewesen. Ich habe lange mit ihnen geredet. Sie kommen jest zu unserm Gottesdienst.

Dann kam ich in die Ackerstraße. Dort wohnen in einem Hause zwei Familien, jüngere Leute. In beiden Familien hat der Tod die Männer und Ernährer schon gezeichnet. Beide Männer haben Lungentuberkulose im vorgeschrittenen Stadium; der eine hat drei kleine Kinder, der andere zwei. Bei dem ältesten Jungen, einem seinen, stillen Kind, sieht man schon, daß er dem Bater bald nachfolgen wird. Die Mutter möchte den Kindern Milch geben, aber woher daß Geld nehmen, wenn der Bater seden zweiten oder dritten Tag zu Hause bleiben muß, weil sein Huster ihn so quält, daß er nicht arbeiten kann? Die eine Mutter bat mich mit Tränen, ob die Kinder nicht an der Weihnachtsseier teilnehmen könnten, die wir veranstalten wollen, damit sie doch auch zu Weihnachten wenigstens einen geschmückten Baum sehen könnten; sonst merkten die Kinder nichts von Weih

nachten. Sie sollen ihren Baum haben. In solchen Familien, wo die Not zu Hause ist, wo'schon der Tod seine Schatten wirft, lernen die Menschen auf Gottes Wort hören. Die Kinder kommen jetzt alle zu dem Religionsunterricht, den wir am Sonnabend halten. Wir haben dort weit über hundert Kinder, die wir in Gottes Wort unterrichten.

ť)

ei

e,

3

ie

**1**=

n

g

n

d

Dann war ich in der Koloniestraße. Dort wohnen in einem langgestreckten Hinterhaus lauter alte Mütterchen, von der Armenverwaltung da untergebracht. Wir haben neulich jeder eine Büchse amerikanische Wilch geschenkt. Als ich hinkan, küßten sie mir die Hand und konnten sich nicht genug bedanken. Es kümmert sich kein Wensch mehr um sie. Wenn eine stirbt, wird sie weggeholt und auf dem Armensriedhof ohne Sang und Klang begraben. Wanches kindlich gläubige Gotteskind leidet da im stillen und wartet demütig und geduldig, bis der Herr kommt und es heimholt.

Nach diesen traurigen Bildern aber auch etsiche fröhliche. Ein Mann kam nach dem Gottesdienst zu mir und dankte, daß er hier Gottes Wort höre, und erzählte, er wäre lange ziemlich gleichgültig gewesen und hätte in Gesahr gestanden, ganz vom Glauben abzusallen; aber nun komme er zu unserm Gottesdienst und wolle auch wieder ein rechter Christ seine Arbeitsgenossen in der Fabrik hätten das auch schon gemerkt. Neulich hätte ein besonders frecher ungläubiger Mensch eine scheußliche Karikatur von Christus am Kreuz — ein gemeines Bild, das er mir auch zeigte — gemalt und ihm auf den Kücken geklebt, und er hätte damit unter dem Spott der andern durch die Fabrik gehen müssen. Das schade aber nichts.

Nach einem Mittwochabendgottesdienst gab mir eine der alten Frauen 50 Mark und bemerkte, wir müßten doch bald hier im Norden eine Kirche haben, und sie wolle für den Kirchbau eine Gabe geben. Die hat wohl auch, wie die Witwe am Gotteskaften im Tempel zu Jerusalem, alles eingelegt, was sie hatte.

Es ist eine herrliche Arbeit, unsere Missionsarbeit im Norden Berlins. Mag sie auch manchmal diese und jene Enttäuschung bringen, wir können Gott nicht genug danken; er hat uns viel mehr gesegnet, als wir erwartet haben in unserm Aleinglauben, jedenfalls mehr, als wir es verdient haben. Es gilt dort, allmählich eine Gemeinde aufzubauen. Gewiß, wir sind vorsichtig bei der Aufnahme der Leute. Wir wollen nicht das, was man in Indien "Reischriften" nennt: Heiden, die des täglichen Brotes (Reis) wegen Christen werden wollen. Wir wollen überzeugte, treulutherische Christen. Wir haben schon eine ganze Anzahl, und, will's Gott, werden es immer mehr werden. Wenn wir nur mehr Zeit hätten und mehr Arbeiter! Unjere Gemeindeglieder, die oben im Norden wohnen, arbeiten sehr treu mit, sonderlich ein Vorsteher unserer Gemeinde. Er ist Gerichtsvollzieher von Beruf und kommt dadurch schon mit vielen, vielen armen Leuten in Berührung. Seiner unermudlichen Arbeit verdanken wir viel.

Ahnlich wie hier im Norden Berlins gestaltet sich auch unsere Wissionsarbeit in andern Stadtteilen, in Neukölln, in Potsdam, in Wariendorf, und bald wollen wir in Moabit, wo auch arme Leute in großen Wengen wohnen, beginnen. Gott wolle die Arbeit segnen und auch die Herzen unserer Glaubensgenossen in Amerika wissig machen, uns mit treuem Gebet und mit Gaben zu helsen, damit den Armen, den leiblich und geistlich Armen, das alte Evangelium gepredigt werde!

# Bur kirdylidjen Chronik.

#### Aus unserer Snnode.

Die lette Anftrengung für unfere Bantaffe muß jest gemacht werben, wenn die Summe bon anderthalb Millionen bis aur Shnode im Juni gesichert sein soll. Vor uns liegen wieder eine Anzahl Briefe, aus denen wir einige Einzelheiten mitteilen. So schreibt ein Gemeindeglied an unsern Finangsetretär: "Beiliegend schicke ich Ihnen \$100 für das neue Seminar in St. Louis. 3ch schicke diese Summe direkt an Sie aus verschiedenen Gründen: 1. Ich weiß, daß das Geld sofort gebraucht wird. 2. Unsere Ge= meinde hat einen Plan zur Aufbringung der Gelder angenommen, dessen Ausführung wenigstens drei Wochen und vielleicht noch länger in Anspruch nehmen wird. 3. Ich habe diesen Scheck schon am 28. Dezember geschrieben, als ich meinen Beitrag für einen andern Aweck sandte, aber ich habe bis heute gewartet, weil ich abwarten wollte, was unsere Gemeinde tun würde, und meinen Beitrag durch die Gemeinde schicken wollte. 4. Ich habe auch einige Fragen an Sie zu richten: Warum boren wir hier im Often so wenig über die Sache in St. Louis? Warum gibt es nicht viel mehr 'publicity'? Die meisten unserer Leute wissen nicht. was für große Dinge unternommen werden sollen und was diese Dinge für eine Bedeutung für die Zukunft haben. Wenn Sie nicht genug Geld dieses Frühighr bekommen, dann find Sie selbst schuld daran; die Leute wissen nicht, was nötig ist und was geplant wird, und find deshalb nicht genügend interessiert. . . . Indem ich dem Unternehmen allen Erfolg wünsche und denen, die die Sammlung leiten, mehr "Aggrefsivität" usw.

Wir können nur fagen: Wir haben bersucht, alles zu tun, was in den Grenzen unsers Berufs möglich war. Seit lektem September ist kaum eine Nummer des "Lutheraner" und des Lutheran Witness hinausgegangen, die nicht von der Sache gehandelt und die Notwendigkeit der Neubauten gezeigt hätte, von den andern und früheren Bekanntgebungen jest ganz zu schweigen. Wir haben Tausende und aber Tausende von deutschen und eng= lischen Druckschriften herstellen lassen, in denen die Sachlage durch Wort und Bild so klar, wie es nur möglich war, dargestellt wor= den ist, und diese Druckschriften waren in jeder beliebigen Anzahl kostenfrei und portofrei zu haben. Man brauchte nur eine zuge= fandte Vostkarte auszufüllen und abzuschicken, um diese kleinen Hefte ins Haus gesandt zu bekommen zu allgemeiner freier Berteilung. Aber trop unfers beständigen Bittens und Erinnerns haben sich immer noch viele die Flugschriften nicht kommen lassen, obwohl man ganz allgemein die Erfahrung gemacht hat, daß sie bei der Erhebung der Kollekte wertvolle Dienste leisten. Es ist noch nicht zu spät. Man gehe jett, nach Ostern, an die Arbeit und mache die lette Anstrengung, um das Ziel zu erreichen.

Wir haben aber auch icone Grfolge in biefer Sache gu verzeichnen. Biele, viele Gemeinden, ja die große Mehrheit hat sich rechtschaffen der Sache angenommen. Die eingegangenen Sum= men belaufen sich auf \$1,141,273.48, so daß jest noch \$358,726.52 an der Gesamtsumme fehlen. Und manche Gemeinden, die die Sammlung immer hinausgeschoben hatten, waren gerade im Monat März fleißig an der Arbeit. Eine ganze Anzahl Gemein= ben in größeren Städten haben in den letten Wochen durch die Post jedem einzelnen Gliede die fleinen hefte gesandt, begleitet von einem die Sache ans Herz legenden Brief des Kaftors. Das wird gewiß gute Früchte gebracht haben, die sich bei der nächsten Abrechnung zeigen werden. Andere Gemeinden, die wohl schon kollektiert, aber nicht den Durchschnitt erreicht hatten, haben einen neuen Anlauf genommen. Und gerade auch neue Gemeinden sind in Reihe und Glied getreten. So schreibt uns ein Pastor so nebenbei: "Ich bin jest bei der Hauskollekte für die Bankasse. Meine

Namentsich haben aber auch einzelne unserer wohlhabenden Gemeindeglieder, als ihnen die Lage der Dinge besonders dargeslegt wurde, sich willig gezeigt, ganz unabhängig von ihren Beisträgen zu der Gemeindekollekte noch besondere Gaben zuzusagen. Daß ein hochherziges Glied unserer Synode die neue Bibliothek allein bauen wird und zu diesem Zwede \$87,000 versprochen hat, ist schon bekanntgegeben worden. Aber außerdem hat das Bauskomitee folgende Versprechen erhalten, alle von einzelnen Gliedern oder von einer einzelnen Familie:

Aus Ebansbille, Ind., \$15,000, \$10,000, und zwei \$1000= Gaben;

aus Brooklyn, N. Y., \$10,000;

aus Chicago, II., \$10,000;

aus Minneapolis, Minn., \$10,000;

aus St. Louis, Mo., \$10,000 und mehrere \$5000-Gaben;

aus Sehmour, Ind., \$5000;

aus Indianapolis, Ind., \$5000 und \$1000;

aus New York, N. Y., mehrere \$1000-Gaben;

aus Baltimore, Md., \$1000;

aus Richmond, Va., \$1000.

In verschiedenen Städten und Staaten sind begründete Hoffnungen auf eine ganze Anzahl Tausendbollar-Gaben vorhanden, und andere Städte und Staaten werden gewiß noch folgen, bis die Shnode tagt. Und dazu kommt noch eine Reihe von Gaben im Betrage von \$100 bis \$500. Das Interesse für unsere kirchliche Arbeit wächst, die Gelder sließen. Mögen diese schönen Crempel viele andere Wohlhabende reizen, nachzusolgen und größere Gaben in den Dienst des Herrn und seines Reiches zu stellen!

Die Bantomiteen für bie Renbauten in St. Louis unb Seward sind inzwischen auch nicht untätig. Eine Versammlung folgt auf die andere. In Seward wird jest der entworfene Plan für das neue Wohngebäude, das so dringend nötig ist, begutachtet. Hier in St. Louis stoken wir auf große Schwierigkeiten. jeder, der in Bausachen Bescheid weiß, sagen kann, find die Baupreise in letter Zeit wieder gang bedeutend gestiegen, und es erscheint unmöglich, mit der bewilligten Summe von \$1,000,000 wirklich entsprechende, dauerhafte, feuerfeste Gebäude für das neue Seminar aufzuführen. Und boch hat die Shnode diefe Summe festgefett, die nicht überfchritten werden darf. Rur die Shnode felbst kann da weitere Schritte tun. Deshalb ist nach einer längeren Besprechung mit dem Architekten dieser angewiesen worden, die Plane so zu gestalten, daß die Boranschlagskoften, die von Sachberständigen für die jett entworfenen Plane berechnet worden find, geringer werden. Der Architekt hofft, bis Mitte Mai dies bewerkstelligen zu können, worauf dann das Baukomitee und das Board of Directors die Sache prüfen und beraten wird. Dann wird alles in die Sande der Synode gelegt werden.

L. %.

Wem gehört das Kind? Folgendes war am 10. März im Evening Bulletin von Philadelphia, Pa., zu lesen. Die übersschrift lautet: "Der Staat steht über den Eltern in der Autorität über die Kinder." Und dann wird gesagt: "Beamte der öffentslichen Schulen hier heben hervor, daß sie viel Schwierigkeit . . . mit Eltern haben, die es nicht einsehen, daß der Staat ein Borsrecht beansprucht als Bormund der Kinder. Die Kinder dieser Nation gehören in erster Linie dem Staat." Das ist ein unsbiblischer, unamerikanischer Grundsatz, gegen den man sich mit aller Entschedenheit außsprechen, den man auf jede rechte Weise bekämpfen muß. Das ist ein russischer, sozialistischer, kommunisstischer Grundsatz. Der Pastor unserer Shnode, der diesen Zeise

tungsausschnitt uns zusenbet, schreibt bazu: "Benn biefer Geift die Oberhand bekommt, könnte man fast wünschen, daß man keine ober nur tote Rinder hat; benn mas der Staat aus den armen Rinderseelen macht, das feben wir ja jest schon massenhaft. Was soll noch werden, wenn diese Grundfate im Bolte weiter Burgel fassen? Dann haben wir den Sozialistenstaat herrlicher noch als in Deutschland." In den uns aufgenötigten Schulfampfen hanbelt es sich nicht blog um unser teures Aleinod der Gemeinde= schule; wir zeugen und kämpfen auch für die grundlegenden freis heitlichen, amerikanischen Grundfate, für bürgerliche und für religiöse Freiheit. Aus dem nordwestlichen Canada, wo man auch seitens des Staates unsere Schulen so bedrängt und ihnen ben Garaus macht, wird uns geschrieben: "Die Luthergner bei werden auswandern, wenn fie nicht völlige Religionsfreiheit wiederbekommen. Die dristliche Schule ist ihnen teurer als Sei= mat und Land. Die Geschichte der sächsischen Auswanderung wird sich wiederholen. Christen werden um des Gewissens willen ihr Vaterland verlassen und in die Fremde wandern, um dort ihrem Gott zu dienen nach ihrem Wiffen und Gewiffen. Ein Komitee von drei Männern ist auf dem Wege nach Mexiko. Das Komitee ist ausgesandt, um sich dort umzusehen nach einer passenden Gegend zur übersiedlung. Wenn nicht in Mexiko, so wird irgend= ivo in der Welt ein passender Platz gefunden werden. Wir hoffen und arbeiten darauf hin, daß die Regierung fich eines Befferen besinnt, noch ehe das Komitee zurücklehrt. Falls wir bis dahin unsere Religionsfreiheit einschlieglich der Schulrechte wiederbe= kommen haben, tvird keine Auswanderung stattfinden. aber die Regierung den Leitern des staatlichen Erziehungswesens erlaubt, hartnäckig in ihrer bisherigen unduldsamen Stellung unsern Gemeindeschulen gegenüber fortzufahren, so ist dies eine Bewegung mit berschiedenen Möglichkeiten."

Lutherische Sochschulen. Je und je ist in unsern Kreisen der Gemeindeschule das Wort geredet worden. Und das ist nicht umssonst gewesen. Eine stattliche Anzahl solcher Schulen sind von unsern Gemeinden ins Leben gerusen worden und werden willig unterhalten. Die Angriffe, die gegenwärtig auf diese Schulen gemacht werden, sollten uns den hohen Wert derselben für den Bau des Reiches Christi erkennen lassen und den Eiser für das kostdare Kleinod der christlichen Schule, wo derselbe etwa abzuskühlen droht, auß neue ansachen.

Jedoch nicht minder wichtig als Gemeindeschulen sind in mehr als einer Hinsicht christliche Hochschulen. Auch für solche ist man in unserer Synode schon frühzeitig eingetreten. Aber die früher herrschenden Verhältnisse waren der Sache hinderlich. Das ist nun vielerorts nicht mehr der Fall. So dürfte es in diesem Stück anders werden.

Nicht nur dem Wohl der Jugend felber, sondern auch dem Wohl der Kirche — um jett nur dies zu nennen — wird durch dristliche Hochschulen gedient. Sie gewähren unserer Augend Schutz gegen die durch ungläubige und irrgläubige Genossen ent= stehende Gefahr, zum Abfall von dem rechten Glauben und zu folchem bofen Befen berführt zu werden, wie es unter Röglingen religionsloser Bildungsstätten an mehr als einem Ort an den Tag getreten ift. Und je mehr unsere konfirmierten Anaben und Mädchen weltliche Kenntnisse sammeln, vermöge deren sie einen Einfluß auf die Preise ausüben, in denen sie sich bewegen, je mehr sie in die Schrift eingeführt und in der Wahrheit befestigt werden, je mehr durch christliche Erziehung ihr christliches Urteil geschärft und ihr erneuerter Wille gestärft wird, ber fich von Gottes Bort allein regieren läßt, desto nutbringender können sie dann auch in ber Rirche dienen, besto besser können fie in schwierigen Lagen raten, desto tuchtiger sind sie, ein Amt in der Gemeinde zu ber= walten, und desto heilsamer ist der Einfluß, den sie in ihr geltend machen. Gerade solche Leute, die bei tüchtiger Ausbildung ein

rechtschaffener Glaube beseelt, eignen sich in der ihnen zukommenden Stellung trefflich, zuverläffige Führer ber Rirche zu fein. Sie werben sich gewiß nicht als ein Nachteil, sondern als ein Borteil für sie erweisen.

In Berbindung hiermit möge zur Ermunterung berichtet sein, wie das vor Jahren in Chicago gegründete Luther-Institut sich gehoben hat. An dieser lutherischen Hochschule wirken zehn ordentliche Professoren und außerdem noch drei Kräfte. An dem akademischen Kursus nehmen 150 Schüler teil, während 151 sich bem geschäftlichen Kursus widmen. Die Schule ift bei den Uni= versitäten in Illinois sowie bei denen der angrenzenden Staaten aktreditiert. Lettes Jahr wurde ein Anbau an das geräumige Gebäude nötig, und jett muß man darauf bedacht sein, für die im Herbst erwarteten Zöglinge wieder mehr Raum zu schaffen. Immer mehr wird in diesem Kreise erkannt, daß solche christliche Hochschulen etwas überaus Wertvolles sind. Möge ihre Zahl A. B. itctig zunehmen!

Das neue Schulgebäude der Kreuzgemeinde in Milmautee wurde am 3. Sonntag nach Epiphanias dem Dienste des drei-

einigen Gottes geweiht. Es ist ein schönes, ge= räumiges, modern eingerichtetes Gebäude mit fünf großen, gut bentilierten Klassenzimmern und einer großen Bersammlungshalle, die etwa 600 Zuhörer faßt. Im Erdgeschoft befinden sich verschiedene Räume für gesellige Zusammen= fünfte. Im zweiten Stodwerk haben die Frauen= vereine der Gemeinde Räumlichkeiten mit der nötigen Ausruftung. Die Koften bes Baues be= laufen sich auf etwa \$75,000.

Eine Gemeindeschule mit den genannten befonderen Einrichtungen, die boch nur zur Unterhaltung und zum Spiel dienen? Gehört sich denn das? Die Kreuzgemeinde ist der Meinung, daß sie es recht gemacht hat. Das Ziel, das sie dabei im Auge hatte, ist: sie will die jungen Leute in der Gemeinde beifammenhalten. Junge Leute. auch driftliche, die der Schule eben entwachsen find, suchen Gesellschaft, Unterhaltung, Erholung; finden fie diese nicht in ihren firchlichen Kreifen, so geraten sie leicht dahin, wo von den Welt=

findern fündliche Lustbarkeiten aller Art geboten werden. Bie= viel solcher Orte gibt es doch heutigestags in einer Großstadt, tvo es nicht recht hergeht! Wie groß find da die Gefahren für unsere jungen Leute! Bir wollen nun mit Gottes Hilfe unsere jungen Leute in einem eigenen Beim, im Kreise ihrer lutherischen Mitchristen, beisammenhalten durch Darbietung dessen, was sie zur

Unterhaltung und Erholung naturgemäß suchen.

An unferm Festtage versammelte sich nach kurzer Abschieds= feier in der alten Schule die Gemeinde in ihrer Kirche. Dir. B. C. Rohn vom Lehrerseminar in River Forest hielt die deutsche, Prof. Mart. Gräbner vom hiefigen Concordia-College die englische Fest= predigt. Rach dem Gottesbienft in der Kirche erfolgte die Ginweihung der etwa zwei Häusergevierte von der Kirche und alten Schule entfernten neuen Schule; P. E. F. Schüler, ber Paftor ber Gemeinde, sprach das Weihgebet. Bei der Weihe affistierte der Hilfspaftor, P. J. Strafen, welcher der Kreuzgemeinde über brei= undvierzig Jahre als Paftor gedient hat. Gemeindechore und die Schulkinder sangen Lob- und Danklieder. Der Herr hat uns geholfen! Er bleibe bei uns mit feiner Gnade und Hilfe! Er baue, fördere und bewahre gnädiglich unsere lutherischen Schulen J. Strn. allerorts!

Aus unferm Brasilianischen Distrikt. Der bei uns berbleibende Teil der vor Jahresfrist in Porto Megre, Brafilien, gespaltenen Gemeinde bezog damals ein von einem hochherzigen Freund geräumtes Haus. Die glaubensmutige Schar ließ sich von Prof. P. Schelp unter Mithilfe Prof. Rehfeldts predigen und anderweitig bedienen. Lehrer C. Neufudat übernahm die Schule. Später berief die Gemeinde P. Rehr zu ihrem Seelforger. Diefer ist nun seit einigen Monaten in ihrer Mitte tätig. Und sichtlich hat Gott die treuen Bekenner gesegnet. Der Besuch der Gottes= dienste hat erhaltenen Berichten gemäß zugenommen. Die Rahl ber Schüler hat sich gemehrt. Die Räume werden zu eng. Die Gemeinde muß darum mit der Notivendigkeit rechnen, eine Kirche zu bauen. Das ist erfreuliche Runde. Gott stärke die teuren Glaubensgenossen in der Ferne auch fünftighin, schenke weiteres Gedeihen und gebe zu ihrem Vorhaben nach seiner Treue balbiges Gelingen!

Statistik unserer Synobe. Wir beeilen uns, noch in dieser Nummer das Resultat der Statistif der Missourispnode vom Jahre 1922 bekanntzugeben. Danach ift der Stand unserer Synode folgender (in Klammern hinter den Zahlen fügen wir durch ein += oder ·- Beichen bei, ob eine Zunahme oder Abnahme



Reues Schulgebanbe ber Rrenggemeinbe gu Milmantee, Bis.

stattgefunden hat): Im Predigtamt dienende Pastoren: 2596 (+ 56); Gemeinden: 3447 (+ 126, wovon jedoch 55 auf den Brafilianischen Distrikt kommen); Seelen: 1,041,025 (+ 17,077, wovon 4828 auf den Brasilianischen Distrikt kommen); kommu= nizierende Glieder: 638,532 (+10,075, wovon 1908 auf den Brafilianischen Distrikt fallen); Wochenschulen: 1343 (+36 in ben Vereinigten Staaten); Schulkinder: 76,261 (+3071); Lehrer: 1137 (+75); Lehrerinnen: 343 (+23); schule= haltende Paftoren: 473 (—14); Sonnabend: und Sommer= schulen: 843 (+ 131); Schulkinder: 18,024 (+ 1024); Sonntagsschulen: 1899 (+80); Schulkinder: 125,923 (+5298). Getauft wurden 34,445 (- 547), konfirmiert 23,471 (+ 103), kommuniziert haben 1,218,984 (+37,773), getraut wurden 12,449 Paare (+ 114), begraben wurden 12,397 (+ 69). Der Wert des Kircheneigentums der Gemeinden wurde auf \$53,296,557 geschätt (+\$3,957,227). Aufgebracht wurde, soweit berichtet worden ist: für Gemeindezwede \$7,820,556 (+ \$458,244), für außergemeindliche Zwecke \$2,271,738 (+ \$283,023). Es mögen burch spät einlaufende Berichte sich noch geringe Anderungen an biefen Rahlen ergeben, aber im ganzen wird das Resultat dadurch wenig beeinträchtigt. Wir behalten uns vor, in der nächsten Nummer zu diesen Bahlen noch einige Bemerkungen hinzuzufügen.

#### Inland.

In breizehn lutherifden theologifden Seminaren unfers Landes studieren, wie ein Bechselblatt meldet, gegenwärtig nur 296 Studenten, elf weniger als im bergangenen Schuljahr. Man ist über diese geringe Zahl sehr enttäuscht, weil man erwartet hatte, in diesem Jahre eine Zunahme von Studenten berichten zu können. Eine der Maßnahmen, die zum Zweck der Vergrößerung ber Bahl der Studenten getroffen wurde, ist die Erhebung eines Konds, woraus theologische Studenten unterstützt werden sollen. Dazu ist zu sagen: Unter ben elf genannten Seminaren ist unser theologisches Seminar in St. Louis wohl nicht mitgerechnet worden. Bir haben hier allein mehr als die genannte Rahl, und auch unsere andern Lehranstalten sind mit Schülern gefüllt. Woher diese vielen Zöglinge und Studenten kommen, das ist schon früher im "Lutheraner" gefagt worden. Daß uns immer wieder genügend Studenten gur Verfügung ftanden, rubrt nicht gum mindesten daher, daß unsere Spnode auf Gemeindeschulen ge= halten hat. Wir können mit Recht unsere Gemeindeschulen als die erste Vorbildungsschule unserer Predigtamtskandidaten bezeichnen. Wie mancher Paftor hat es seinem Gott auf den Anien gedankt, daß er in seiner Kindheit Schüler einer dristlichen Schule sein durftel Auch aus diesem Grunde sollten wir auf die Erhaltung unserer Gemeindeschulen bedacht sein. J. T. M.

Die theologische Abteilung ber Pale-Universität in New Haben, Conn., feierte fürzlich das hundertjährige Jubiläum ihrer Gründung. Während dieser hundert Jahre haben sich 3600 Studenten dem Studium der Theologie gewidmet. In allen Staaten ber Union finden sich Pastoren, die in Yale ihre Ausbildung erhal= ten haben. An die 200 Missionare find von dieser Anstalt in die Beidenländer ausgegangen. Bon den Abiturienten find später 112 Präsidenten von Colleges und Universitäten und 600 Professoren an höheren Schulen geworden. Leider hat sich auch in Pale Unglaube und falsche Lehre breitgemacht, und so verfehlt diese Anstalt ihren eigentlichen Aweck, Prediger des Wortes Gottes heranzubilden. Auch diese Anstalt ist ein Beweis dafür, wie der Teufel sich bemüht, gerade die theologischen Schulen mit seinem Seelengift zu verderben. Mögen unsere Christen, wenn sie das Vaterunser beten, doch ja auch unserer Lehranstalten gedenken! 3. X. M.

Der ehemalige Präsident der Harvard-Universität, Charles B. Eliot, beklagte sich neulich darüber, daß seine Kirchengemein= schaft so wenig Pastoren aus der eigenen Mitte liefere. Seine Kirchengemeinschaft ist bekanntlich die unitarische, die weder an einen drejeinigen Gott noch an die Erlösung durch JEsum Chriftum, den göttlichen Heiland der Welt, glaubt und daher durch Werkgerechtigkeit selig werden will. Somit gehört Dr. Eliot zu einer heidnischen Kirchengemeinschaft, und wir können es verstehen. warum diese Kirche wenig Paftoren ausbildet. Das Heidentum hat nämlich nur Kraft niederzureißen, nicht aber aufzubauen. Die unitarische Kirche bestände schon längst nicht mehr, wären nicht fort und fort abgefallene Christen, wie auch gerade wieder vor kurzem, zu ihr übergetreten. Solche Leute bilben auch zumeist die Prediger an den unitarischen Gemeinden; denn diese find rechte Rloaken alles Schmubes und Unrats, der von der chriftlichen Kirche wegfällt. Charles Eliot felbst ist ein Raiphas, der in seinem Bernunftstolz über Christum und seine Lehre Gericht halt. J. X. M.

Undenkliche Bosannentöne, schreibt ein Wechselblatt, sind, wie auch undeutliche Signale überhaupt, von Schaden. Die Trompete, die in der Schlacht keinen klaren Ton von sich gibt, und das Signal, das in dunkler Nacht nicht anzeigt, ob die Weiche gestellt ist oder nicht, sind von keinem Nuhen. So steht es auch mit den Presidern, die kein klares, helles Zeichen ihres Claubens tragen und keinen bestimmten Bekennerton von sich geben. In unserer Zeit, da sich der Unglaube allenthalben breitmacht, muß die christliche

Kirche ihren Heiland mit unmigverständlichen Worten bekennen. Nur so kann der Welt gedient werden. Dies gilt aber nicht nur dem krassen Unglauben, der selbst die Hauptstücke der christlichen Lehre leugnet, sondern aller falschen Lehre, die offenbar wird. Gegen jegliche Frelhre muß gezeugt werden. Der Posaunenton fröhlichen Bekennens muß Freund wie Feind gegenüber klar erschallen. Dafür ist unsere Shnode stets eingetreten, auch wenn sie sich mit dieser Prazis immer neue Feinde gemacht hat.

J. X. M.

Wie jener Einwanderer, so schreibt ein Blatt, so machen es auch viele, die sich Christen nennen. Er wanderte, mit schwerem Gepäck beladen, seines Beges auf dem Geleise der Lehigh Valley-Bahn von New Jersey nach Scranton, Pa. Einige Arbeiter ersblickten ihn und bedeuteten ihm, daß es verdoten sei, auf dem Eisensdahngeleise zu gehen, weil man da seines Lebens nicht sicher sei. Zum großen Erstaunen der Arbeiter zog der Einwanderer eine Fahrfarte aus seiner Tasche und erklärte, er habe des Fahrscheins wegen ein Recht, auf dem Geleise zu wandern. Man erklärte ihm dann, was es mit der Fahrfarte auf sich habe, und sehr verwundert stieg er später in den Zug, der von New Jerseh nach Scranton suhr. Ein solches Privilegium hatte er nicht erwartet; er wäre es zusstieden gewesen, hätte er das Geleise nur als Fußsteig benuten dürfen.

So einfältig wie dieser Einwanderer sind auch viele, die sich Christen nennen. Sie sehen den Freischein, den ihnen Christus, ihr Heiland, auß freier Enade darbietet, steden das Wort der Bersheitzung in die Tasche und mühen sich dann vergeblich damit ab, durch eigenes Wandern in den Himmel zu kommen. Alle, die durch eigene Gerechtigkeit selig werden wollen, sind solche törichte Wansberer, die ihr Ziel nie erreichen, sondern dem Verderben ans heimfallen.

Religionsunterricht erhalten von den 86,000 Schülern der öffentlichen Schulen in Pittsburgh nur an die 55,000, also nur etwas über die Balfte, während 30,000 Rinder gang ohne denfel= ben aufwachsen. Dieses Resultat ergab sich auf Grund eingehender Erkundigungen. Die Zahlen find daher auch wohl richtig. Aweierlei geben fie uns aber zu bedenken, nämlich erstens, daß es in bezug auf religiöse Erziehung in unserm Lande überall höchst trauria steht, und sodann, daß sich allmählich doch die Erkenntnis Bahn bricht, daß bedeutend mehr Gewicht auf Religionserziehung gelegt werben muß, als dies bisher geschehen ift. Zur Abhilfe bes übelstandes werden die verschiedentlichsten Magnahmen empfohlen. So haben sich jüngst im Staate New York fünftausend protestantische Lehrer ber öffentlichen Schulen zusammengeschlossen, um ben Rinbern nach den regelmäßigen Schulftunden wenigstens einen kurzen Unterricht in der chriftlichen Religion zu erteilen. Wir fürchten, daß den Kindern damit nicht viel gedient ist. Unsere Gemeinde= schulen sind im Vergleich damit doch etwas ganz anderes. Sollten wir daher nicht gegenwärtig angesichts ber Vernachlässigung ber chriftlichen Erziehung mit einem gewaltigen Zeugnis für unsere Gemeindeschulen bor die Belt treten? J. X. M.

Eine Los-von-Nom-Bewegung soll auch unter den Polen in Amerika eingesetht haben. Wie in Polen, so sagen sich ebenfalls, hierzulande ganze Gemeinden von der römischen Kirche los, beshalten aber ihre katholischen Sitten und Gebräuche bei. Was wir an den meisten Los-von-Rom-Bewegungen zu tadeln haben, sit dies, daß man nicht eigentlich erkennt, warum man sich von Kom losmachen sollte, nämlich um der falschen Werklehre willen, die Kom im Gegensatz zu dem Evangelium von der freien Enade Gottes in Christo lehrt. Wer nicht erkennt, daß der Papst Christum, den alleinigen Sünderheiland, und sein teures Evangelium beiseitesett, wird das Rechte versehlen, trohdem er sich von Kom freimacht. Es ist allen Menschen innerhalb und außerhalb des Papsttums zu raten, sleißig die Schrift zu studieren, damit der

Heilige Geist sie in alle Wahrheit leiten möge, besonders aber in die löftliche Wahrheit, daß der Mensch allein aus Gnaden durch den Glauben an Christum selig wird. über jede Lossbons-Koms-Bewegung, die zur Schrift und zu Christo führt, freuen wir uns von Herzen.

Gefete und Gefetegübertretung. In unferm Lande findet sich, wohl mehr als in andern, die Unsitte, das ganze Leben der einzelnen Bürger burch Gesetze regeln zu wollen. So will man auch durch Gesethe die Menschen, wenigstens äußerlich, zu Chriften machen. In einem uns zugegangenen Schreiben murben wir gebeten, uns bei der Bundesregierung dabin zu erklären, daß unser Land ein driftliches sei, und daß sich daber die Regierung um die Erhaltung driftlicher Bucht und Sitte bemühen möchte. Wir find nicht gewillt, dieser Bitte Folge zu leisten. Der Grund unserer Sandlungsweise ift dieser: man faßt eben die Sache am falichen Christliche Bucht und Sitte können einem Volk nicht durch Gesete eingeimpft werden. Allerdings können Gesete dabin wirken, daß etwaige übeltäter bestraft werden. Gebeffert wird aber dadurch das Volf nicht; höchstens werden dadurch Heuchler grofgezogen. Christliche Bucht und Sitte fommt nur burch bie Bredigt des Wortes Gottes, wodurch der Beilige Geist wirkt. Bir wollen daber auch gerne, soweit uns dazu Gelegenheit geboten wird, Cottes Wort verkündigen und möchten alle chriftlichen Prediger bringend bitten, ein Gleiches zu tun. Namentlich follten auch driftliche Eltern Gottes Wort in ihren Kreisen fleißig gur Anwenbung bringen. So bleibt driftliche Zucht und Sitte erhalten.

3. X. M.

#### Ausland.

Um höchsten wird bie Not in Deutschland steigen in diesem und im nächsten Monat. Bon zuberlässiger Seite wird uns mit= geteilt, daß kein Geringerer als der Rangler des Deutschen Reiches felbit, Dr. Wilhelm Runo, in einem Brief an den Leiter einer New Porker Firma, die Waren und Bakete nach Deutschland schickt, ausdrücklich fagt, daß die schlimmfte Zeit, die jemals in der Weltgeschichte sich ereignet habe, im Monat April und Mai für die Bebölkerung Deutschlands kommen werde. Fast sämtliche Vorräte sind aufgebraucht. Wir geben diese Nachricht weiter, das mit unserer New Porter Hilfstommission die Bande gefüllt werden, teilen fie auf diesem Bege auch den Gliedern der Baltherliga mit, die in der letten Zeit wieder eine große Sammlung von Rleis bungsstücken und andern zum Leben nötigen Dingen veranstaltet haben, die in der nächsten Zeit nach Deutschland geschickt werden wird. Dreihundert Tonnen Kleidungsstücke, die zwanzig Frachteisenbahnwagen gefüllt haben, liegen in Boston zur Versendung "Lasset uns Gutes tun und nicht müde werden!" Gal. "Brich dem Hungrigen dein Brot! . . . So du einen nackend fieheit, so kleide ihn!" Jef. 58, 7. Reichet bar . . . in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe gemeine Liebe", 2 Betr. 1, 7.

Gottes Wege. Die Leser des "Lutheraner" wissen, daß wir seit etwa zwei Jahren mit lutherischen Kreisen Finnlands in Besrührung gekommen sind. Der Ansang war merkwürdig genug, und die Folgen zeigen wieder einmal, wie Gott äußerliche Dinge in seinen Dienst nimmt und etwas ins Werk setz, was größere Folgen hat, als wir kurzsichtigen Menschen zunächst meinen. Ein Glied unserer Shnode, P. Th. Hanssen in Jowa, liest und schreibt die Welksprache, das sogenannte Esperanto, wodurch Menschen, die sonst wegen der Unkenntnis der betreffenden Sprachen dazu nicht imstande sind, miteinander verkehren können. Diese Esperantisten schreiben einander Briese, auch ohne sich weiter zu kennen. Das Speranto ist auch in dem kleinen Finnland sehr beliebt und dersbreitet, da verhältnismäßig nur wenige Menschen durch diese Sprache verstehen. So kommt unser P. Hanssen durch diese

Sprache mit finnländischen Pastoren in briefliche Verbindung, die Finnländer, die kaum von uns etwas wußten, werden aufsmerksam auf uns und wir auf sie. Die Vriese behandeln eben auch bald theologische und kirchliche Fragen. Finnländische Pastosten reisen nach Deutschland, um unsere Vrüder in der Freikirche persönlich kennen zu kernen und mit ihnen über die Lehre zu vershandeln, und es zeigt sich, daß eine ganze Anzahl sinnischer Luthesraner dasselbe bekennen wie die Freikirche und unsere Synode. Als dann Pros. Dau in Europa weilke, besuchte er auch Finnland mit P. Michael von Dänemark. Später waren der Präses der Freikirche, P. M. Willsomm, und P. Michael noch einmal dort zum Besuch und zur Verhandlung. Von St. Louis aus wird mit Finnsland korrespondiert, sinnische Pastoren lesen unsere Zeitschriften und Bücher, und wir versuchen, auch etwas aus ihren finnischen Blättern zu ersahren. Wir kommen einander immer näher.

Aber diese Bekanntschaft hat noch weitere Folgen gehabt. Ein junger finnischer Theolog, P. A. Begelius, ist letten Sep= tember nach Amerika gekommen und hört dies ganze Studienjahr eifrig Borlesungen hier in St. Louis. Einer feiner Studienfreunde von Finnland her, der seit mehreren Jahren Baftor in unserm Lande ist, hat ebenfalls mehrere Monate hier die Borlefungen fleißig gehört, ift jest wieder zu seinen Gemeinden zu= rückgekehrt, gedenkt aber ein anderes Jahr wiederzukommen. Und nun nähert sich auch eine ganze kleine hiefige Synobe unferer Synode, die sogenannte finnische Nationaltirche. Am 20. Februar hat in Fronwood, Mich., eine Konferenz zwischen ihrem Brases. P. A. E. Salonen, und einem ihrer Vastoren einerseits und unserm Distriktspräses P. S. Daib und einigen Bastoren unserer Synode andererseits stattgefunden, bei der sich große Ginheit in der Lehre herausgestellt hat. Nach Ostern wird eine weitere Konferenz statt= finden, Delegaten bon unserer Spnode werden im Juni die finnische Shnode besuchen, und jedenfalls wird unserer Synodalversamms lung in Fort Bahne ein Plan vorgelegt werden, der auf engere Verbindung dieser finnischen Synode mit unserer Synode abzielt. Dazu wolle Gott seinen Segen geben!

So wunderbar sind Gottes Wege. So sühren kleine äußerliche Dinge zu kirchlichen Ereignissen und Bewegungen. Die sinnische Nationalkirche zählt gegenwärtig 23 Pastoren, 61 Gemeinben und 10,000 Seelen und ist in unserm Lande in Massachletts, New York, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota und South Dakota, aber auch in Ontario und Alberta in Canada vertreten.

Ronferenzsegen. Bie bekannt, werden die Babtisten bald in Stodholm, der Hauptstadt Schwedens, zu einer allgemeinen Konferenz zusammentreten. Es werden sich demnach in Stockholm Baptisten aus allen Teilen der Welt einfinden, um das Wohl, besonders aber die Missionsarbeit ihrer Kirche zu beraten. Wir wollen nun dieser Weltkonferenz der Baptisten nicht das Wort reden. Bie hier, so dringen auch drüben die Baptisten leider nur au häufig in driftliche Kreise ein und missionieren, wo fie weder Amt noch Beruf haben, berwirren die Gewiffen und richten Schaben an. Eins können wir aber boch bon ihnen lernen, nämlich den erstaunlichen Gifer um ihre Kirche. Um die Weltkonfereng möglichst segensreich zu machen, werden alle Laien, die es ermöglichen können, dazu angespornt, sich daran zu beteiligen. Auch wird den Gemeinden angeraten, ihre Paftoren nach Stodholm zu schicken, mit der Begründung, daß diese mit größerem Eifer für die Arbeit daheim und mit einem besseren Aberblick über die Gesamtarbeit der Kirche zurücklehren werden. "Schickt eine Gemeinde", so schreibt ein baptistisches Blatt, "ihren Paftor zur Weltkonferenz, so hat sie davon so großen Segen, daß die Reiseunkosten daneben doch nur als sehr gering erscheinen müssen." Das ist allerdings wahr, und das wollen auch wir uns für unsere im Juni tagende Delegatenspnode merken. Unsere lutherischen



Chriften, die sich daran beteiligen, werden gewiß großen Segen haben, wenn sie sleißig den wichtigen Berhandlungen, die dort gepflogen werden, lauschen; und Gemeinden, die ihre Pastoren, Lehrer und Deputierten zur Shnode schicken, werden die verhält-nismäßig geringen Unkosten nicht bereuen. Zeht, da sich unsere Shnode immer weiter entwickelt, müssen alle, Pastoren wie Laien, darauf achten, daß das Wohl sowohl der einzelnen Gemeinden wie der Gesamtkirche mit ihrer gewaltigen Missionspslicht recht berücksichtigt wird. Mit der wachsenden Kirche wächst auch unsere Berantwortung und unsere Schuldigkeit. 3. T. M.

# Das zweite Wort bes Auferstandenen.

Viele weinende Frauen gab es in Israel an dem Tage, als Besus von den Toten auferstand. Aber zu keiner kam Jesus denn allein zu Maria Magdalena. Er wollte nicht das Weinen aus der Welt schaffen. Erst drei Tage zuvor hatte er den Frauen von Jeru= falem gesagt: Beinet! "Beinet über euch felbst und über eure Kinder!" Luk. 23, 28. Wollte er das Weinen aus der Welt neh= men, so würde er das vornehmste äußere Mittel wegnehmen, das die Menschen zu Gott führen kann, nämlich den Schmerz. würde alle Worte Gottes aufheben, die von dem Segen des Schmerzes reden, von dem an: "Anfechtung lehret aufs Wort merken", Jef. 28, 19, bis zu dem Zeugnis des Hebraerbriefes: "Alle Buch-· tigung, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit fein; aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit", Bebr. 12, 11. 3Esus felbst hat Gott Tranen ge= opfert und ist durch Leiden gekrönt worden. Dies ist der Weg auch für die Seinen und wird es bleiben, solange diese Zeit währt.

Aber es gibt ein Weinen, das er nicht haben will, das Weinen Maria Magdalenas an seinem Grabe. Ihr gilt sein zweites Wort, nachdem er zuerst die Frauen mit seinem "Seid gegrüßet!" wortlich: "Freuet euch!" begrüßt hatte, Matth. 28, 9. "Was weineft du?" fragt er Maria, Joh. 20, 15. Was weinft du, da doch das Grab lecr ist? Wäre es nicht leer gewesen, so hätte sie Ursache zum Beinen gehabt; dann wäre es gewiß gewesen, daß der Tod ihn gehalten hätte. So aber hat fie nicht Anlaß zu Tränen. Denn sie weint ja nicht um irgendeinen irdischen Verluft, oder weil ihr irdische Schmerzen zuseten; sie weint allein um JEsum. Diese Tränen waren an sich kein Unrecht, denn sie hatte ja den verloren, der sie einst von sieben Teufeln befreit hatte, Luk. 8, 2. Wer solche Gnadenwege geführt wurde und einst selig im Schatten seiner Liebe ruhte, der mag wohl weinen, wenn er JEsum berloren hat. Den= noch fragt ACfus gerade Maria Magdalena: "Was weinest du?" Nicht daß fie ihn mit Tränen sucht, tadelt er; eben deshalb würdigt er fie, ihn noch heute sehen zu dürfen. Aber daß fie an seinem offenen Grabe noch weint und sich auch nicht von Engelsmund will tröften laffen, das lägt ihn feine Frage an fie richten. Er, um den fie trauert, ist nicht tot. Er, den fie fucht, ift nicht ferne. Sie hat nur die Augen aufzutun, um den zu sehen, der voller Gnade und Wahrheit ihr jett genaht ist. Was weint nun Maria?

Die Frage JEsu war für Maria der Ansang des Trostes. Sie tut noch eine Gegenfrage, und dann spricht er zu ihr: "Maria!" Jeht erkennt sie, wie nahe ihr Trost war, und sie ahnte es nicht. Darum hat JEsus, als er auferstanden war, das als erstes Gottesvorrecht ausgeübt, sich der um seinen Verlust weinens den Maria zu offenbaren: "Wen suchest du?" "Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem Namen gerusen; du bist mein", Jes. 43, 1.

Wenn schon tausend Höllen und hunderttausend Tode da wären, so wären sie dennoch nur ein Fünklein und Tröpflein gegen Christi Auferstehung, Sieg und Triumph. (Luther.)

# Gine Ofterpredigt.

Am Oftermontag war ein Pastor zur Kindtause zu einer Familie aus dem Lande gerusen worden. Nach der heiligen Handslung setzte man sich nieder, um Kasses zu trinken. Ich weiß nicht mehr recht, erzählte später der Pastor, wie wir auf die Auserstehung der Toten zu sprechen kamen. Genug, ein junger Mann aus der Gesellschaft, der aus der Stadt herausgekommen sein mochte, ließ die etwas spöttische Bemerkung kallen: "Wat tot is, is tot!" Das war einigen jungen Mädchen lächerlich. Dann ward es eine Weile still, so daß etliche verlegen wurden und, ohne daß ich eigentlich wußte warum, mich ansahen; denn ich hatte absichtlich weder durch eine Wiene noch durch ein Wort zu verraten gegeben, was ich über jene Bemerkung dachte. Ich sühlte aber, jeht kommt Wind in die Segel.

Ein würdiger Greis rücke mit Geräusch seinen Stuhl weit vom Tisch und trommelte mit den Fingern auf dem Rand seiner Tasse. "Ja", hob er dann, sehr gedehnt sprechend, an, "es hat immer solche gegeben, die nicht mit dabei waren, als sich der Auferstandene den Jüngern offenbarte, die kommen dann so hintennach und sagen: "Es ist nichts; ich glaub's nicht, wenn ich's nicht sehe."

Der Alte sprach das alles auf plattdeutsch, worin ich es leider nicht wiedergeben kann. Seine Worte hatten aber etwas Feiersliches und versehlten ihren Eindruck nicht. Nur der junge Mannschien wenig davon berührt. Er hielt zwar im Anzünden der Zigarre inne, bis das Streichholz herabgebrannt war, suhr aber ruhig in diesem Geschäfte sort, als der Alte schwieg. Nun richtete er an mich die nicht ungewöhnliche Frage: "Glauben Sie denn, daß die Toten wieder auferstehen? Sie sind ja ein studierter Mann."

"Eben darum glaube ich es erst recht", erwiderte ich, "denn alles, was ich darüber studiert habe im Buch der Bücher wie im Buch der Natur, das beweist es mir. Aber ich glaube nicht, daß ich Sie damit überzeugen werde; denn Ihresgleichen pslegt dann zu sagen, wir Pastoren glaubten eben nur um des Amtes willen." Es sag mir viel mehr daran, daß der Alte wieder zu Worte komme. Der aber war inzwischen hinausgegangen und kam erst nach einer Weile wieder mit einem Kirschzweig in der Hand.

"Würden Sie wohl", wandte der Greis sich an den jungen Mann, "würden Sie wohl glauben, daß folch ein burres Holz jemals noch Blüten. Blätter und rote, faftige Früchte tragen würde, wenn Sie es noch nie gesehen hatten?" Dann holte er ein Buhnerei aus der Tafche: "Würden Sie wohl glauben, daß dieses Ei noch einmal Federn friegen und in die Sohe fliegen wurde, wenn Sie es noch nie gesehen hatten?" Endlich hielt er dem Ungläubigen ein Gerstenkorn fast unter die Nase: "Würden Sie wohl, mein lieber Mann, glauben, daß dieses Körnlein noch einmal größer werden kann als Sie, wenn Sie es noch nie gesehen hätten? Nein, sag' ich. Ich glaube aber, wenn Sie es jetzt zum ersten Male sehen würden, wie aus einem Stück Areide ein lebendiger Bogel ausfriecht, Sie würden etwas erschrecken. Wie werden Sie und Ihresgleichen dann aber erft erschrecken, wenn am Jüngsten Tage die Graber berften und die Sarge frachen und die Leiber derer, die darin geschlafen haben, hervorgeben werden!"

Damit war diese Osterpredigt zu Ende. Der Alte setzte sich. Der junge Mann wäre wohl gerne aufgestanden und hätte sich entsfernt, er sah aber wie sestgenagelt. Alle waren still. Keiner lachte. Draußen sing es an zu dunkeln. Die Mondsichel hing silbern über dem Frühlingswalde. Als ich heimging, begegnete ich einer Schar Kinder, die mit hellen Stimmen durch den Wald sangen:

Welt lag in Banden, Christ ist erstanden: Freue, freue dich, o Christenheit! So geht es uns mit der Statistik: wenn nicht alle Pastoren ihren Bericht einschieden, dann ist die Statistik unvollständig, verliert viel an Wert, und die Freude ist verdorben. Die diesjährige Statistik ist vollständiger als je in den letzten Jahren.

Unsere Gemeinden. Wir kommen nun zu den Gemeinden. Wir haben jest 3450 Gemeinden in unserer Synode, das ist ein Zuwachs von 107 Gemeinden gegen letztes Jahr. Davon kommen freilich 55 Gemeinden auf Brasilien, weil wir von dort dies Jahr einmal einen ganz vollständigen Bericht bekommen haben. Wir sind also in unserm Lande um 52 Gemeinden gewachsen. Ein schöner Zuwachs!

Anschluß an die Synobe. Von unsern Gemeinden haben sich 1090 noch nicht an die Synobe angeschlossen. Die Gemeinden, die angeschlossen sind, schicken ihre Vertreter auf die Synode, und diese beraten dort, wie sie ihre Lehranstalten bauen und erhalten wollen, wie sie Pastoren ausbilden, Wission treiben wollen usw. Die andern Gemeinden, die sich nicht angeschlossen haben, genießen dann den Segen mit. Die Synodalgemeinden müssen den Tisch decken, alles zubereiten und zuletzt noch das Geschirr waschen. Wäre es da nicht schön, wenn alle andern dabei mithülsen? Die Synode verlangt von den Gemeinden nichts weiter, als daß sie alle mitberaten und mitstimmen möchten. Wieviel mehr könnten wir dann wohl ausrichten!

Die Seelenzahl unserer Synode beträgt jest Seelen. 1.041,514. Das ift ein Zuwachs von 17,566 Seelen. Davon kommen allerdings wieder 4824 auf Brafilien. Wir sind also in unserm eigenen Lande um fast 13,000 gewachsen. Und doch, könnte der Zuwachs nicht noch größer sein? 35,708 sind im vergangenen Sahre getauft worden, während bloß 12,480 gestorben sind. Sätten wir nicht um 23,228 zunehmen sollen? Das erinnert uns daran, daß manche wieder von uns abfallen. Wenn in jeder Gemeinde nur einer oder zwei der Kirche den Rücken kehren, so geht das schon in die Tausende. Wir bedauern das, aber wir wundern uns nicht darüber. Unter den zwölf Jüngern JEsu war ein Judas Jschariot. Zur Zeit der Anfechtung fallen manche ab, jagt der Heiland Luk. 8, 13. Wenn die Anfechtung von den Sekten oder von der Welt kommt, dann gehen manche zu allerlei andern Kirchen oder gewinnen die Welt lieb. Wir können nichts anderes tun, als sie treulich warnen und mahnen. Wenn nur wir in diesen Stücken unsere Pflicht treu erfüllen! Sobald wir darum merken, daß einer unserer Mitbrüder nachlässig oder gleichgültig wird — der Pastor merkt es oft nicht so schnell, namentlich in größeren Gemeinden —, wollen wir doch ja tun, was wir können, damit er nicht vom rechten Wege falle.

Kommunizierende und stimmberechtigte Glieder. Kommunizierende oder konfirmierte Glieder haben wir jett 638,951. Das ist eine Zunahme von 10,283. Und die Zahl der stimmberechtigten Glieder ist um 4389 gewachsen und beträgt 164,014. Wie sollten alle diese Stimmberechtigten in den Gemeindeversammlungen mithelsen zu beraten und zu beschließen, was zum Wohl der Gemeinde und der Kirche gereicht!

Das Verhältnis der Männer zu den Frauen. In der lutherischen Kirche dieses Landes sinden sich 52.9 Prozent Frauen und 47.1 Prozent Wänner. Wir haben also in unserer Kirche mehr Frauen als Männer. Jedoch steht es in dieser Beziehung bei uns noch bedeutend besser als in den andern Kirchengemeinschaften mit Ausnahme der römisch-katholischen Kirche, deren Prozentsat an Frauen 51.9 beträgt. Die protesitantischen Sekten, Wethodisten, Baptisten, Preschterianer usw., haben meistens 60 Prozent oder noch mehr Frauen in ihren Kirchen. Das kommt vielsach her von den Logen. Während die Frau am Sonntag gern in ihre Kirche geht, hat der Mann seine "Kirche" in der Loge. O wie schön ist es doch in einer Familie, wenn beide Teile sich zur Kirche halten, wenn es in Wahrheit heißt: "Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott"! Ruth 1, 16.

Hier wollen wir für heute abbrechen und in der nächsten Nummer weiter reden über unsere Schulen, Lehranstalten und Missionen, über Tausen, Sprache, unsere Finanzen und einiges andere.

# Die Erstlinge unserer Seidenmission in Shihnanfu, China.

Am 7. Januar dieses Jahres hatten unsere lieben Missionare in Shihnansu die große Freude, ihre ersten Heiben-christen tausen zu dürfen.



Oftende ber Stadt Shihnanfu am Chinfinf. In Diefem Stadtteil liegt unsere tleine Miffionstapelle.

Das war gewiß für alle Beteiligten ein überaus wichtiges Ereignis.

Seit dem Jahre 1920 hatten unsere Missionare, allerdings durch Kriegswirren nicht wenig gehindert, in jener großen Stadt gearbeitet, ohne einen äußerlichen Erfolg ihrer Arbeit zu verspüren. Oft meinten sie, der Herr habe ihr Gebet erhört und werde sich aus ihren Zuhörern Seelen zuführen, aber jedesmal zerschlugen sich ihre Hoffnungen wieder durch die Unbeständigkeit der Katechumenen. So waren die Missionare auf geduldiges Lehren und Beten und Warten angewiesen.

O wie schwer ist das im Seidenlande! überall nichts als der Greuel des Gögendienstes und daneben anhaltende Aussaat des Wortes ohne erkennbare Ernte. Manchmal will den Missionar die Furcht beschleichen, er arbeite vergeblich und bringe seine Kraft umsonst und unnützlich zu. Macht hier der Heilige Geist das Herz nicht sest in Gottes Wort und im Beruf, so schleicht sich leicht Verdrossenheit und Mutlosigkeit ein.

Endlich war die Stunde des Ferrn für Shihnanfu gekommen. Die Tränensaat des Wortes sollte nun Frucht bringen. Der sorgfältige Unterricht in der christlichen Lehre drang in die Herzen einiger Zuhörer ein. Wie einstmals der Lydia, so tat der Herr diesen die Herzen auf, daß sie auf das Wort achthatten, Apost. 16, 14. Sie wurden an Fesum Christum als an den Seiland der Welt, als an ihren eigenen Seiland, gläubig.

Natürlich war es nun mit ihrem früheren heidnischen Gößendienst vorbei. Mit Abscheu wandten sie sich von den Bildern aus Holz oder Stein ab und bekannten den dreieinigen



Die ersten Täuflinge auf unserer Missionsstation Shihnanfu in China.

Gott, Bater, Sohn und Heiligen Geist, als den allein wahren Gott. Mit Freuden hörten unsere Missionare die von selbst folgende Bitte um die heilige Taufe.

Am 7. Januar wurde das Epiphaniassest, das Weihnachtssest der Heiden, geseiert. Für eben diesen Tag bestimmten unsere Wissionare die hohe Handlung der heiligen Tause. Wie puß das Herz unserer Boten höher geschlagen haben, als sie siedzehn Personen, die alle der Tause warteten, vor sich sahen! Eins der beigesügten Vilder zeigt uns ein Elternpaar mit seinen fünf Kindern, einen Bater mit zwei Söhnen, einen andern Bater mit zwei Töchtern und vier in der allerersten Keihe sitzende Kinder aus unsern kleinen Waisenheim in jener Stadt. Der dritte Knabe von links ist blind. Alle empfingen das beseligende Sakrament.



Unfere Miffionsfchule in Shihnanfu im Mai 1921. Links oben Miffionar A. Gebhardt; in der Mitte oben Miffionar E. Riedel,

Natürlich ist die Taufe dieser siedzehn Versonen in der Stadt nicht verschwiegen geblieben. Viele Seiden werden sich darüber geärgert und wohl auch in ihrer heidnischen Weise gelästert haben. Das kann gar nicht anders sein, weil der Teusel sein Werk in ihnen hat und sie von ihm gesangen sind zu seinem Willen, 2 Tim. 2, 26.

Aber andere werden auch gehört und gefragt haben, was es denn mit dem christlichen Glauben und der christlichen Taufe auf sich habe. So sind sie auf unsere Missionsgottesdienste aufmerksam geworden und werden sie auch wohl gelegentlich besuchen. Und was sie dann vernehmen, wolle der Heilige Geist tief in ihr Gewissen und Herz eindrücken und ihnen zum bleibenden Segen gereichen lassen.

Unsere lieben Wissionare werden aber von Herzen über diese Erstlinge aus den Heiden in Shihnanku gejauchzt haben. Endlich hatten sie nun auch in dieser Stadt eine kleine christliche Gemeinde, die sich des Heilandes nicht schämte. Gewiß sind an diesem Tage indrünstige Gebete zu dem Herrn der Kirche emporgestiegen, daß er das angesangene gute Werk auch vollenden wolle.

Und wir in der Heimat wollen nicht vergessen, für diesen Segen, den der Herr auf die Arbeit unserer Missionare gelegt hat, zu danken. Der Herr bekennt sich noch immer zu seinem Wort. Es ist auch heute noch eine Krast Gottes, die da selig macht, im sernen China nicht minder als hier in Amerika.

Wir wollen darum in unserm Eiser für die Mission nicht nachlassen. Soviel an uns ist, soll das Wort Gottes immer weiter in die Nacht des Heibentums hineingetragen werden.

Unsern lieben Missionaren schenke der Herr neue Treue zur Arbeit und eine immer reichere Ernte!

Friedr. Brand.

# Bur kirdylidjen Chronik.

# Aus unserer Synode.

Einmütiges Sanbeln. In der Ofterwoche versammelten sich die Visitatoren des Bestlichen Distrikts mit dem Präses, einem Vizepräses und dem Kassierer des Distrikts und besprachen Angelesgenheiten des Distrikts, besonders auch den Zustand der Kassen. Sie sandten dann allen Pastoren und Gemeinden des Distrikts folgens des Schreiben, das sich selbst erklärt:

"Geliebte Brüder! Die Visitatorenkonferenz, versammelt in St. Louis, hat einstimmig beschlossen, unverzüglich die folgende Notlage allen unfern Gemeinden zur ernften Erwägung borzulegen. An der von der letten Spnode bewilligten Summe für bie Baukasse fehlen leider noch \$358,161, und in den andern Hauptkassen haben wir ein Gesamtbefigit von \$151,617.73. Bas für einen niederbrückenden Einfluß würde es wohl auf bie nun bald zusammentretende Spnode ausüben, wenn dieser Notlage nicht sofort fräftig abgeholfen wird! Unser Distrikt sollte wenig= ftens noch \$20,000 für die Baukasse aufbringen, um das ihm ge= steckte Biel zu erreichen. Welche Gemeinde, die bisher ihre Pflicht noch nicht getan hat, könnte es verantworten, wenn sie nicht nun schnell noch ihr möglichstes tut, das Versäumte nachzuholen? Auch Cemeinden, die ihre Quote überschritten haben, sollten doch ja ihren Eliebern noch einmal Gelegenheit geben, eine Extragabe für diesen wichtigen Aweck beizusteuern. Wenn möglich, mache man auch eine Bewilligung aus dem Ready Help Fund. Dazu wollen wir unverzüglich für die andern Raffen tun, was in unfern Kräften steht. Endlich vergesse man ja nicht, alles gesammelte Gelb sofort einzuschiden. Bas am 15. Mai nicht in den Sänden unsers Raffierers ift, fann bis zur Shnobe nicht mehr berrechnet werden. Gott gebe uns allen Wollen und Vollbringen nach seinem Bohlgefallen! H. Maad, Sekretär. Rich. Krebschmar, Präses."

Einheitliches handeln ist in diesen Bochen besonders nötig, wenn wir in rechter Freudigkeit zur Shnode zusammenkommen

# er Lutheraner S

Biertelfährlicher Finanzbericht über Die Hauptkaffen ber Synobe.

| Nettos<br>fassenschuld.           |                                                                                                                                                                                                       | 81,853.20<br>95,045.31\$ 13,192.11                                  |                                                             |                                                |                           | 197,021.59 151,617.73            |                                                                        | Budget<br>ishing<br>Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefamt,<br>einnahme.              | 1,050,000.00                                                                                                                                                                                          | 81,853.20<br>95,045.31                                              | 140,592.37                                                  | 279,017.99                                     | 45,403.86                 | 197,021.59                       | . 12.83%                                                               | Bm. Lehr eingingen, aber nicht im ?<br>er Dibibenden des Concordia Publ<br>ug. Lange eingingen, aber nicht im ?                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unters<br>ftilkungs:<br>faffe.    | \$2,000.00                                                                                                                                                                                            | 2,010.48                                                            | 6) 1,130.25                                                 | 470.00                                         | 2,670.73                  |                                  | 16.08%   13.52%   12.83%                                               | ingingen, a ben bes Co-ingingen, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bet:<br>forgung&<br>faffe.        | 2) \$150,000.00                                                                                                                                                                                       | 76,019.22                                                           | 5) 24,121.31 6) 1,130.25                                    | 00.000'09                                      | 40,140.53                 |                                  | 16.08%                                                                 | 4) Schließt \$5008.48 ein, die von Kassierer Wm. Lehr eingingen, aber nicht im Budget echnet werden tonnen.<br>5) Schließt \$10,000.00 ein — ein Zehntel der Dividenden des Concordia Publishing 1920 von Jahre 1922.<br>6) Schließt \$859.75 ein, die von Kassierer Aug. Lange eingingen, aber nicht im Budget echnet werden können.                                                              |
| Reger:<br>mission.                | 110,000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 10,303.27                                                   | 10,303.27                                      |                           |                                  | 9.36%                                                                  | von Kaffiere<br>- ein Zehnte<br>on Kaffierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In Seem.                          | \$4,800.00                                                                                                                                                                                            | 1,332.89                                                            | 391.99                                                      | 882.98                                         | 841.90                    |                                  | 8.16%                                                                  | lg ein, die<br>n.<br>1.00 ein –<br>1.<br>5 ein, die v<br>n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fremde<br>forachige<br>Wilflonen. | \$12,000.00                                                                                                                                                                                           | 6,072.36                                                            | 997.21                                                      | 3,250.00                                       |                           | 8,325.15                         | 17.33% 8.31% 8.16%                                                     | eßt \$5008.4<br>rvben fönne<br>eßt \$10,000<br>Jahre 1922<br>eßt \$859.72<br>rvben fönne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jubene<br>miffion.                | 1) \$1,500.00                                                                                                                                                                                         | 2,490.61                                                            | 260.09                                                      | 1,000.00                                       | 1,750.70                  |                                  | 17.33%                                                                 | 4) Echlieht \$5008.48<br>berrechnet verben können.<br>5) Schlieht \$10,000.0<br>House vom Jahre 1922.<br>6) Schlieht \$859.75 eberrechnet werden können.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indianers<br>miffion.             | \$15,000.00                                                                                                                                                                                           | 238.15                                                              | 1,181.28                                                    | 2,600.00                                       |                           | 1,656.87                         | 7.87%                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laubs<br>ftummens<br>mtston.      | \$28,000.00                                                                                                                                                                                           | 7,378.98                                                            | 1,942.50                                                    | 5,388.00                                       |                           | 9,440.95 10,824.48               | 6.93%                                                                  | her Kaffen:<br>her Kaffen:<br>ordia Pub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Euros<br>pailae<br>Wilfion.       | \$30,000.00                                                                                                                                                                                           | 8,779.25                                                            | 2,600.57                                                    | 3,262.27                                       |                           | 9,440.95                         | 8.66%                                                                  | ocausfichtlic<br>ocausfichtli<br>bes Conce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mission<br>in Süde<br>amerika.    | \$60,000.00                                                                                                                                                                                           | 30,139.13                                                           | 4,691.25                                                    | 25,499.75                                      |                           | 35,644.63 50,947.63              | 7.81%                                                                  | ig. Ein bu<br>tig. Ein b<br>Dividenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seiben-<br>mission.               | \$125,000.00                                                                                                                                                                                          | 13,498.58 17,945.08 30,139.13 8,779.25                              | 10,749.91 4) 18,705.26 4,691.25                             | 26,615.75 36,404.86 25,499.75                  |                           |                                  | 10.15%                                                                 | 53200.00 nöt<br>30gen.<br>00,000.00 nö<br>1530gen.<br>ffe aus den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Junere<br>Mission.                | \$125,000.00                                                                                                                                                                                          | 13,498.58                                                           | •                                                           | 26,615.75                                      |                           | 29,364.42                        | 8.60%                                                                  | defe Kaffe f<br>Budget abge<br>kefe Kaffe \$2<br>Budget abge<br>e defer Ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sprodals<br>Laffe.                | \$386,700.00                                                                                                                                                                                          | 10,993.83                                                           | 3) 63,517.48                                                | 103,341.11                                     |                           | 50,817.46                        | 16.42%                                                                 | tr find für h<br>vurde bom k<br>r find für di<br>vourde bom<br>100.00 ein, di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .,                                | Bubget für 1923 \$386,700.00 \$125,000.00 \$125,000.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$28,000.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$12,500.00 \$4,800.00 \$4,800.00 \$10,000.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$1,050,000.00 | Raffenbestand am 31. Des<br>gember 1922<br>Defizit am 31. Deg, 1922 | Einnahme bom 1. Januar<br>bis jum 31. Marz 1923 3 63,517.48 | kusgabe vom 1. Januar dis<br>zum 31. März 1923 | Raffenbestand am 31. Dars | Raffenschuld am 31. März<br>1923 | Budgeteinnahme bis 3um<br>31. Mätz 1923, nach Pro-<br>zenten berechnet | 1) Für diese Jahr find für diese Kasse \$3200.00 nötig. Ein voraussichtlicher Kassens bestand den \$1700.00 deutde dam Budget abgezogen. 2) Für diese Jahr sind für diese Kasse Kollo.000.00 nötig. Ein voraussichtlicher Kassens bestand dam \$50,000.00 deutde dam Budget abgezogen. 3) Schließt \$30,000.00 ein, die dieser Kasse aus den Dividenden des Concordia Pudilishing House zustossen. |

Budget 5) Schließt \$10,000.00 ein — ein Zehntel der Dividenden des Concordia Luduse vom Jahre 1922. 6) Schließt \$859.75 ein, die von Rassperer Aug. Lange eingingen, aber nicht im bertechnet wetden lönnen. Finangfetretär.

und weitere Schritte in der Arbeit des Reiches Gottes tun wollen. Jeder Lefer wolle fich den nebenftebenden vierteljährlichen Finangbericht unsers Finanzsekretärs ansehen, genau ihn lefen und bedenken und dann an seinem Teile alles tun, damit ein einheitliches Handeln folge.

Unfere nachste Synobe. Benn diese Nummer des "Luthe= raner" in die Hände der Lefer kommt, find es nur noch zwei Monate bis zum Zusammentritt unserer nächsten großen, alle drei Jahre stattfindenden Synodalversammlung in Fort Wahne, Ind. Sie beginnt am 20. Juni, und ihre Sigungszeit erstreckt sich über zehn Tage. Von allen Teilen unsers großen, weiten Synodal= gebiets werden die Delegaten kommen: Bastoren, Lehrer und Gemeindedeputierte, außerdem eine Anzahl Bertreter der verschiede= nen Lehranftalten, Miffionstommiffionen und anderer Behörden und Kommissionen, im ganzen wohl an die 500 Mann. Schon jest läßt sich sagen, daß wichtige Sachen, Gegenstände von weittragender Bedeutung, der Synode zur Beratung und etwaigen Beschluffassung vorliegen werden, Sachen, die sich besonders beziehen auf die Ausdehnung unserer kirchlichen Arbeit, zu der der Herr der Kirche uns berufen hat. Und daraus ergibt sich die Pflicht für alle Delegaten, daß sie sich mit diesen Gegenständen schon vorher beschäftigen, damit fie etwas vorbereitet zur Synode Deshalb werden die Hauptgegenstände, die zur Be= ratung kommen, die Berichte der Behörden und Kommissionen und die sogenannten "Eingaben", vorher gedruckt und allen Delegaten rechtzeitig zugestellt werden. Diese Berichte und Eingaben follen schon vor der Synode sorgfältig gelesen, durchdacht und überlegt werden. Und da diese Berichte und Eingaben häufig an frühere Beratungen und Beschlüffe anknüpfen, so ist es von großem Borteil, wenn man auch die früheren Synodalberichte, namentlich den letten Bericht von 1920, wieder durchgeht und sich recht vertraut macht mit den Einrichtungen der Spnode und mit dem ganzen Geichäftsfreis einer Synodalbersammlung. Das gilt gang besonders denjenigen Delegaten unter den Pastoren, Lehrern und Gemeindegliedern, die etwa zum erstenmal als Vertreter zu dieser Delegatenspnode kommen. Je besser sie mit all den Einzelheiten, die unsere spnodale Arbeit umfassen, vertraut sind, desto besser werden sie auch ihres Amtes warten können, desto verständnisvoller werden sie an den Beratungen und Beschluffassungen teil= nehmen können.

Unter den Gegenständen, über die Berichte gehört, Beratungen gehalten und Beschlüffe gefaßt werden sollen, ragen zwei ganz besonders hervor. Das sind unsere Lehranstalten und unsere Missionen. Wie hat Gott unsere Missionen in den letten drei Jahren gesegnet, unsere Innere und außere Mission! Die schweren Zeiten, die der Beltkrieg für unsere Missionen brachte, sind vorbei, die Folgen des Krieges sind so gut wie überwunden, eine Tür nach der andern tut sich uns auf sowohl in unserm eigenen Lande wie auch in andern Erdteilen. Daß wir nur willig und bereit seien, das Missionswerk noch fleißiger und eifriger zu betreiben, und dies dadurch an den Tag geben, daß wir dem Herrn der Kirche dafür noch mehr unsere irdischen Mittel zur Verfügung stellen!

Und nun erft unsere Lehranftalten! Wir sind mit ben Auf= gaben, die uns die lette Spnode gestellt hat, noch nicht fertig, und schon treten neue große Aufgaben an uns heran. Alle unsere Lehranstalten sind ja gefüllt und überfüllt; mehr Raum muß ge= schafft werden, um den Segen zu bergen, den der HErr auf unsern Seminaren und Colleges uns beschert hat. Wollen wir da unmutig und verdroffen werden und, wenn nun neue Gaben und Opfer von uns verlangt werden, sagen: Das schaffe, wer es schaffen will!? Oder wollen wir uns nicht vielmehr von Herzen freuen, daß der HErr der Kirche, unser siegreich auferstandener und erhöhter Beiland, solchen Segen auf unsere geringe, noch mit so vielen Wängeln und Gebrechen behaftete kirchliche Arbeit gelegt hat? Wollen wir ihm nicht von Herzen danken, daß er uns würsbigt, noch weiter für ihn zu wirken, solange es Tag ist, ehe die Nacht kommt, da niemand wirken kann? Und soll da nicht von uns das Psalmwort gelten, das schon David von dem neutestasmentlichen Volk des Heilandes geredet hat, das gerade in dieser Zeit, zwischen Ostern und Himmelsahrt, so ermunternde Wort: "Nach beinem Sieg wird dir dein Volk williglich opfern in heilisgem Schmuck", Ps. 110, 3?

Der innere Ausbau unferer Lehranftalten. Schon ber äußere Ausbau unserer Lehranstalten wird uns viel auf der nächsten Synode beschäftigen muffen, daß nämlich die nötigen Räumlich= keiten für die wachsende Zahl unserer Schüler und Studenten beschafft wird. Aber noch wichtiger ist der innere Ausbau derselben. Namentlich unsere Colleges, an die in der Gegenwart immer höhere Anforderungen gestellt werden, leiden infolge des Mangels an nötigen, geeigneten Lehrkräften. Sie haben sich in ben letten beiden Jahren einigermaßen so zu helfen gesucht, daß sie Hilfs= lehrer angestellt haben. Das geht schon, wenn es sich um einen oder zwei junge Hilfskräfte handelt, die neben und unter der Aufsicht älterer, erfahrener Lehrer arbeiten. Aber wenn zu viele un= erprobte Lehrfräfte an einer Anstalt wirken, so ist das ein Nachteil, der dem gangen Anstaltswesen schadet. Bir haben in diesem Schuljahr wohl an die zwanzig folder Hilfskräfte, und die meisten unter diesen sind nicht etwa Kandidaten oder jungere Pastoren, sondern Studenten unsers Seminars, die ihr Studium noch gar



Das Eigentum ber Postgraduate Home Society in New York, N. N.

nicht vollendet haben. Und diese Hilfskräfte müssen zum Teil — was doch besonders wichtig ist — die Anfänger unterrichten, und öfters in grundlegenden Fächern. Die Shnode im Juni wird ers

warten müssen, daß von den betreffenden Behörden eine Anzahl Gesuche kommen um Gründung neuer, fester Professuren. Und wenn wir wirklich unser Unterrichtswesen in seinem bisherigen



P. Fr. König, † 1922.

guten Stande erhalten und noch heben tvollen, so nuß durchaus diesem Punkte die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet werden. Genügend Lehrer, tüchtige Lehrer, auf die richtige Ausdildung der zukünktigen Diener der Kirche allezeit bedachte Lehrer, sind noch viel nötiger alls neue schöne Gebäude und gute äußerliche Einrichtungen. Und wenn darum eine Anzahl neuer Lehrstellen eingerichtet und infolgedessen auch erhöhte Anforderungen an die Shnodalkasse, aus der diese Lehrer besoldet werden müssen, gestellt werden, so wollen wir auch in diesem Stücke uns dessen nicht weigern, was die Wohlfahrt und das Gedeihen der Kirche fordert.

In dieser Verbindung sei auch einmal des Werkes gedacht, das eine Anzahl unserer Laien aus freien Stücken besonders auch im Interesse unserer Lehranstalten in den beiden letzten Jahren betrieben haben. Wir meinen das Werk der Postgraduate Home Society und ihre Einrichtung eines Studienheims in New York, N. Die Delegaten der letzten Shnode in Detroit werden sich erinnern, daß folgender Komiteebericht von der Synode angenommen wurde: "Einige hochherzige Laien haben einen Fonds gesstiftet, dessen Ertrag zur Errichtung eines Studienheims gebraucht werden soll für solche Prosesson und Kandidaten, die in einem besonderen Fach Spezialstudien vorzunehmen gedenken. Wir empssehlen der Synode zu beschließen, einen solchen Versuch unserer Brüder in New York herzlich willsommen zu heißen." (Vericht, S. 81.)

Für ein solches Studienheim ist besonders der selige P. Friedrich König seit Jahren unermüdlich tätig gewesen, und nach überwindung vieler Schwierigseiten hat er es noch erlebt, daß der Plan verwirklicht wurde. Vor etwa einem Jahre ist daß hier im Vilde vorgeführte Studienheim von dem genannten Verein käuflich erworden worden. Im ersten Jahre, von 1921 bis 1922, studierten zwei unserer St. Louiser Kandidaten mit sinanzieller Veihilse der Gesellschaft. Letzten Sommer wurde sechs jüngeren Prosessoren an unsern Lehranstalten die nötige Beihilse gewährt, so daß sie in einem Sommerkursus während der Ferienzeit besondere Fachstudien treiden konnten, die ihnen für ihre Lehrtätigseit von großem Werte sind. In diesem Schuljahr studieren sieden Kandidaten, die zum Teil schon Hilfslehrer an unsern Anstalten waren, an der Columbia-Universität in New York und haben ihre Wohnung in diesem Studienheim. Und für die kommenden Sommerferien wird es die Gesellschaft neun jüngeren Professoren und Hilfslehrern möglich machen, sich in ihrem Fach noch weiter aus zubilden. Das ift, wie gesagt, ein sehr verdienstliches Werk, das diese unsere Laienbrüder aus Liebe zu unserer Kirche und ihren Anstalten und überhaupt im Interesse der höheren Erziehung treiben, für das wir ihnen dankbar sein wollen und dem wir noch mehr Teilnehmer und Glieder sowie gesegneten Fortgang wünschen.

Gin icones Bermächtnis. Unferer Synode ift fürglich bie Summe von \$9147.37 überwiesen worden. Es ift dies der testamentarische Nachlaß des verstorbenen H. F. Behrends, eines früheren Gliedes der Gemeinde P. H. A. Schröders zu Thomas= boro, Il. Nach dem Bunsche des Erblassers wird ein Fünftel der Summe der Negermission zugewandt; die übrige Summe, über die der Verstorbene keine besondere Bestimmung gemacht hat, wird bei dem Seminarbau in St. Louis verwendet werden. Es geschieht dies im Sinne der Verwandten, die um Rat gefragt wurden. Eine Midthe Tafel, angebracht an einem entsprechenden Orte im Seminar, wird das Andenken des lieben Bruders ehren. Es wird, Gott sei Dank, in unsern Kreisen immer mehr Brauch, daß irdisch Begüterte in ihrem Testament die Werke unserer Synode bedenken oder schon vor ihrem Tode selbst eine Stiftung machen. Während bu nicht weißt, mein lieber Christ, wie deine Kinder dein Vermögen nach beinem Tode gebrauchen werden, so kannst bu sicher fein, daß solche Stiftungen für unsere Lehranstalten und Missionen beinen Kindern und vielen andern Menschen zeitlichen und ewigen Segen bringen. Luther schließt seine berühmte Predigt, daß man die Rinder zur Schule halten foll, mit einer ernften Ermahnung an die Reichen, in ihren Testamenten ber Schulen zu gedenken. Seine Worte find diese: "Hie sollten die Reichen ihre Testamente zu geben, wie denn die getan haben, die etliche Stipendia gestiftet haben; das hieße recht zur Kirchen dein Geld bescheiden. Hie lösest du nicht der Verstorbenen Seelen aus dem Fegfeuer, sondern hilfst durch Erhaltung der göttlichen Amter beide den Lebendigen und den Zuklünftigen, die noch nicht geboren find, daß fie nicht hinein ins Regfeuer kommen, ja, daß fie aus der Bolle erlofet werden und gen himmel fahren, und die Lebendigen, daß fie Friede und Gemach haben. Das möchte ein löblich, christlich Testament sein; da hätte Gott Luft zu und Gefallen dran und würde dich wiederum segnen und ehren, daß du auch Lust und Freude an ihm haben würdest." 쯍. 꽈 f.

"Mein Wort foll nicht wieber gu mir leer tommen", Jef. 55, 11, diese Verheifung des treuen Gottes wird sich ohne Zweifel auch an dem Wort erfüllen, das in der vergangenen Passionszeit wieder in unsern Kirchen und sonstwo, in den großen Städten besonders auch an zentralgelegenen Pläten, in Theatern und Hallen, verkündigt worden ist. In Buffalo hatten wir dieses Jahr zum erstenmal in der Stillen Woche von Montag bis Karfreitag solche gemeinschaftliche halbstündige Passionsgottesdienste im Zentrum der Stadt. Prediger waren die Pastoren S. P. Echardt von Pittsburgh, Ba., D. S. B. Hemmeter von Rochester, N. D., und M. Walker von Buffalo, N. N. Alle Gottesdienste waren trot der grimmigen Ralte gut besucht. 4032 Seelen haben ba bas Bort bom Kreuz gehört, darunter viele Fremde, manche, die, obwohl Chriften genannt, das Evangelium von dem gefreuzigten Sünderheiland noch nie gehört hatten, die auch wohl nie sich hätten be= wegen lassen, ein lutherisches Gotteshaus zu betreten. Gewiß ist auch dies eine Beise, jedermann allerlei zu werden, um ja etliche zu gewinnen und selig zu machen, 1 Ror. 9, 22. Biele sprachen ihre Freude über das gehörte Wort Gottes und über die köftlichen Passionslieder, die gesungen wurden, auch ausdrücklich aus. Die Predigt P. M. Balters am Karfreitag: "Er ist für sie alle ge=

storben", 2 Kor. 5, 15, sowie der Schriftabschnitt, das Gebet und die Lieder wurden auch vermittelst des Radios ausgesandt, und von nah und fern, von Glaubensgenoffen und von andern, kamen und kommen Dankesbriefe. Besonders erfreulich und für uns lehr= reich ist ein Schreiben eines Baptistenpredigers aus dem Staate Maine, worin er sich für die schöne Predigt herzlich bedankt und unter anderm fagt: "D daß folche Predigten überall auch bei unsern union services gehört würden! In unserer Stadt hat ein Unitarier im gemeinschaftlichen Gottesbienst aller protestantischen Kirchen die Karfreitagspredigt gehalten. Der wußte mit dem Tode Christi am Kreuz nichts Besseres anzufangen, als ihn als einen Helben= und Märthrertod zu preisen. Ja, der Belbentod für eine gute Sache ist das Höchste und Beste, was Menschen sich denken und tun können; aber Christi Tod am Kreuz für uns, um uns zu erlösen, ist das Höchste und Beste, was Gott selbst benken und tun konnte." Das wollen wir auch in Zukunft unsern Mitmenschen predigen; die Frucht wird nicht ausbleiben. A. H. D.

#### Inland.

Bahrend fich bie Rirche oft in Angelegenheiten bes Staates mischt, mischt sich der Staat auch gerne in die Angelegenheiten der Kirche. So machte es jüngst South Dakota. Während dieser Staat nur eine Stunde der Schulwoche für den Religionsunter= richt der Kinder freigab, deutete er den Kirchen an, sie müßten ihre Arbeit energischer treiben und ihre Kinder mehr unter den Einfluß des Wortes Gottes bringen. Eine solche Mahnung tut allerdings manchen Kirchengemeinschaften not. Nichtsbestoweniger ist es nicht Sache des Staates, zu bestimmen, wie eine Kirche ihr Werk treiben soll. Auch die Schulen sielen unter die Rüge des Staates. Sie sollen nämlich den Unterricht so gestalten, daß er ganz und gar dahin geht, den Kindern Sittlickfeit, ein gutes Gewissen, Chrfurcht vor den Eltern und dem Alter im allgemeinen einzuprägen. Dazu hat der Staat allerdings ein Recht, obwohl sich ohne Gottes Wort in diesem Stud nicht viel erreichen läßt. Endlich ermahnte der Staat auch die Eltern und forderte sie dazu auf, dahin zu wirken, daß der aute Ginfluß des Elternhauses auf die Kinder gewahrt bleibe, indem ihnen im Elternheim Ehrbarkeit, Wahrheitsliebe und Kücksicht gegen andere beigebracht werde. Auch dieser Rat ist gut. Die Gesetzeber von South Dakota hätten aber noch etwas Besseres tun können und sollen. Sie hätten allen Christen raten sollen, dristliche Schulen zu gründen. Statt dessen begeht der Staat South Dakota Selbstmord und rottet die christ= lichen Schulen aus. Davon wird er aber benfelben Segen haben wie einst das römische Reich, als es die driftliche Kirche verfolgte. 3. T. M.

Mit Bellen, die vom Bind hin und her getrieben werden, vergleicht Gottes Bort solche, die der Schriftlehre nicht treu bleiben. So wurde jüngst eine Frau, die in der lutherischen Kirche getauft und unterrichtet worden ist, Glied einer presch; terianischen Gemeinschaft. So behagte ihr aber bald auch in dieser Kirchengemeinschaft nicht mehr, und da wandte sie sich an ihr preschhterianisches Blatt um Rat. Sie möchte freilich, so schrieb sie, bei der preschterianischen Kirche bleiben, habe aber erstannt, sie müsse von neuem getauft werden, und zwar durch Unterstauchen; daher ihre Anfrage, ob nicht ihr Kastor sie untertauchen dürse. Die Antwort, die ihr gegeben wurde, sautete dahin: sie solle sich nur getrost den Baptisten anschlieben, da diese eine edle Schar gläubiger Christen seien ("a noble body of believers").

Der Rat und die Begründung sind beide verkehrt. Wer einem Christen so rät, der sett sich einsach über alle Lehrunterschiede hinweg. Wo aber ein solcher unionistischer Geist herrscht, da kann es nie und nimmer zur rechten Erbauung in Gottes Wort und zum rechten Festwerden in der Lehre kommen. Bald wird es jener Frau aber auch nicht mehr bei den Baptisten gefallen; sie wird sich dann wohl den Heiligkeitsklirchen (Holiness Churches) zuwenden, um dort, wie sie glaubt, von dem Heiligen Geist mit großen Bundergaben ausgerüstet zu werden. Schließlich wird ihr die ganze christliche Religion zum Spott werden, und sie wird dem Teufel in die Arme fallen, der sie in gänzliche Verzweislung stürzen wird.

Brotest gegen bas Lehren ber Darwinichen Entwicklungs= lehre in ben Staatsschulen. In Minneapolis, Minn., wurde am 18. März eine Versammlung abgehalten, in der man dagegen protestierte, daß die Entwicklungslehre in den öffentlichen Schulen vorgetragen wird, sowie gegen Benutung solder Bucher, die gegen die Bibel und die driftliche Religion Stellung nehmen. Namhaft gemacht wurden folgende Berke: H. G. Bells' Outline of History, Hendrif van Loons History of Mankind und Ross' Social Psychology. In diesen und andern Büchern, die in den Staats= schulen benutt werden, finden fich folgende Cabe: "Die Lehren, bie im ersten Buch Mose vorgetragen werden, sind weder wissenschaftlich noch historisch richtig." "Gin Baffertierlein war ber erste Bater des menschlichen Geschlechts." "Wo die Religion nicht mit der Wissenschaft stimmt, da werfe man die Religion beiseite." "Das Abendmahl ift ein überbleibsel einer heidnischen Sitte, nach ber barbarische Bölfer ihre eigenen Götter agen" usw. Unter anderm wurde in dieser Versammlung ausgeführt: "Wir wären Feiglinge, würden wir nicht auf unsern Rechten bestehen. Bibel wird aus der Staatsschule hinausgetan, und dafür werden in den öffentlichen Schulen von Minnesota gottlose Lehren vor-Die Staatsbehörden erlauben es, daß in unfern Schulen das heranwachsende Geschlecht gegen das Wort Gottes und im Interesse des Unglaubens erzogen wird. Es ift an der Zeit, daß wir den Lehrern an den Staatsschulen sagen, daß sie eine folde Arrlehre nicht mehr vortragen dürfen. Wir haben dazu ein vollkommenes Recht." Dieser Protest wurde am nächsten Tag von einer Konferenz presbyterianischer Prediger fraftig unterstüßt. Gewiß, ein zeitgemäßes Zeugnis! Aus dem allem wird es uns aber bon Tag zu Tag klarer, wie nötig unsere driftlichen Gemeindeschulen find. 3. T. M.

über bie weite Berbreitung ber Berbrechen in unferm Lanb urteilte fürzlich der Sefretär der National Reform Association, James S. McGaw, wie folgt: "Amerika ift bas berbrecherreichste Bolt der ganzen Erde. Das kommt daher, daß wir in unserer Erziehung den Wind der Verweltlichung gefät haben; jest ernten wir den Sturm verbrecherischer Gesethlofigkeit. Die neue Berbrecherwelt ist fünfzehn bis fünfundzwanzig Jahre alt und hält bas menschliche Leben für das wertloseste Ding, das es gibt. Die Bibel ift immer mächtiger gewesen als die Kugel und Moralität wirksamer als berittene Volizei. Es ist an der Reit, daß in Ohio ein Geset erlassen wird, wodurch das Bibelstudium in den öffentlichen Schulen obligatorisch gemacht wird." Was der Mann über die Verbreitung verbrecherischer Gesetlosigkeit sagt, ist leider nur zu mahr. Nur wird das übel nicht dadurch abgeschafft, daß die Bibel in den öffentlichen Schulen gelesen wird. Die Bibel hebt allerdings die Sittlichkeit, aber indem fie Menschen zu Chriften macht. Menschen, die aus dem göttlichen Gesetz ihre Sünden erkannt haben und durch den Glauben Gottes Kinder geworden find, wandeln auf Gottes Wegen und meiden Sünde und Schande. Soll dies lettere aber erreicht werden, so muß in den öffentlichen Schulen mehr geschehen als einfaches Bibellesen. Es muß die Religion gelehrt werden, die in der Bibel, dem Worte Gottes. enthalten ist. Die driftliche Religion zu lehren, ist aber nicht Sache des Staates, sondern der Kirche, der Christus befohlen hat: "Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe!" Matth. 28, 20. Es wird in unserm Land immer mehr zur Vermischung bon Staat und Rirche tommen. 3. T. M.

Der Bapft ber rechte Antichrift. Bei der Gintveihung eines Mädchenheims predigte ein römischer Briefter, wie in dem römisch= fatholischen Blatt Western Catholic berichtet wird, wie folgt: "Wir Priefter der katholischen Kirche sind auf Grund unserer Ordination, vermöge der Kraft, die wir da empfangen, bevoll= mächtigt, Opfer für die Sünden der Menschen barzubringen, und es gehört zu dieser Macht, daß, tvenn wir am heiligen Altar stehen, wir nicht nur den Gläubigen befehlen, die auf uns feben als ihre Bäter in Chrifto, sondern dem allmächtigen Gott felber. Das ift nicht Anmagung unsererseits; das ift die Bahrheit. Die Engel im himmel zittern, wenn sie bor den Thron gerufen werden, feine Befehle zu empfangen, und verbergen ihr Angeficht in Scheu und Ehrfurcht. Die heilige Mutter Gottes, die bor bem Thron bes Allerhöchsten steht, bittet und fleht für die Menfchen. Aber der Priester Gottes, am Altar stehend, wispert die Einsekungs= worte über einem Stück Brot, und diese Worte hallen wider durch die Regionen des Himmels bis hinauf zum Thron des allmächtigen Gottes, und sobald der Befehl gegeben ist, steigt er hernieder von seinem Thron der Herrlichkeit und schlägt Wohnung unter den Menschen auf." Diese Worte mögen uns etwas Klarheit darüber verschaffen, warum Luther seine Schrift "Das Papstum zu Rom, bom Teufel gestiftet" geschrieben hat. 3. T. M.

Die Bapittirche berliert dadurch nichts, daß sie auf unrechte Weise bekämpft wird. So ist in letter Zeit in Canada eine ganze Reihe der schönsten katholischen Kirchen durch Feuer zerstört worsden, wobei Verluste von Willionen von Dollars herbeigeführt und wertvolle Kunstgegenstände vernichtet wurden. Man vermutet, daß Brandstiftung dadei im Spiele war, kann aber den Missekätern nicht auf die Spur kommen. Ist die Verdrennung dieser Kirchen aus Feindschaft gegen die römische Priesterschaft geschen, so täuschen sich die Brandstifter, wenn sie meinen, auf derartige Weise dem Papstum Schaden zugefügt zu haben. Der Papst muß dadurch bekämpft werden, daß man seine Jrrlehren ausdeckt. Durch das kleinste Wort Gottes, das den Schaden der Papstkirche an den Pranger stellt, wird dem Papstum eine Wunde beigebracht, an der es verblutet. Diese Weise besolgte Luther mit glüdlichem Erfolg.

Böse Saat, böse Ernte. Hundert Jahre sind seit der Geburt bes berüchtigten Chriftusfeindes Ernst Renan berflossen, und ungläubige Zeitungen und Zeitschriften haben die Gelegenheit benutt, den fast in Vergeffenheit geratenen Mann aufs neue zu feiern. Auch das amerikanische Blatt The Independent, das in vielen Staatsschulen studiert wird, widmete dem leichtfinnigen Franzosen einige Spalten und bezeichnete ihn als den Fürsten wissenschaftlicher Geschichtscher ("the prince of scientific historians"). Damit zeigt das Blatt, wie oberflächlich, verkehrt und irreführend es in seinem Urteil ist. Renan war weder wiffen= schaftlich noch ein Geschichtsforscher, sondern ein vom Unglauben verblendeter Geschichtsverdreher. So zeigt er sich in seinem Buch "Die Geschichte des Volkes Israel" und besonders in seinem schändlichen Werk "Das Leben JEsu". Dem leichtfertigen, bernunftstolzen Franzosen Renan war JEsus weder der Sohn Gottes noch der gottmenschliche Erlöser der Welt, sondern nur ein jüdischer Rabbi, der herrlich für eine neue Lehre eintrat, aber Käglich da= für starb. Nach Renan war der Prediger Salomo ein Vorläufer und Gesinnungsgenosse bes Spötters Heinrich Heine. Von einem solchen Standpunkt aus schrieb Renan Geschichte und machte sich damit vor aller Welt lächerlich. Und doch urteilt der Independent über ihn: "Die völlige Aufrichtigkeit des Geschichtschreibers Renan darf nicht in Aweifel gezogen werden. In einer Hinsicht wenigstens steht das Werk "Das Leben JEsu" vor aller Welt als Glanz= erzeugnis da." Und weiter: "Man lefe nur die Ginleitung zu Renans übersetzung des Predigers Salomo. Da zeigt sich Renan am glänzendsten — gelehrt, anmutig, erbaulich und unterhalstend usw."

Wehe unserm Volk, wenn dem heranwachsenden Geschlecht solche Spötter, wie Kenan es war, und wie es jeht Wells und van Loon sind, als Muster wissenschaftlicher Geschichtschreiber vorsgemalt werden! Sind denn unsere Staatsschulen dazu da, Feinde Christi großzuziehen? Christliche Eltern mögen es sich angelegen sein lassen, darauf zu achten, was ihre Kinder, die die Staatsschule besuchen, lernen und lesen! Wo böse Aussaat ist, muß böse Ernte folgen.

Bie es zum Beltfrieg fam, zeigte jüngft der bekannte ameris kanische Finanzstatistiker Roger Babson in einem über diesen Gegenstand geschriebenen Buch. Er sagt: "Wie die Statistik beweift, kam es deshalb zum Beltkrieg, weil fich die Belt wohl gei= itig, aber nicht geiftlich entwidelt hat. So fehlte der Belt die rechte Kontrolle." Das heißt nichts anderes, als daß die Welt in den letten fünfzig Jahren die Gottesfurcht beiseitegesetht hat. So ausgelegt, ftimmen Babsons Erklärungen so ziemlich mit dem, was auch andere über die Ursache des Weltkriegs gesagt haben. Auch heute noch find Sabsucht, Sag und Neid die Triebfedern, die bie arme Welt in Not und Elend halten. Stolz und Hoffart haben die Volksseelen vergiftet, und man verwirft im Eigendünkel den Argt, der allein helfen fann. Geht es fo weiter, fo wird es ohne Bweifel balb wieder zu Rrieg und Blutvergießen fommen, und des Jammers wird fein Ende werden, bis endlich Gott gum Gericht kommt. Unfere Chriftenpflicht als Zeugen der Wahrheit und als Unterärzte im Dienst Christi ist baber flar. Wir mussen ber Welt fagen, daß geistiger Fortschritt allein ins Berderben führt, während der rechte geistliche Fortschritt durch den Glauben an Christum Beil und Segen bringt, auf Erden sowohl wie im himmel. Stellen wir unfer Licht ja nicht unter den Scheffell J. T. M.

### Ausland.

Ein ebles Werk ber Rächstenliebe verrichtet die Tochter des früheren schwedischen Gesandten in Petersburg, Fräulein Elsa Brandstrom, die gegenwärtig in Amerika weilt, um durch Vorsträge Interesse für das Hilfswerk in Rußland zu weden. Seit 1914 diente sie dem schwedischen Roten Kreuz in der Hispeleistung unter den Gesangenen in Sidirien und blieb auch dann auf ihrem Posten, als andere christliche Arbeiter von den Soviets ausgeswiesen wurden. Sechs Jahre verdrachte sie in Rußland, um Tausenden inmitten der Schrecken der Gesangenenlager zu dienen. Oft war sie gezwungen, Pserdesseisch und Hundersendt zu erschlichen. Endlich siel sie der überall herrschenden Cholera zum Opfer, wurde aber auf wunderbare Weise vom Tode errettet. Ihr hat man den Robelpreis von 1923 zugedacht, den sie auch sichers lich verdient.

Wir schreiben dies, um den Eifer für die Linderung der Not in Europa zu heben. Die Notstände sind derart, daß wir unsern Brüdern noch immer helsen müssen. Und wir können es auch. Lettes Jahr wurden in unsern Lande für Schönheits mittel \$750,000,000 verausgabt, für Kaugummi \$50,000,000, für Eis und Getränke \$350,000,000, für Automobilsahrten \$3,000,000,000. Währenddessen ahen andere Wurzeln, Nist und Erde, um sich am Leben zu erhalten.

Der Greuel der Berwistung an heiliger Stätte. Ein deutschsländisches Blatt berichtet über mancherlei Kirchendiehstähle und bemerkt dazu: "Wer dächte da nicht an die Stelle der Heiligen Schrift, wo von dem Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte die Rede ist? Dan. 9, 26." Dazu schreibt die "Ev. Luth. Freikirche" mit Recht: "Run sind ja gewiß diese Kirchendiehstähle ein überaus trauriges Zeichen der Zeit und zeigen in der Tat, daß es mit unserm Volk in sittlicher Hinsicht abwärts geht. Greuel der Verwüftung aber steht da an heiliger Stätte, wo man Gott seine Ehre und den Christen die Gewißheit der Seligkeit stiehlt durch Duldung offenbar falscher, schriftwidriger Lehre in der Kirche, wie das im antichristischen Papstium am greulichsten geschieht, aber auch in den unierten und glaubensmengerischen ebangelischen' Kirchen Deutschlands leider je länger, je mehr zur Regel wird. Diefer kirchliche Verfall ist die tiefste Urfache des zunehmenden fittlichen Berfalls in unserm armen Bolf. Aus solchen Kirchen, die den Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte dulden, gebietet der HErr den Seinen zu fliehen." — Dies ist nicht nur eine feine Darlegung der Sache, sondern auch ein waderes Zeugnis unserer Brüder in Deutschland. Gott seane ihr Reugnis allezeit und gebe ihnen Mut und Kraft, den Posaunenton göttlicher Wahrheit weithin erschallen zu lassen! 3. T. M.

Brotest gegen Tanz. Wie berichtet wird, ist gegen die berüchstigte Verordnung des sächsischen Innenministeriums, die dem in Sachsen so weitverbreiteten öffentlichen Tanzbetrieb Vorschub leisstet, ein Protest erhoben worden. In diesem Protest, der von den 16,000 Mitgliedern der Arbeiterjugendvereine herrührt, wird das Ministerium gebeten, die Verordnung wieder aufzuheben und der männlichen und weiblichen Jugend bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr den Aufenthalt in Tanzs und Schantstätten überhaupt zu untersagen. Als Grund dieses Protestes wird auf die schweren gesundheitlichen und sittlichen Schädigungen der heranwachsenden Jugend hingewiesen, die das Tanzunwesen im Gesolge hat. In Preußen beabsichtigt man, den Tanz bei dem sogenannten Fünfsuhr-Tee sowie in den Luxuss und Schlemmerstätten allgemein zu berbieten. Ein derartiger Protest gegen die Tanzwut und das Tanzverderben dürfte auch hier in Amerika von Segen sein.

J. T. M.

Ein Rabbiner in London namens A. A. Green benutt gegenwärtig in seinen Religionsstunden das Markusebangelium, das er seinen Anbefohlenen nach jüdischem Verständnis auslegt. Darüber ist ber Hebrew Standard von New York sehr erbost und urteilt: "Es ift einfach undenkbar, daß in einer Spnggoge ein neutesta= mentliches Bibelbuch aum Gegenftand religiöfen Studiums gemacht werde. Wo dies geschieht, da hören Menschen auf, Juden zu sein." Wir meinen, das lettere folgt noch lange nicht. Erst dann werden Leute zu Chriften, wenn fie das Evangelium, das Markus so schön und klar darlegt, annehmen und glauben. Das wird weder Rabbi Green noch seine judischen Gemeindeglieder tun. Doch mag ber Beilige Geift diesen ober jenen unter ihnen burch das Lesen des Markusevangeliums zu Christo führen. Gott hat oft wunderbare Bege, durch die er seine Auserwählten zur Er= kenntnis der Wahrheit bringt. J. T. M.

# Brot der Seimat.

Ein Lefer des "Lutheraner" schreibt: Vor etlichen Tagen habe ich ein paar Zeilen mit sehr inhaltsreichen Worten gelesen. In denselben fand ich sehr viel Trost für meine hungrige Seele. Und da diese Worte so viel Trost enthalten, dachte ich, es wäre viels leicht angebracht, sie Ihnen mitzuteilen, damit sie, falls Sie zustimmen, im "Lutheraner" erscheinen könnten und somit noch manchem Leser dieses wertvollen Blattes großen Trost in seiner Seelennot schenken würden. Sie lauten, wie folgt:

"Der einzige Sohn eines französischen Bauern lag nach den Entbehrungen des Kriegszugs sterbend im Lazarett. Alle Heils mittel der ürzte blieben ersolglos. Der weit entsernt wohnende Vater eilte ans Krankenlager seines Kindes und begegnete dem Blid des Sterbenden. "Habe Mut, mein Junge, ich brachte Gelb

und will alles kaufen, was zu beiner Genesung nötig ist!' Aber es schien zu spät, nichts konnte seinen Appetit reizen. Der alte Mann hielt tränenden Auges die Hand seines Kindes. Da griff er plößlich in seine Tasche, holte ein Stück schwarzes Brot herbor und sagte: "Da, iß ein wenig; deine Mutter hat es gebaden, es ist Brot der Heimat.' Der Kranke nahm und kostete es. "Gib mir mehr, Bater; ich habe Hunger.' Und er ah mit leuchtenden Augen. Das Blut kehrte in seine Wangen zurück. "Es ist so gut, es ist so gut, das Brot aus der Heimat!' Nach und nach erholte er sich und war bald auf dem Wege zur Heimat."

Das Brot des Baterhauses ist für uns das Wort Gottes. Es ist Brot, das vom Himmel gekommen ist, das allen denen, die davon essen, das ewige Leben gibt. O so laßt uns reichlich von dem Brot des Lebens essen, die wir einst aus Gnaden bei JEsu im Licht weilen und mit dem frommen Sänger ausrusen werden:

Ach, ich habe jest erblidet Diefe große herrlichkeit; Jegund werd' ich fcon geschmudet Mit bem weißen himmelstleib Und der goldnen Chrenkrone, Stehe da vor Gottes Throne, Schaue folche Freude an, Die tein Ende nehmen kann.

## 3wei Grabschriften.

Auf einem Kirchhof in Sübdeutschland sind zwei Leichensteine, die fast genau dieselbe Inschrift haben. Der ganze Untersschied besteht in einem einzigen Buchstaben, aber gerade durch ihn wird er so groß wie der zwischen Gölle und Himmel. Auf dem einen Grabstein steht das Wort "Vergebens". O ein surchtbares Wort! Vergebens gelebt und gestrebt, gesitten und gestritten, das ganze Leben umsonst, vergeblich! Eine Welt, ja eine Hölle voll Verzweislung liegt in dem einen Wort. Wenn der Wensch verzgebens gelebt hat, was wird ihm dann die Ewigseit dieten? War die Aussicht hier eine vergebliche, wie wird dort dann die Ernte sein? Das Unkraut ist nur nühe zum Verbrennen, einen Wert hat es ja nicht.

Wie verschieden davon lautet die Inschrift auf dem andern Leichenstein! Da ist das Wort zu lesen "Bergeben". Ob es die irdischen überreste eines reumütigen Sohnes, einer im Frieden mit den Ihren heimgegangenen Tochter sind, die da liegen, oder die eines mit dem Bidersacher versöhnten Menschenkindes, ich weiß es nicht. Aber das weiß ich, daß es für jede Seele schon ein köftliches Ding ist, von allen Vergebung zu erlangen, an denen fie sich verfündigt hat, und im Frieden mit ihnen scheiden zu können. Biel föstlicher aber ist es. ja, es ist Seligkeit und Wonne, von Gott Vergebung empfangen zu haben. Benn er einem Menschenkinde die Versicherung durch sein Wort gibt: "Sei getrost, deine Sünden find bergeben!" bann wird eine Bergeslaft hinweggewälzt vom Gewissen, es wird frei, klagt nicht mehr an und verdammt nicht länger, sondern weil es ausgesöhnt ist, gibt es uns Zeugnis, daß wir bei Gott in Enaden sind durch JEsum Christum. Dann ist gefallen die Scheidewand, die uns so lange von Gott getrennt hat, wir find eins mit ihm, wie er eins ift mit uns. Bergeben! Ift das Wort Wahrheit geworden bei uns, dann haben wir nicht umsonst gelebt, und selbst wenn wir lange Jahre hindurch Frrwege, Sündenwege, gewandelt wären, so ist doch der Schade geheilt, die Schuld ausgetilgt, und ber Morgen eines neuen, feligen Lebens ist uns angebrochen.

Lieber Leser, was soll einmal auf beinem Leichensteine stehen? Etwa bloß das "Geboren am ——, gestorben am ——"? Unser Leben muß einen Inhalt haben; es soll nicht nur bestehen aus Arbeit, Ruhe und Erholung, es muß himmelwärts gerichtet sein. Ich weiß kaum ein schöneres Wort als das des Apostels: "Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn", Phil. 1, 21. Ohne

Christum ist das Leben ein Schade und das Sterben der unersetzlichste Verlust; mit ihm ist das Leben erst ein Leben und das Sterben darum der köstlichste Gewinn, weil es uns zum Besitz der herrlichsten Güter führt.

## Bur Beherzigung für Gltern.

Es läßt sich nicht leugnen, daß die Jugend in unsern Tagen mehr Anlaß zu Klagen gibt als früher, und man braucht kein Schwarzseher zu sein, wenn man mit geheimer Furcht an die Zuskunft benkt, die der Jugend gehört. Die Zahl der jugendlichen Berbrecher wächst von Jahr zu Jahr. Die Schuld liegt zum größten Teil an den Eltern. Es mag sein, daß die wirtschaftslichen Berhältnisse, vor allem in den Großstädten, die Erziehung der Kinder sehr erschweren; aber wenn die Eltern der rechte Geist beseelte, dann müßte ihnen auch mit Gottes Hilfe die Erziehung der Kinder gelingen.

Ein sterbender Junge sagte einst zu seinem Vater: "Bater, ich bin dem Tode nahe, und ich weiß, daß ich verloren gehe. Wenn ich tot bin, so begrabe mich an der Seite des Weges, der zu deiner Pferdeweide sührt. Wenn du dann dreimal des Tages an meinem Grabe vorbeigehst, so vergiß nicht, daß dein armer verlorner Sohn dort liegt, und daß er nie ein Wort der Ausmunterung, nie einen guten Rat und nie ein Gebet aus deinem Munde vernommen hat. Du hast nie mit mir von Gott geredet, nie über mein Seelenheil mit mir gesprochen."

Welche Eltern reben mit ihren Kindern von Gott? Wie wenige Eltern beten mit ihren Kindern! Man lehrt die Kinder, wie sie durch die Welt kommen, aber man vergist, ihnen den Weg zum Himmel zu weisen. Die Gottessurcht ist nicht nur aller Weisheit, sondern auch aller Erziehung Ansang. Gott helse uns, daß wir unsern Kindern beizeiten den Weg zum Kindersreund JEsu Christo zeigen, damit sie uns am Tage des Gerichts nicht verklagen können!

# "Die Zunge ist ein klein Glieb und richtet große Dinge an", Jak. 3, 5.

Durch unbedachte Worte kommt so viel Unheil, durch gehässige Worte so viel Feindschaft, durch leichtsertige Worte so viel Versüherung. Ein Wort über die Lippe ist wie eine Kugel aus dem Lauf; du weißt nicht mehr, wohin sie trifft. Darum sei langsam zum Reden und langsam zum Jorn! Weine nicht, der Jorn sei eine Natureigenschaft, und man könne nicht dafür. Ist deine Naturzornig, dann muß sie wiedergeboren werden, dann wird sie sansten würden. Wiedergeburt — wunderbares, geheimnisdolles Wort, in welchem Gottes größte Tat an den Wenschen beschlossen liegt! Wirsterden täglich, aber ein neues Leben wird auch täglich durch die Enade des Serrn in uns geboren. Wiedergeburt ist Gottes Wille auch mit dir.

## Todesanzeigen.

Professor August Crull ist am 17. Februar infolge eines Schlagansalls im Alter von 77 Jahren und 21 Tagen zu Milswaukee, Wis., gestorben und am 20. Februar von seinem letzen Seelsorger, Präses H. Grüber in Milwaukee, in Gottes Ader gesbettet worden.

Der selig Heimgegangene stammte aus Rostod, Mecklenburg, wo sein Vater, Hofrat F. Crull, ein angesehener Jurist war. Seine Mutter, eine geborne Braun, war in zweiter She mit dem späteren Redakteur unserer Lutherausgabe, Prof. D. A. F. Hoppe, verheiratet. Noch fehr jung, bezog Crull das Rostoder Chmnasium. Im Jahre 1856 trat er in unser College zu St. Louis ein, und 1862 war er einer der drei Graduierten unserer Fort Wahner Anstalt, nachdem diese im Jahre zubor nach Fort Wahne verlegt worden war. Nach wohlbestandenem Kandidatenexamen zu St. Louis wurde er 1865 als Hilfsprediger der Dreieinigkeits= gemeinde zu Milwaukee ordiniert. Bald darauf übernahm er auch das Direktorat der dortigen lutherischen Hochschule. Hier erkrankte er. Im Jahre 1871 wurde er Pastor der volkreichen Gemeinde zu Grand Rapids, Mich., und gegen Ende des Jahres 1873 folgte er dem Rufe an unsere Anstalt zu Fort Wahne als Lehrer der deutschen und der französischen Sprache. Hier hat er in aller Treue und Aufopferung zweiundvierzig Jahre lang unterrichtet, bis er unter der Laft der Arbeit zusammenbrach. Während der letten sieben Jahre war er invalid, bis ihn fein Herr und Meister zum ewigen Feierabend rief.

Er war zweimal verehelicht. Seine erste Gattin war die



Brofeffor August Crull.

Tochter des seligen Prof. A. Biewend und seine zweite Katharina, geb. John, die ihn mit einem Sohn aus erster Ehe, Dr. E. Crull, überlebt; drei Kinder sind vor ihm gestorben.

Crull war ein edler und entschiedener Charakter, eine im= ponierende Erscheinung. Er war ein Menschenkenner, der den Aufrichtigen ehrte und liebte. Er war vor allem ein gottbegabter Lehrer, der seine Schüler bald durchschaute und richtig behandelte. Unsere Spnode hat bisher wenige Pädagogen wie Crull gehabt. Er war der Bahnbrecher des deutschen Unterrichts auf unsern Ihmnasien. Er beherrschte aber auch die englische und die französische Sprache wie die deutsche. Er war mit einer herrlichen Rednergabe begnadet, die bei besonderen Gelegenheiten in den Dienst der Kirche gestellt wurde. Er war auch ein Dichter und Sänger von Gottes Enaben. Dafür zeugen sonderlich zwei Sammlungen: "Gott segne Dich!" und "Gott tröste Dich!" war er der erste in unsern Kreisen, der Kernlieder unsers deutschen Gesangbuchs ins Englische übersette, und bis zu seiner Krankheit war er tätig in der Revision unsers deutschen Gesangbuchs. veröffentlichte auch eine Sammlung Hausandachten aus D. Walthers Schriften: "Das walte Gott!" Unter seinen Schulbüchern ist sonderlich seine deutsche Grammatik zu nennen.

Schließlich follte noch bemerkt werden, daß Prof. Crull eine Rolle in der literarischen Welt hätte spielen können; aber er zog

es vor, in unermüblicher Treue und Selbstaufopferung in der Ausbildung zukünftiger Diener am Wort seine Kräfte zu verszehren. Und diese Treue im Dienste des Herr ist das herrliche Vermächtnis, das er seinen Schülern hinterlassen hat. Sein Gesdächtnis bleibe unter uns im Segen! M. L.

Am 12. März 1923 durfte P. em. Bji Sanbers gim = mermann zur Ruhe des Volkes Gottes eingehen. Der Ent= schlafene wurde am 26. April 1849 zu Spezerfehn in Hannover geboren, hat also sein Alter auf beinahe 74 Jahre gebracht. Er begann das Studium der Theologie in Springfield und vollendete es in St. Louis. Gedient hat er dem HErrn im heiligen Predigt= amt an folgenden Pläten: in Algoma, Wis., von 1873 bis 1879; in St. Louis, Mo., von 1879 bis 1890; in Darmstadt, Ind., von 1890 bis 1912. Um seiner geschwächten Gesundheit willen zog er in das milde Klima Süd-Californias. Hier ließ er sich jedoch bewegen, noch in Ornard als Aushelfer zu amtieren. Ein Jahr und neun Monate ist er dort gewesen, so daß seine gesamte Amt3= wirksamkeit sich auf vierzig Jahre beläuft. In der letten Zeit ift er ein rechter Areuzträger gewesen; er war ganz auf die liebevolle Pflege ber Seinen angewiesen. Am 16. März haben wir seinen müben Leib auf dem Mount Hope-Friedhof in San Diego, Cal., bestattet, wo er nun unserer seligen Christenhoffnung entgegen= schlummert, der herrlichen Auferstehung am Jüngsten Tage. Es trauern um den Heimgegangenen seine tiefbetrübte Bitwe Katharine, geb. Radel, aus Beffen-Darmftadt gebürtig, sowie fieben Kinder und sechs Enkel. Worte göttlichen Trostes wurden ihnen und dem zahlreichen Gefolge in der Trinitatskirche gepredigt, beutsch vom Unterzeichneten, englisch von P. C. Damschröder. R. Anippenberg.

Zum zweitenmat in diesem Schuljahr hat nach Gottes unerforschlichem Rate der Tod seine Hand in unsere Anstalt zu Concordia streden und uns einen Schüler entreißen durfen. Der Quartaner Edwin Theilmann, Sohn Herrn J. Theilmanns zu Benhville, Mo., erkrankte plöhlich am Abend des 15. Februar. Am folgenden Morgen konstatierte der Arzt, daß er Scharlachfieber habe und wegen schwacher Herztätigkeit in großer Gefahr schwebe. Sein Zustand verschlimmerte sich auch zusehends, und schon am 18. Februar entschlummerte er, wie wir hoffen und glauben dürfen. zum etwigen Leben. Am 14. Februar 1904 geboren, erreichte er ein Alter von 19 Jahren und 4 Tagen. Im Jahre 1917 wurde er konfirmiert, und drei Jahre später trat er in unsere Anstalt ein. um sich auf das theologische Studium vorzubereiten. Seine Leiche wurde nach einem kurzen Gottesdienst in der Aula der Anstalt zum Bahnhof gebracht. Dem Leichenwagen folgten die Professoren und Schüler der Anstalt. Prof. Wismar und zwei Schüler begleiteten die Leiche nach Wentville, wo sie am 21. Februar christlich zur Erde bestattet wurde. P. A. Miegler hielt eine deutsche und Prof. Wis= mar eine enalische Rede.

Bweimal in diesem Schuljahr hat also eine anstedende Kranksheit ein Opfer aus unserer Schülerschar gesordert, das erste Mal Nervensieber, das zweite Mal Scharlach. Gewiß, des Hern Hand hat wieder schwer auf uns gelegen und uns tief gedemütigt. Und doch müssen wir bei alledem seine Barmherzigkeit preisen, daß er in keinem Fall der Krankheit gestattet hat, weiter um sich zu greisen und noch mehr Opfer zu sordern. Es ist jedesmal bei dem einen Fall geblieben. Ja, im großen und ganzen ist der Gesundheitszustand ein vortresslicher gewesen, und abgesehen von Erkältungen und damit verdundenem Husten ist nichts vorgesallen. Dafür sei dem Herrn Dank gesagt. Er halte auch serner seine treue Vatershand über uns und schütze uns mit seinem starken Arm!

J. Happel.

deine Ernte!? Sollten wir uns nicht darüber freuen, selbst wenn wir unsere Scheunen größer bauen müssen, um all den Segen unterzubringen? Oder wollen wir den Segen, den Gott uns beschert hat, wieder verschütten? Wenn wir einem Wenschen einen Segen zuwenden und er bringt ihn nicht unter, sondern lät ihn auf dem Felde verderben, dann geben wir ihm nicht zum zweiten Wale etwas. Die Antwort unserer nächsten Spnode kann darum keine andere sein als diese, daß wir in der nächsten Zeit mehr für unsere Lehranstalten tun wollen, damit genügend Raum geschafft werde, um allen Segen zu bergen.

Wir fügen hier noch hinzu die Staaten, aus denen die meisten Studenten kommen: aus Flinois 339, Wisconsin 228, Nebraska 212, Wissouri 203, Minnesota 201, Indiana 166, New York 140, Wichigan 134, Kansas 129.

Das nächste Mal wollen wir dann etwas berichten von unsern Missionen und Finanzen und einige Bemerkungen daran knüpfen. E. E.

# Bur kirdylidjen Chronik.

#### Aus unserer Synode.

Gin Sieg ber guten Sache. Die Lefer bes "Lutheraner" find unterrichtet über den Schulkampf in der nordwestlichen canas Michen Proving Alberta, two der Schulinspektor die Schule unserer Gemeinde au Stony Plain für ungenügend (inefficient) erklärt hatte, infolgedessen die Eltern aufgefordert wurden, ihre Kinder in "die Schule", das hieß, die Staatsschule, zu schicken. Bisber waren alle Bemühungen und Vorstellungen bei der Regierung vergeblich, und die Gemeindeschule mußte geschlossen werden. Wir haben auch fürzlich mitgeteilt, daß die dortigen Lutheraner wegen dieser ungerechten Bedrückung und Beschränkung ihrer bürgerlichen und religiösen Freiheit an eine Auswanderung dachten und schon ihren Baftor und zwei Gemeindeglieder nach Mexiko gefandt hatten, um nach einer neuen Beimat Umschau zu halten. Aber bas Blatt hat sich gewendet. Unter dem 10. April schreibt P. H. J. Böttcher, ber außer seiner Ausbildung auf unsern Anstalten in St. Paul und St. Louis sich auch noch burch Studium auf einem staatlichen Lehrerseminar in Alberta ein certificate zum Schulehalten erworben hatte und die Gemeindeschule in Stony Plain leitete, fol-

".Barum toben die Beiden, und die Leute reden so bergeblich? Die Könige im Lande lehnen fich auf, und die Herren rat= schlagen miteinander twider den Berrn und feinen Gefalbten: Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile! Aber der im Simmel wohnet lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer', Bf. 2, 1-4. Nimm beine Bibel, lieber Lefer, und lies Pf. 9, 18, 21, 30 und die vielen andern Pfalmen, die Danksagungen enthalten für Errettung bon Bedrudern. Dann wirft du feben, welche Gedanken in diesen Wochen die Herzen beiner Mitchristen in Alberta erfüllen. Schon bald nachdem das "Mexiko-Romitee' abgereist war, tam ein schriftliches Friedensangebot vom Department of Education. Darin wurde uns erlaubt, die Gemeindeschule wieder zu eröffnen. Bir wollten aber unferer Sache diesmal gewiß sein, und so hat die Regierung auf unser Verlangen hin uns durch den Premierminister ein Schreiben zukommen laffen, worin es unter anderm heißt: 'The Department will be willing to cooperate with the trustees of the school in reaching and maintaining the required standard of efficiency.' Benn mon das vergleicht mit dem, was uns früher gesagt und angetan wurde, so liegt es auf der Hand, daß irgendwo im stillen ein gewaltiger

Umschwung vor sich gegangen ist. Heute morgen, also noch ehe unser Komitee von Mexiko zurückgekehrt ist, wurde die Schule wieder eröffnet, und zwar mit Lobs und Dankliedern und Danks gebeten.

,Gin' feste Burg ist unser Gott, Ein' gute Wehr und Wassen. Er hilft uns frei aus aller Not, Die uns jest hat betrossen."

Jest beißt es: Mehr Lehrer! Mehr Schulen!"

Das ist in Wahrheit eine gute Nachricht und ein Sieg der gerechten Sache. Wenn unsere Brüder in Alberta einsach, nachs dem ihnen die Schule geschlossen tworden twar, die Hände in den Schoß gelegt hätten, dann twäre ihnen die Schule auf immer gesnommen gewesen. Aber sie haben ihre dürgerlichen und kirchlichen Rechte geltend gemacht und gezeigt, daß es ihnen ein Ernst um die Sache ist. Und geradeso versahren unsere Brüder in Nebraska und Ohio, die auch für ihr gutes Recht in rechter Weise und mit rechten Wassen kämpfen, indem sie die schulseindlichen Gesetze in den Gerichten bekämpfen dis zum Obergericht unsers Landes hin. Ganz richtig heißt es in dem im lehten "Lutheraner" angezeigten Spnodalbericht des Nebraska-Distrikts über die Tätigkeit des bestressen Komitees:

"Dies Komitee beschäftigt sich mit der Schulsache, insofern unsere Schulen von feindlichen Gesetzen bedroht werden. Das Romitee hat in dem Fall Meher von Hampton wie auch wegen des Reed=Norval=Gesekes an das Oberbundesgericht appelliert. Andere Kirchengemeinschaften, die dieselbe Beschwerde gegen die bestehen= ben Gesethe haben, helfen die Roften bestreiten. Bir find in dieser Angelegenheit vor Gericht gegangen, erstens, weil wir glauben, bag die deutsche Sprache um der Verhältnisse willen gum Reli= gionsunterricht nötig fei; zweitens, weil es fich bier um Elternrechte handelt; der Staat hat kein Recht, uns zu berbieten, mehr für unsere Kinder zu tun als das vorgeschriebene Minimum; brit= tens, weil die Kirche darüber zu entscheiden hat, in welcher Sprache bas Wort Gottes von ihr gelehrt und gepredigt werden soll. Als gute Amerikaner laffen wir uns unfere Rechte nicht nehmen, son= bern halten es für unsere Pflicht, sie zu verteidigen." Gott wolle auch hier der gerechten und guten Sache den Sieg verleihen!

હ. ૪.

Gute Radrichten. Auch fonft kommen aus den berichieden= sten Teilen unserer Spnode gute Nachrichten über die Schulfache. In dem von unserm Schulsekretär Stellhorn herausgegebenen  $\mathit{Bul}$ letin heißt es in einem Bericht aus Nebraska: "In den Sitzungen der Konferenz wurde auch die Schulfache gründlich besprochen. Es war eine reine Freude, zu hören, wie die Brüder alle — lauter jüngere Pastoren — für die cristliche Gemeindeschule eintraten und welchen Enthusiasmus fie bekundeten, neben ihrer Arbeit in der Gemeinde auch noch fünf Tage in der Woche Schule zu halten. Ein Bruder, der aus dem Often stammt und dessen Eltern im Often wohnen, hatte einen Beruf an eine Mission in einer größeren Stadt in der Nähe seiner Eltern abgelehnt, weil er fürchtete, seine Schule, die er letten Berbst unter großen Schwierigkeiten ins Leben gerufen hatte, könnte eingehen, wenn er annähme. 3wei kleine Gemeinden in meinem Visitationsdiftrikt arbeiten fleißig barauf bin, nächsten Berbst eine Gemeindeschule ins Leben zu rufen. Die Gemeinde bei Worms denkt daran, eine zweite Lehr= fraft für ihre blühende Gemeindeschule zu berufen."

In dem bon der Schulkommission des Nord-Allinois-Distrikts herausgegebenen "Schulkericht" wird mitgeteilt, daß die zum Engslischen Distrikt gehörende Pilgrim-Schule in Chicago (P. H. C. Steinhoff) jett von 95 Schülern besucht wird, und daß die Gesmeinde die Einrichtung einer dritten Alasse beschlossen hat. An anderer Stelle der heutigen Nummer des "Lutheraner" steht zu lesen, daß von den 36 neuen Schulen, die im Lause des letten

Jahres in unserer Spnode eröffnet worden sind, 18 allein auf den Rord-Jlinois-Distrikt fallen. Das ist ein Zeichen, daß dort tüchtig für die Schule gearbeitet wird.

Im letten Shnodalbericht des Minnesota-Distrikts steht zu lesen: "Ein Pastor in Minnesota konnte seine Gemeinde von dreißig Gliedern nicht bewegen zu beschließen, eine Gemeindesschule zu gründen. Nach längerer Belehrung und Ermahnung rief er mit tränenden Augen auß: "Brüder, ich bin bereit, meinen Teil zu tun, die Lämmer JEsu in dieser Gemeinde zu weiden; ist denn keiner von euch Vätern bereit, mir seine Kinder anzuberstrauen?" Es meldeten sich vier Männer, die bereit waren, ihm ihre Kinder zu schieden. Wit acht Kindern hielt dieser Pastor ein ganzes Schulzahr gewissenhaft Schule. Heute haben wir dort eine blühende Gemeindeschule, die die Gemeinde hegt und psiegt und die sie nie und nimmer eingehen lassen würde."

Aus einer größeren Stadt eines andern Synodaldistrikts schreibt uns ein Pastor unter andern Nachrichten aus seiner Gesmeinde auch folgendes: "Die Gemeindeschule, die 1917 eingesgangen ist infolge der Amtsniederlegung des Lehrers, bersuche ich wieder zu eröffnen. Ob es gelingt, ist ungewiß. Man hat hier nie viel Liebe zur Gemeindeschule gehabt und durch den vielen Wechsel der Lehrer alles Vertrauen und Liebe zu ihr verloren. Kinder haben wir hier, Gott Lob, genug, aber man meint, kein Lehrer halte hier in unserer Gegend bei dem, was wir ihm bieten können, aus. Wenn Sie uns einen treuen und tüchtigen Mann, der wenigstens fünf Jahre hier bleiben würde, nennen könnten, so wären wir sehr dankbar und würden ihn gewiß berufen."

Es geht voran in ber fübamerikanischen Mission. Bor kurzem kam die angenehme Runde, daß die Gemeinde P. Trunows in San Juan, Argentinien, selbständig geworden fei. Jest wird berichtet, daß auch die Parochie Meron in Argentinien von weite= rer Unterstützung absehen wolle. P. Wächter schreibt mit Recht: "Dieser Schritt borwärts wird uns noch gewaltiger erscheinen, wenn wir bedenken, daß ja gerade im letten Jahr die Parochie getrennt wurde und für die meinige nur Merou und Biale übrigblieben. Zudem dürfen wir auch nicht vergessen, daß dieses Feld ein berhältnismäßig neues ist. . . . Das war natürlich nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Gemeinde ein Freudentag, als die Selbständigkeit zustande kam. Man hatte es für unmöglich gehalten, und es fehlten ja auch die nicht, die ob der Gehalts= erhöhung murrten. Aber schlieglich war die Sache gar nicht fo schwer, wie man sie sich vorgestellt hatte. Ich hatte natürlich reichlich vorgearbeitet, besonders privatim, bei Gelegenheit von Hausbesuchen, dann auch besonders in der vorhergehenden Borstandsversammlung, und wo immer sich sonft Gelegenheit fand.

In derselben Versammlung wurde auch beschlossen, nachfolsgendes Dankschreiben zu verabfassen:

"An unsere werten Glaubensgenossen der Missourishnode in Nordamerika, zuhanden des Korrespondenten für Südamerika der Wissionskommission derselben.

"Teure Mitchristen! Vor etwa vier Jahren trat unsere Gesmeinde Merou aus der unierten La Plata-Shnode aus und bat die Missourishnode, sie zu bedienen. Diese Bitte wurde ihr auch gewährt. Seit drei Jahren haben wir nun auch einen eigenen Pastor in unserer Mitte wohnhaft. Diesen habt ihr, geliebte Glaubensbrüder, nicht nur ausdilden helsen und ihn uns nach Argentinien geschickt, sondern ihr habt auch alle diese Jahre ihn uns erhalten helsen. Das Wort Gottes jedoch ermahnt die Gesmeinden, ihre Seelsorger, wo möglich, selber zu erhalten und sie zu versorgen mit dem, was sie zu ihres Leibes Nahrung und Notsburft bedürfen. Gal. 6, 6 heißt es: "Der unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet." Diesem Worte unsers Gottes haben auch wir uns bestrebt nachs

zukommen, und in unserer letzten Gemeindebersammlung haben wir beschlossen, unsern Pastor von jetzt an allein zu erhalten. Zusgleich wurde auch der Beschluß gefaßt, unsern lieben Glaubenssegenossen in Nordamerika, die in den vergangenen Jahren behilfslich gewesen sind, daß uns das teure Svangelium rein und lauter verkündigt worden ist, ein Dankschreiben zukommen zu lassen. Dieser Beschluß wird nun hiermit ausgeführt.

"Wir danken euch, teure Glaubensbrüder, von Herzen für alle bisher erwiesene Liebe. Wir danken euch herzlich, daß ihr uns einen treuen lutherischen Prediger geschickt und ihn uns bisher habt erhalten helsen. Wir danken besonders auch allen Gliebern der Missionskommission für Innere Mission im Ausland, die so treu für uns gesorgt haben. Nun aber unsere Gemeinde zu der Erkenntnis gekommen ist, daß es ihre heilige Psicht ist, ihren Pastor selbst zu erhalten, Gott ihr auch die Mittel hierzu gegeben hat, so werdet ihr euch gewißlich alle mit uns freuen, wenn wir nun eure Unterstützung nicht mehr bedürfen. Gott sei euch für alle Liebe, die ihr uns erwiesen habt, ein reicher Vergelter! Wögt ihr nie ermüden im heiligen Werk der Wission! Ja, laßt uns wirken, dieweil es Tag ist; denn die Nacht komunt, da niemand wirken kann!



Rirche und Gemeinde in Meron, Argentinien. (P. A. C. Wächter.)

"Mit christbrüderlichem Gruß zeichnet die Eb.-Luth. Dreiseinigkeitsgemeinde II. A. R. zu Colonia Merou, Entre Rios, Argentinien.

"Deren Vorstand: Aug. C. Wächter, Pastor. Heinrich Wolf, Präsident. Heinrich Herber, Vizepräsident. Gottsried Wolf, Sekretär. Johannes Schneider, Kassierer."

Der von der Parochie Merou getane Schritt ist um so anerstennenswerter, als es in dem erwähnten Brief heißt: "Die Ernte ist hier in Entre Rios dieses Jahr mittelmäßig. An manchen Stellen ist der Weizen gar nicht gedroschen worden, und wer wenig Lein gesät hat, ist übel dran. Auch hat die Gemeinde in Viale den Bau einer Kapelle zu bestreiten gehabt."

Der freundliche Gott, der in dieser Parochie sein Wort so gesegnet hat, schenke ferner Mut und Freudigkeit zu seinem Werk und segne die Schwestergemeinden in fernen Landen nach dem Reichtum seiner Gnade!

Aus Texas. Fast vollzählig versammelten sich die Kastoren und Lehrer des Texas-Distrikts vom 5. bis zum 9. April in Thornsdale. Sie wurden von den Gliedern der dortigen St. Kaulssgemeinde auss allerbeste und freundlichste bewirtet. Zum Vorsitzer wurde P. J. W. Behnken erwählt, zum Sekretär P. E. Hartensberger. Die Worgensitzungen wurden sleißig ausgenützt, indem man Lehrgegenstände besprach. Präses H. Studtmann legte eine Auslegung von 1 Joh. 5 vor. Seine Arbeit wurde nicht nur mit Dank angenommen, sondern es wurde auch beschlossen, daß sie im

"Tegas-Distriktsboten" sowie im Texas Messenger gebruckt wersben solle. Lehrbesprechungen wurden ebenfalls gepslogen über Bestehrung und Enadenwahl; die Thesen des interspnodalen Komitees lagen ihnen zugrunde. Missionsdirektor B. Hewie leitete diese Berhandlungen.

Recht erfreulich lauteten die Verichte der verschiedenen Komisteen. Ein wie ausgedehntes Missionsgebiet unter der Führung unsers Missionsdirektors steht, können folgende Zahlen anzeigen. Gerade an 100 Pläten wird von unsern Missionsarbeitern, 44 an der Zahl, das Brot des Lebens gespendet. 4484 Seelen, 2523 Kommunizierende, 190 Schulkinder und 820 Sonntagsschulkinder stehen unter der geistlichen Obhut unserer Missionare. Nahezu \$4000 sind jeden Wonat nötig, um dies Werk des HErrn zu bestreiben. Im Interesse der Mission hat unser Direktor im Laufe des letzen Jahres allein auf der Eisenbahn 16,284 Meilen zurücksgelegt. Von den 100 Stationen hat er 57 persönlich besucht.

Ganz besonders erfreulich war der Bericht unserer Schul-kommission. Gott hat uns den Sieg über unsere Feinde verliehen. Die Gesetvorlagen, die unsern Schulen den Todesstoß versetzt hätten, sind nicht zur Annahme gelangt. Ein Lob= und Danklied wurde nach der Verlesung dieses Berichts angestimmt und mit der größten Begeisterung gesungen.

Einmütig wurde beschlossen, die Stynode in Fort Wahne, Ind., zu bitten, so bald als irgend möglich ein College in Texas zu ersrichten. Das Collegekomitee berichtete, daß für diesen Zweck von unsern Gemeinden schon etwa \$20,000 gezeichnet seien, daß aber bei weitem noch nicht alle Gemeinden berichtet hätten, wieviel sie zu diesem Unternehmen beisteuern wollen. Alle solche sowie diesjenigen, die noch mehr, als sie schon versprochen haben, zeichnen wollen, werden gebeten, dies sofort bei Vizepräses Behnken zu melsben, der beauftragt wurde, die Texas-Collegesache bei der Shnode zu vertreten.

Auch wurde beschlossen, daß alle unsere Gemeinden gebeten werden sollen, nochmals vor der Spnode im Juni eine besondere Kollekte für das so nötige neue Seminar in St. Louis zu erheben.

Obwohl der Finanzbericht im großen und ganzen günstig lautete, so wurde doch darauf hingewiesen, daß die Distrikts-Haus-haltskasse und die Studentenkasse einen großen Fehlbetrag zu verzzeichnen haben und der schnellen und kräftigen Unterstützung aller bedürfen.

P. G. W. Fischer, der Vertreter der Negermission, legte einen Bericht ab über den Fortgang unserer Tätigkeit unker den Schwarzen unsers Landes. Auch in Texas wird jeht den Negern das Evangelium verkündigt. P. F. W. Siebelih in Port Arthur hat damit den Ansang gemacht und konnte berichten, daß im Durchsschnitt 18 bis 20 Erwachsene sich zu den Gottesdiensten einstellen.

Erhebende Gottesdienste, denen große Mengen andächtig beiswohnten, wurden abgehalten. Am Freitagabend hielt P. C. A. Neumann die Beichtrede und P. H. Hellmann die Pastoralpredigt. Am Sonntag predigten die PP. Kollmeher, Bewie und J. Schmidt.

Ein herzlicher Dank wurde ausgesprochen dem Ortspastor und seiner Gemeinde sowie unserm Gouverneur Pat Ness für seine Bünsche, der Thorndaler Chamber of Commerce und den verschies denen Komiteen für ihre Dienste. A. E. Möbus.

Aus Best-Rebrasta-Bhoming. Sollen wir unsere Prophetenschulen erweitern und vergrößern, oder sind sie jeht schon groß genug, um hinreichend Pastoren und Missionare sür unsere Bedürfnisse heranzubilden? Sine wichtige, brennende Frage, die jeht viel erörtert wird und allerorts mit christlichem Verständnis beantwortet sein will. Daß der Arbeiter im Weinberge des Herrn noch zu wenige sind, trat bei der Sihung der West-Nebraska-Who-ming-Spezialkonferenz zu Sidneh, Nebr., deutlich zutage, als wir die Missionsberichte hörten.

Ein älterer Miffionar hat von Gründonnerstag bis Ofter-

montag fünfzehnmal gepredigt. Sollte man ihm nicht einen Misfionar zur Seite stellen, der ihm einen Teil seiner Arbeit abnimmt? Es mangelt jedoch an Missionaren. In Chadron, Rebr., ift die Aussicht vielbersprechend, eine Mission und Gemeinde ins Leben zu rufen. Warum es nicht wagen im Vertrauen auf Gott? Wenn wir nur genug Missionare batten! Die Missionskommission bemüht fich schon seit längerer Zeit, einen Missionar für Thermopolis, Who., einen Kurort, wo die größten warmen Quellen der Bereinigten Staaten sind, zu gewinnen. Doch too soll sie einen hernehmen? Missionare find so fehr rar, leider noch immer! Und sogar zwei selbständige Gemeinden aus dem Kreise unserer Kon= ferenz, die eine bei Gurlen, Nebr., die andere zu Emblem, Who., haben schon monatelang vergeblich einen Pastor berufen und wissen aus eigener Erfahrung, daß wir noch nicht zu viele Paftoren in unferer Spnode haben. Da muß fich einem doch die überzeugung aufdrängen, daß wir noch mehr Missionare und Bastoren ausbilben muffen, wenn das Werk des BErrn nicht leiden foll, und wir find genötigt zu bitten: "Sende treue Arbeiter in deine Ernte, und die du gefandt haft, ftarte, daß fie mit Freudigkeit deine Bahr= heit verkündigen und sich der Trübsale um des Evangelii willen nicht schämen!"

Die lutherische St. Paulsgemeinde in Whittemore, Jowa, weihte ihre neue Schule am 10. Dezember 1922 dem Dienste bes



Die neue Schule ber St. Paulsgemeinde gu Whittemore, Jowa.

Hern. Am Vormittag fand ein entsprechender Gottesdienst in der Kirche statt, in welchem P. M. Friedrich in deutscher Sprache predigte über das Thema: "Warum sollen wir Christen willig und fröhlich große Opfer bringen für die christliche Erziehung unserer Kinder in der christlichen Gemeindeschule?" Er gründete seine Predigt auf Luk. 10, 38—42. Am Nachmittag predigte P. Th. Frese in englischer Sprache in der Versammlungshalle im Erdzgeschoß der Schule auf Erund von Ps. 115, 13. 14. Er zeigte den großen Segen der christlichen Gemeindeschule.

Das Gebäude ist  $68\times44\times28$  Fuß, ein Backsteingebäude und feuersest gebaut. Es hat zwei Klassenzimmer sür je 60 Schüler mit Einzelsigen. Zwischen den Klassenzimmern ist das Konsirsmandenzimmer. Im Erdgeschoß befindet sich außer dem Heizungssaum und sonstigen nötigen Einrichtungen eine Versammlungsshalle,  $66\times27\times12$  Fuß. Der Bau kostet rund \$22,000.

Wie der gnädige und treue Gott bisher geholfen hat, so helse er auch sernerhin und segne diese Schule für Christi Reich, für das christliche Heim und für unser Land! W. Faulstich.

#### Inland.

Stadtmiffion. Bor uns liegt ein Bericht über die Missions arbeit, die innerhalb der Grenzen von St. Louis von einzelnen Christen wie von den hiesigen Gemeinden verrichtet wird. Der Bericht zeigt aufs neue, wie vielfach die Gelegenheiten sind, die

sich in den größeren Städten zur Predigt des Ebangeliums dars bieten. Allenthalben öffnet dafür der HErr Tür und Tor. Neben der eigentlichen Arbeit in den öffentlichen Anstalten treiben die Christen in St. Louis Mission unter den Armen und Verwahr= loften der Stadt sowie unter den Negern. In einem Altenheim, einem Erholungsheim, einem Baijenhaus und einem Sospital nehmen sie sich der Alten, der Baisen und der Kranken an. Gin Diakonissenverein forgt für die Ausbildung weiblicher Belferinnen auf den verschiedenen Gebieten der Nächstenliebe. Zwei Bereine, bestehend aus lutherischen Frauen, unterstützen die Missions= arbeit unter den Negern und in Indien. Die Baltherliga unterhält ein hofpig für lutherische Jungfrauen und besoldet einen Missionar in China. Damit sind aber nur die Hauptbetätigungen genannt. Die Arbeit, die daneben, auch gerade von den Studen= ten des hiesigen Seminars, im Dienst des Reiches Christi verrichtet wird, ist gar nicht zu berechnen. Ru beachten ist, daß sich das Werk von Jahr zu Jahr erweitert hat und sich immer neue Gele= genheit bietet, Gottes Wort zu verbreiten. Vergeffen wir daher nicht das große, weite, offenstehende Missionsfeld in den größeren 3. T. M. Städten unsers Landes!

And eine Gemeinbe muß fich auf bie Prebigt vorbereiten, nicht nur der Baftor. So urteilt mit Recht eins unserer Distrikts= blätter. Daß dem fo ist, wußten unsere alten lutherischen Chriften längst und handelten auch banach, indem sie fich durch Gebet und Evangeliumsbetrachtung auf den Gottesdienst vorbereiteten. Ramen sie dann in die Rirche, so standen ihnen die Bergen für bas gepredigte Wort offen. Unserm jungeren Geschlecht scheint dies Wissen abhanden gekommen zu sein. Es wird vielfach gar zu viel Zeit darauf verwendet, "leiblich sich zu bereiten", wie Luther sagt. Luthers weitere Worte: "Aber der ist recht würdig und wohl geschickt, wer ben Glauben hat" gelten aber auch für den gangen Gottesbienst, nicht nur für das heilige Abendmahl. Solchen Glauben fordert Gottes Wort, wenn es heißt: "Bewahre beinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehest, und komm, daß bu höreft! Das ift beffer benn ber Narren Opfer; denn fie miffen nicht, was sie Boses tun", Pred. 4, 17. Diese Ermahnung recht zu treiben, darf nicht bergessen werden. 3. X. M.

Gräßliche Zustände herrschen in vielen Sektengemeinden unsfers Landes. So verspottete vor einiger Zeit ein preschterianisscher "Prediger", Rev. Edward Curtis von Boston, Mass., die heilige Taufe, indem er einen Hund taufte, und verhöhnte das christliche Gebet, indem er über ein Gericht Kartoffeln (French fried potatoes) den Segen des Himmels, natürlich als gottessläfterlichen Scherz, erslehte. Etliche ernste Gemeindeglieder prosteftierten gegen das weitere Verbleiben des "Predigers" an der Gemeinde; die Mehrzahl aber stimmte dafür, daß der Pastor bleiben solle. Die Sache kam vor das Gericht, und dieses entsschied zugunsten der Majorität. Dieser "Prediger" bleibt also an der Gemeinde!

Die Gemeinbeglieder, die für einen solchen "Pastor" stimmen, verdienen ihn auch. Sie verdienen aber auch das ewige Berberben, das ein solcher Spötter über sie und ihre Kinder in alle Ewigkeit bringt. Sie wollen nämlich Christum nicht, sondern den Teufel, der sie zur Hölle führt. Auch die Minderheit ist nicht frei von aller Schuld. Besteht sie aus Christen, so hat sie sich von dem gottlosen Haufen zu trennen und sich einen christlichen Presdiger zu berusen. Wahrlich, zeugen tut not! Gott gebe allents halben furchtlose Bekenner der Wahrheit!

3. T. M.

Die heutige medizinische Wissenschaft rühmt sich, drei wichstige Kuren entdeckt zu haben. Die einst so gefürchtete Zuderskrankheit sei jeht heilbar, das ins Stocken geratene Herz könne oft neubelebt werden, und für die schreckliche Seuche der Auszehrung gebe es ein reichlich sicheres Mittel. Drei Kuren kann aber weder die nedizinische noch irgendeine andere menschliche Wissenschaft

zuwege bringen. Sie kann nämlich die Menschen nicht dahin bringen, daß sie sich durch die Sünde nicht selbst berderben, sich nicht daß Leben nehmen und nicht an andern zu Mördern werden. Bas die Bissenschaft zu einem Prozent heilt, das verderbt die Sünde zu hundert Prozent. So bleibt Gottes Ehre zu Recht bestehen. Das größte Wunder aller Zeiten ist, daß Gott durch sein Evangelium aus Sündern Gottes Kinder macht. Das bleibt auf etwig ein Bunder der Kraft und Gnade Gottes. Dies Wunder kann aber der geringste Christ verrichten, indem er Gottes Wort zur Anwendung bringt. Menschen, die in JEsu Namen solch: Bunder vollbringen, sind hoch zu ehren.

Am 8. Mai 1823 wurde zum erstenmal das berühmte und tvohl allen Lesern des "Lutheraner" bekannte englische Lied "Home, Sweet Home!" von einer Schauspielerin in England Der Schreiber dieses Liedes ist ein unglücklicher Mensch gewesen, der viel für die Bühne gedichtet hat, endlich aber als amerikanischer Gesandter in der Stadt Tunis, Afrika, aestorben ift. Seine andern Beröffentlichungen sind mit Recht in Bergessenheit geraten; sein trautes, schlichtes Lied wird noch heute gefungen. Das gibt unfern Zeitungen wieder Gelegenheit, allerlei über den Mann und sein Lied zu schreiben und bazu ihre Bemerkungen zu machen. Wir wollen basselbe tun und dabei auf folgendes aufmerksam machen: Erstens sind unsere heutigen Filmtheater im Durchschnitt tausendfach verkommener, als es einst die Theater waren. Zweitens tragen die Filmtheater reichlich bagu bei, daß das Beim in unserer Zeit geschändet und vernichtet wird Drittens gibt es heutzutage leider nur wenige Säufer, in benen die Kinder ein Beim finden. Viertens ist auch die Welt sich dessebewußt, was sie mit dem Verluft des frommen Beims verloren hat. Endlich entbehrt John Howard Pahnes "Home, Sweet Home!" eigentlich deffen, was in jedes Heim gehört, nämlich der Gottes= furcht. Sein Lied besteht aus schönen, aber zumeist leeren Worten. Mögen alle driftlichen Eltern dafür forgen, daß, wenn ihre Kinber später an ihr Beim zurudbenken, fie auch an Christum benken, ber ihnen im Elternheim ins Berg gefchrieben worden ift!

3. X. M.

über bie in aller Belt fo weitverbreitete, himmelfcreienbe Sünde der Geburtsverhinderung (birth control) schreibt die viel= gelesene Schriftstellerin Kathleen Norris unter anderm, wie folgt: "Hätte man vorzeiten dieser Unsitte gefrönt, so hätte es nie einen Dickens, einen Bach, einen Jefferson und einen Mark Twain [her= vorragende Männer Englands, Amerikas und Deutschlands] ge= geben. Wäre Lincolns Mutter biefer Sünde ergeben getvefen, fo dürften wir niemals einen Lincoln gehabt haben." eine verkehrte Welt ist es doch, wo Mütter alles andere herrlicher, füßer und zufriedenstellender finden als wirkliche Familien, bestehend aus Söhnen und Töchtern!" "Die Hospitäler sind voller siecher Frauen, die fich bemühen, ihre Gefundheit wenigstens teil= weise und auf wenige Jahre wiederzuerlangen, ehe das unvermeidliche, unzeitige Ende kommt, eben weil sich die Natur nicht spotten läßt und das Beib mit ihrem Fleifch und Blut bafür bezahlen muß, daß es seine Vorrechte migbraucht und den eigent= lichen Zwed der Che verhindert." "Es gibt nur zwei Arten von Freude in dieser Welt. Bu der einen gehören Geschenke, Theater, Edelsteine, Bücher — alles tote Dinge, die immer eintönig bleiben. Bur andern gehört das große Lebenswunder — die Kinder." "Ehe ich mich einem Berein, der zum Zweck hat, die Geburten zu vermindern, anschließen wurde, wurde ich eher einem Verein ans gehören wollen, der Geld ins Baffer wirft, der alle Blumen im Juni gerftort ober alles Biffen unterdrudt." Damit will bie Frau sagen, daß es noch viel törichter ist, die Geburten kontrols lieren zu wollen, als Geld ins Wasser zu werfen, Blumen auszurotten und Biffen zu unterdrücken.

Das sind brave Worte. Gottes Wort sagt christlichen Chesfrauen allerdings etwas noch viel Härteres. Aber auch von der angegebenen Seite aus betrachtet, ist die Geburtskontrolle etwas Schimpfliches und Verderbliches. J. T. M.

#### Ausland.

Was tann der Papst? Die römische Kirche treibt nach dem Weltfrieg mehr als je in allen protestantischen Ländern Wission, und zwar mancherorts mit gutem Erfolg. Das kommt daher, daß zum großen Teil die Protestanten des Segens, den sie durch die Reformation überkommen haben, nicht wert sind und lieber mit den Papstknechten Treber essen, als auf der grünen Aue des Evansgeliums weiden wollen. Gelegentlich seiner Wissionsvorträge sagte jüngst ein Jesuit namens Xavier Sutton, ein abgefallener Protestant, unter anderm: "überall dürsten Protestanten nach der Wahrheit, und diese kann ihnen nur die römische Kirche bieten. Nur die katholische Kirche löst alle Lebensrätsel und beseitigt die Schwierigkeit und das Elend, das gegenwärtig die Wenschheit in geschäftlicher, wirtschaftlicher und politischer Weise quält."

über diese Khrasen des Jesuiten darf sich kein Mensch wuns dern; es darf ihnen aber auch kein vernünftiger Mensch glauben. Der Papst beseitigt nicht das geistliche Elend der Welt, eben weil er nicht das lautere Evangslium predigt. Er beseitigt aber auch nicht das irdische Elend der Welt, weil er ein selbstsücktiger Thrann ist, der sich nur selber dient. Gott bewahre unser Land vor der Hilse, die der Papst bringt! Versteht er das Geschäft, Länder glücklich zu machen, so soll er dafür erst den Beweis in Italien und Wexiko liefern.

Die romifch-fatholische Borfdrift für Difchehen. Folgen= des wird aus Bahern und aus Württemberg berichtet und zeigt so recht die römische Unverschämtheit und Anmagung: Gemischte Paare, die die katholische Trauung begehren, müssen sich durch einen Gid zu katholischer Kindererziehung verpflichten. Die Gidesformel, die von den Brautleuten vor dem Pfarrer langsam abzulesen und ihm nachzusprechen ist und dann unterschrieben wer= den muß, lautet: "Wir schwören vor Gott, dem Allwissenden: Wir werden unsere Ehe nur vor dem katholischen Afarrer abschließen. Wir werden alle Kinder unserer Che katholisch taufen lassen und in der katholischen Religion unterrichten und erziehen. Wir versprechen einander mit diesem Sidschwur in der Gegenwart Gottes: Auch wenn der Tod unsern Chebund auflöst, wird der überlebende Teil das Versprechen von der katholischen Kinder= erziehung treu und gewissenhaft halten. Ich (ber katholische Teil) verspreche, meinem fünftigen Chegatten durch Wandel und Wort in frohen und in kummervollen Zeiten Hochachtung vor dem katholischen Glauben einzuflößen. Und ich (ber nichtkatholische Teil) beripreche, meinem künftigen Chegatten in ber Ausübung seiner religiösen Pflichten niemals ein Sindernis in den Weg zu legen. So schwören wir beibe: So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium! Amen." Weiterhin heißt es in der Ver= ordnung: "Der Ritus der Eidesabnahme ist möglichst feierlich und eindrucksvoll zu gestalten. Gelegentlich bes Brautegamens, jedenfalls möglichst früh bor der Trauung, wird der Pfarrer oder fein Beauftragter in ber Safriftei ober im Amtszimmer bor bein Arugifix und zwei brennenden Kerzen die Brautleute zuerst über die Heiligkeit des Gides, mit dem sie ihre freie Einigung bekräftigen, belehren." — Auch in Amerika muß römisch=katholische Er= ziehung der Kinder von dem nichtfatholischen Teil versprochen Vor Mischen kann nicht ernstlich genug gewarnt merden. werden. L. F.

Berbreitung ber Freimaurerei. In einem vor einiger Zeit erschienenen Werke von Wichtl, "Weltfreimaurerei, Weltrevolustion, Weltrepublik", das auch sonst mancherlei interessante Witstellungen macht, heißt es Seite 5 his 7: "In den Vereinigten Staas ten gehört nahezu alles, was Namen, Rang und Ansehen besitt, bem Freimaurerbunde an. Seit der Einführung der Freimaurerei in Amerika (1733 in Bofton) find fast alle Präsidenten der Bereinigten Staaten Freimaurer gewesen, so zum Beispiel George Bashington, McKinley, Taft, Roosevelt und Bilson. Bezüglich bes Letztgenannten wurden Zweifel laut, doch ändert dies nichts an der Tatsache, daß seine nächste Umgebung und seine vertraute= sten Ratgeber Freimaurer waren, so der Bizepräsident Br :. Marshall, der schottischer Hochgradmaurer ist, desgleichen Br.: Lansing, Br:. Oberft House, Br:. General Pershing, sodann der Präsident des amerikanischen Arbeiterbundes, Samuel Gompers, und unzählige andere. Aber auch in dem übrigen Amerika gibt es eine Unmenge von Großlogen und Logen, so in Brafilien, in Chile, in Uruguah, in den zentralamerikanischen Republiken Rostarika, Guatemala, San Salvador usw. Sogar Haiti hat seinen Groß= orient mit 64 Logen und 4000 Brüdern! Und die Negerrepublik Liberia in Afrika besitt eine farbige Großloge, die bereits seit 1867 besteht. Ein ähnliches Bild weist Auftralien auf, wo fünf Großlogen bestehen, denen 739 Logen mit rund 50,000 Mitgliedern angehören. Selbst in Japan ist das Freimaurerwesen verbreitet, nicht minder in Ching, wo Br :. Sunhatsen eine hervorragende Säule des Beltfreimaurertums ist. Die Gesamtzahl der Freimaurerlogen ber ganzen Erbe wird von freimaurerifcher Seite mit 24,788 angegeben; ihnen gehören insgesamt 2,858,140 Brüder an. . . . Bedenkt man nun, daß die Logenbrüder doch zumeist strebsame, weltgewandte Leute sind, Journalisten und Kaufleute, Bankiers, Abvokaten und Industrielle, zu denen sich noch viele Gelehrte, insbesondere aber zahllose Parlamentarier aller Länder der Erde gesellen, so kann man sich ungefähr einen Begriff davon machen, welch ungeheuren Ginfluß diese fest organisierten Berbände auf die ihnen angehörenden ober doch nahestehenden Kreise ausüben. Dann kann man aber auch begreifen, welche Bebeutung den Freimaurern zuerkannt werden muß. Nicht ohne Grund erklärte schon im Jahre 1902 das englische Freimaurerblatt The Freemason's Chronicle (S. 319): "Die Größe Britanniens ist das Werk der Freimaurereil' Denkt man weiter an die zahllosen gegenseitigen Beziehungen der Freimaurer, an ihr ständiges Streben, überall die Macht an sich zu reißen und die einflußreich= sten Männer jedes Staatswesens sich einzugliedern ober sich wenigstens geneigt zu machen, so dämmert einem von selbst der Berbacht auf, diese Männer könnten wohl gar einen wesentlichen Anteil an dem Ausbruch des Weltkrieges haben; und dieser Verbacht findet neue Nahrung, wenn wir uns vor Augen halten, daß die führenden Geister der letten beiden Jahrhunderte fast ausschließlich Freimaurer waren, die bestrebt und befähigt waren, ,Geschichte zu machen'. Von Br:. Voltaire angefangen, der die Geister in Bewegung sette, über Br .: Napoleon I. bis zu Br .. Boincaré herauf; bon Br:. Benjamin Franklin, Br:. Jefferson, Br:. Washington und Br:. Lafahette bis zu Theodore Roosevelt und Wilson; von Mazzini und Garibaldi über Ettore Farrari, Ernesto Nathan bis zu Br:. Sonnino, Salandra, Barzilai und b'Annunzio — eine einzige Kette! Nicht zu vergessen Br:. Eduard VII. [König von England], der von fämtlichen Freimaurern der Welt als größter Freimaurer betrachtet und ge= priesen wird."

# Gebet am Simmelfahrtsfeft.

Herr Jesu Christe, ob du wohl Herrlichkeit hattest bei deinem Bater, ehe der Welt Erund gelegt ward, so hast du doch dich selbst erniedrigt und entäußert und bist um unsertwillen durch Leiden und Schmach zur Perrlichkeit eingegangen. Du hast triumphiert, um uns zu Siegern zu machen; du bist gen Himmel gefahren, um

aber wir bringen nicht einmal zusammen, was wir so dringend nötig haben. In der Liste der Kirchengemeinschaften steht die Missourispnode, was das Geben betrifft, ziemlich untenan. Andere geben zwei-, dreimal so viel als wir, ja die Adventisten zehnmal so viel. Das ist der Stand der Dinge in unserer Spnode.

Woher mag das kommen, daß wir im Geben so weit unten stehen? Wanche meinen, Wangel an Information sei die Urjache dabon. Wenn nur die Leute über die Bedürsnisse der Kirche recht unterrichtet würden, dann käme auch das nötige Geld ein. Gehen wir auf diesen Punkt besonders ein.

Anformation. 1. Ohne Information gibt es kein Geld. Wie follen sie geben, wenn sie nichts davon gehört haben? 2. Der Weg, auf dem die Information an die Gemeinde kommen soll, ist durch den Ortsvastor. Wenn dieser auch in diesem Stude treu und gemissenhaft ist, so bedarf er keines Visitators, eigentlich auch nicht einmal kirchlicher Zeitschriften in den Händen seiner Glieder oder Zirkulare. Ein Pastor wird solche Hilfsmittel nicht verachten, sondern fie fleißig gebrauchen; aber sie können doch nur bestätigen, was der Pastor seinen Leuten bereits gesagt hat. 3. Was die Synode und die kirchlichen Beitschriften betrifft, so wird von diesen reichlich Information gegeben. Unfere kirchlichen Blätter reden viel von den Bedürfnissen unserer Synode. Zirkulare werden versandt. Der Bisi= tator versammelt seinen Kreis und erteilt Information. 4. Es fehlt an vielen Orten noch immer an Information durch den Ortspastor. Wir können das getrost zugeben. Es finden sich immer noch ganze Gemeinden und in vielen Gemeinden immer noch einzelne Leute, die vielleicht noch nichts davon gehört haben, daß wir zum Beispiel ein neues Seminar bauen wollen. 5. Der Pastor hat seiner Pflicht noch nicht völlig genügt, wenn er nur die nötige Information gegeben hat. Es ist nicht genug, den Samen auszuftreuen, man muß auch die Ernte einheimsen. Der Bastor muß mit Sorge tragen, daß die Gaben, die gern und mit Freuden und ohne Druck gegeben würden, auch eingesammelt werden. Sonst möchte manche schöne Frucht auf dem Acker verderben. Es ist nicht genug, das Net in den Teich zu werfen, man muß es auch herausziehen. 6. Dennoch befürchten wir, daß, wenn man auch alle Information gibt, die man geben sollte, wir dennoch in der Liste der Kirchengemeinschaften ziemlich untenan stehenbleiben würden. Wir würden vielleicht zusammenbekommen, was wir nötig haben, und damit wäre schon viel gewonnen, aber das wäre schließlich auch nicht viel mehr als ein Cent den Tag.

Erziehung zum Geben. Geben ist ein Stück der Heiligung, und mit der Heiligung geht es nur stusenweise vorwärts. Man muß zum Geben erzogen werden, und diese Erziehung kann nicht auf einmal abgemacht werden. Kann man von einem Kranken, der heute nur sieben Schritte im Zimmer gehen konnte, erwarten, daß er morgen sieben Meilen geht?

Große Gaben. Darauf dürsen wir aber bei der Erziehung zum Geben mehr Kücksicht nehmen als bisher, daß wir auch die Herzen vieler zu größeren Gaben willig und bereit machen. Wohl die große Mehrzahl unserer Christen lebt nicht mehr in solch dürstigen Verhältnissen wie früher. Wanche sind zu gewissem Wohlstand gelangt. Die kleinen Wünzen, so schone Summen sie auch zusammenbringen mögen, wenn so viele zusammensließen, und wie angenehme Opfer sie auch sein mögen vor Gott aus den Händen der Armen, schaffen dennoch nicht

die großen Summen, mit denen andere Kirchengemeinschaften rechnen können. Wenn diese ein arokes Seminar bauen wollen. bann kommen sie nicht damit: Kommt auf jedes Glied \$3, sondern sie fangen so an: Wer gibt \$25,000? Wer gibt \$20,000? Wer gibt \$10,000? usw. Uns widerstrebt das auftionsmäßige Verfahren dabei, aber die Erziehung zu großen Gaben bei Christen, die die Mittel dazu haben, ist ganz im Sinne der Schrift. Wir haben Gemeinden, in deren Mitte fast jeder sein Checkbuch in der Tasche hat. Wir wollen uns doch daran gewöhnen, daß wir, anstatt einen Dollar oder zwei in die Kollekte zu legen oder in das Kuvert zu stecken, unser Checkbuch herausholen und uns hinseben und schreiben, je nachdem uns Gott gesegnet hat. Gibt jemand jede Woche einen Dollar für das Reich Gottes, so ist das eine schöne Summe, am Ende des Jahres sind es \$52. Schreibt er aber jeden Monat einen Check von \$10, so beträgt das am Ende des Jahres \$120. Und wenn wir erst einmal dazu erzogen sind, wundern wir uns, wie wir früher mit so kleinen Gaben für das Reich Gottes haben auskommen können. Das erfährt man überall, daß hernach die Freude über das Geben um so größer ist. Und wenn man dann schließlich noch daran denkt, welcher Segen durch unsere Gaben schon in dieser Welt gestiftet wird, und wie unser geringes Geben noch im Himmel herrliche Früchte trägt, wo uns alles wohl besohnt werden soll, ob es da nicht doch der Mühe wert ist, die Erziehung zu größeren Gaben mehr ins Auge zu fassen, als es bisher geschehen ist.

Vergessen wir aber dabei die Hauptsache nicht! Wir sind nicht dazu berufen, die Synode auszubreiten und große Haufen zu sammeln, sondern unser Beruf geht dahin, daß wir die Wenschen durch Tause und Predigt der Buße zu Jüngern JEsu machen. So sind wir auch nicht dazu da, möglichst viel Geld aufzubringen, sondern unser Beruf ist, die Christen reich zu machen an guten Werken, ein Bolk zu erziehen, das sleißig wäre zu guten Werken. Gute Werke aber sind nur die Gaben, die aus dem Glauben, aus der Liebe zum Heiland, aus Dankbarkeit für die uns zuteil gewordene Erlösung kließen. Andere Werke haben für uns keinen Wert, so schön sie äußerlich auch ausssehen mögen.

Es bleiben nun noch etliche Gegenstände für eine spätere Betrachtung übrig, wie Wohltätigkeit, Sprachenfrage, Zeitschriften, Kindtausen, Konstrmation, Abendmahlsgang und einiges andere. E.E.

# Fort Wanne, einst und jest.

Nach Fort Wanne richten sich in diesen Wochen die Gedanken vieler in unserer Synode. Dort wird ja, will's Gott, vom 20. bis zum 30. Juni unsere alle drei Jahre stattsindende große Synodalversammlung tagen. Und solche Synodalversammlungen sind schon oft in Fort Wanne abgehalten worden. Diese Stadt ist eben von allem Ansang an auss innigste mit der Geschichte unserer Synode verbunden gewesen und ist noch heute einer ihrer Wittelpunkte. So soll einmal bei dieser Gelegenheit kurz die Geschichte des lutherischen Kirchenwesens in Fort Wanne und seine gegenwärtige Ausdehnung den Lesern des "Lutheraner" vorgesührt werden. Und zwar wird in dieser Nummer die Vergangenheit berücksichtigt werden, in der nächsten die Gegenwart, also — einst und jett.

#### 1. Ginft.

Während das Jahr 1847 das Gründungsjahr unserer Synode ist, datiert die Gründungszeit der ersten lutherischen Gemeinde in Fort Wahne und zugleich im ganzen Staat Indiana ein Jahrzehnt zurück; sie fällt in das Jahr 1837. Damals wurde die St. Paulsgemeinde, in deren Kirche auch diesmal der Eröffnungsgottesdienst der Synode abgehalten werden wird, organisiert. Die Gründung sand statt unter Leitung eines jugendlichen Pastors der lutherischen Generalspnode, Jesse Hooder, dessen der Landessprache mächtiger war als der Sprache Luthers. Die Konstitution der St. Paulsgemeinde war darum auch in englischer

# Die Roth

ber

# deutschen Lutheraner

in Mordamerifa.

Ihren Glaubeusgenoffen in ber Beimath

an's herz gelegt

Fr. Bhneten,

Paftor in Fort Bapne in Indiana

Erfte ameritanifche Muflage.



Pitteburg 1844, Drudbrei ber lutherifden Riechenzeitung.

#### Titelblatt ber Schrift Wynefens.

Sprache verfaßt, ebenso die Eintragungen im Kirchenbuch sowie die Protokolle.

Bemerkenswert ist, daß P. Hoover gleich bei der Gründung der St. Paulsgemeinde eine christliche Wochenschule ins Leben rief, die er selber leitete. Wenn er sich auf Missionsreisen besand, wurde sie von seinem Bruder David Hoover gehalten. So waren die Predigt und täglicher christlicher Schulunterricht von Ansang an wesentlich mit der ersten lutherischen Gemeinde in Fort Wahne verbunden. Nur zwei Jahre diente P. Hoover seiner Gemeinde, da rief ihn Gott aus diesem Leben ab.

Sein Nachfolger war der als Pionier der Missionare unter den deutschen Lutheranern im Westen dieses Landes rühmlichst bekannte und nachmals als langjähriger Präses unserer Synode hochgeachtete P. Friedrich Wyneken. Es sah freilich in jeder Beziehung noch sehr ärmlich aus, als Whneken nach Fort Wahne kam. Die Gemeinde hatte weder Kirche, Schule noch Pfarrhaus. Die Gottesdienste wurden im court-house abgehalten. Ein Kirchlein, in Wahrheit eine Bretterbude,  $40 \times 24$  Fuß, wurde unter den größten Schwierigkeiten und unter mancherlei Unterbrechungen auf dem Plat, wo jett die St. Paulskirche steht, errichtet. Einen bestimmten Gehalt bekam der Pastor nicht. Geld war sehr rar. Der durchschnittliche Tageslohn eines Arbeiters betrug 50 Cents. Und so hatte Wyneken dem Gelegenheit, die Armut seiner Gemeindeglieder zu teilen; aber er nannte diese Fahre die schönsten Leiten seines Lebens.

Sieben Jahre lang stand dieser Gottesmann in Fort Wanne und hat während dieser Jahre nicht nur seine berühmten Missionsreisen in den damals spärlich besiedelten Staaten Indiana, Ohio und Michigan, sondern auch seine ebenso berühmte Deutschlandreise unternommen und zwei Jahre lang mit unermüdlichem Gifer die Glaubensbrüder drüben zu bewegen gesucht, sich der kirchlichen Not in Amerika zu erbarmen und die so nötigen Prediger und Lehrer hinüberzuschicken. Ganz besonders betonte er auch die Notwendigkeit, in Amerika eine Lehranstalt zu errichten, auf der die Sendlinge von drüben nicht nur zu dem besonderen kirchlichen Dienst in diesem Lande, der fait nur in Vionierarbeit bestand, sondern auch zum Dienst in der Gemeindeschule ausgebildet würden. Während seines Aufenthalts in Deutschland gelang es ihm nicht nur, einen "Berein zur kirchlichen Unterstützung der Deutschen in Nordamerika" ins Leben zu rufen, sondern auch durch sein berühmt gewordenes Büchlein: "Die Not der deutschen Lutheraner in Nordamerika. Ihren Glaubensgenossen in der Heimat ans Herz gelegt von Fr. Wyneken", die allgemeine Aufmerksamkeit der lutherischen Christen draußen auf das hiefige große Missionsfeld zu Ienken. Besonders war es Pfarrer Wilhelm Löhe in Neuendettelsau. der ihm seine kräftige Mithilfe ausagte.

Im September 1844 kehrte Wyneken nach Amerika zurück. Als ein Wann der Tat wartete er nun nicht, bis man ihm von draußen Geld und Sendlinge schickte, sondern beeilte sich selber, Prediger für das hiesige reise Missionsfeld auszurüsten. Er unterrichtete zwei junge Männer und leitete sie an, der Kirche neben der Predigt auch mit Katechismuslehre in der Wochenschule zu dienen. Es waren dies die längst entschlafenen Pastoren G. H. Jährer und Karl Frincke, deren Namen mit der lutherischen Geschichte Fort Wahnes und Umgegend auß innigste verbunden sind.

Doch nicht lange nach seiner Rückkehr von Deutschland nahm Wyneken einen Beruf an nach Baltimore, Md.; und als fein Nachfolger wurde der Mann berufen, welcher von Gott ersehen war, vierzig Jahre lang der Leiter echten, wahren Luthertums in Fort Wanne zu werden: Dr. Wilhelm Sihler. Eine Geschichte dieses bedeutenden Mannes läßt fich nicht im Rahmen dieses Artikels geben. Ich will nur kurz nennen, was unter Sihlers Leitung "einst" in Fort Wanne zustande gekommen ist. Er war es, der mit P. A. Ernst Prof. C. F. W. Walther in St. Louis aufsuchte, um mit ihm und seinen dortigen Amtsbrüdern die Zweckmäßigkeit der Gründung einer treulutherischen Synode zu beraten. Auf Sihlers Beranlassung kamen dann im Jahre 1846 Vertreter von St. Louis, Michigan, Chicago, Cleveland, Toledo und Baltimore nach Fort Wayne, um über die von Prof. Walther ausgearbeitete Konstitution einer rechtgläubigen Synode zu beraten.

Im April des folgenden Jahres (1847) ritt Dr. Sihler in Begleitung eines Bertreters seiner Gemeinde, des Herrn Ernst Boß von Fort Wahne, nach Chicago und kam nach siebentägiger Reise dort an, um am 26. April unsere Spnode gründen zu

kirche,  $66\times44$  Fuß, errichtet, der im Jahre 1862 ein Kreuzbau hinzugefügt wurde. Nebenan stand das Pfarrhaus und vor der Kirche der Glockenstuhl. Das war das lutherische Kircheneigentum "einst", wie es sich die "Alten" unter uns noch leben-



Das alte Anftaltsgebande gu Fort Banne.

helfen. Bei dieser Gelegenheit bot er das durch Pfarrer Löhe ins Leben gerusene und von ihm in Gemeinschaft mit Prof. A. Wolter geleitete praktische Prediger- und das damit verbundene Lehrerseminar der Synode an. Im solgenden Jahre konnte Sihler der in St. Louis tagenden Synode die Übertragungs- urkunde des Prediger- und Lehrerseminars in Fort Wayne überreichen. Dieses Seminar bestand damals aus dem sogenannten

dig vorstellen können, von dem aber das jüngere Geschlecht durch Wort und Bild nur eine schwache Vorstellung bekommt.

Etwa eine Meile östlich von der St. Paulskirche, an der Maumee Road, wo die Stadt schon längst ausgehört hatte, lag das erwähnte Predigerseminar mit einem Flügel, der als Lehrerseminar, und mit einem andern Flügel, der als englische Akabemie dienen sollte. Diese Akademie war aber nur von kurzer



Friedrich C. D. Whneken, geb. 13. Mat 1810, gest. 4. Mat 1876.

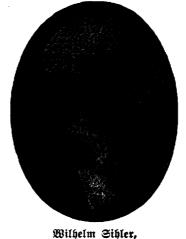

geb. 12. November 1801, gest. 27. Ottober 1885.

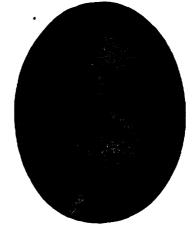

**F. August Crämer,** geb. 26. Mai 1812, gest. 3. Mai 1891.

alten Gebäude, das später abbrannte, dann wieder aufgebaut wurde und heute noch steht. Dies Denkmal vergangener Zeiten mögen die Synodalen, wenn sie im Juni nach Fort Wanne kommen, sich zeigen und erklären lassen und dabei bedenken, daß sie auf historischem Boden stehen.

Im Jahre der Gründung unserer Synode wurde auch die bisher als Kirche benutte Bretterbude auf den hinteren Teil des Grundeigentums der St. Paulsgemeinde geschoben und in ein Schulhaus umgewandelt und an deren Stelle eine neue FrameDauer; es fehlte an Geld und an Schülern. Das Lehrerseminar hingegen wurde später in ein gemietetes Haus dorthin verlegt, wo die damaligen Calhoun- und Lafanette-Straßen zusammenliefen, und die dann die Piqua Road bildeten. Bon da aus wurde es dann nach Addison, Ju., verlegt.

An der Spike des Predigerseminars stand seit 1850 der unvergeßliche Prof. August Crämer, der dritte in dem Dreigestirn der damaligen Väter der lutherischen Kirche Fort Wannes und Umgegend: Wyneken, Sihler, Crämer. Das sind die Lehranstalten unserer Synode in Fort Wayne "einst", wie sie viele unter uns, deren Erdenlaufbahn nun bald zu Ende geht, mit ihren eigenen Augen gesehen haben, und wovon Jungmissouri staunend sich erzählen läßt, wenn die Alten berichten, wie klein und ärmlich die äußeren kirchlichen Verhältnisse, aber wie groß und glaubensstart und arbeitsfreudig die damaligen Väter waren.

Und jett? Darüber das nächste Mal.

Ph. Wambsgang.

# Bur kirdylidjen Chronik.

#### Aus unserer Snnode.

Unfere beiden Synodalblätter, der "Lutheraner" und der Lutheran Witness, haben jest eine Leserzahl von 36,000 und 28,600. Das ist viel zu wenig. Beide Blätter sollten wenigstens 50,000 oder 75,000 Abonnenten haben, und dann gäbe es noch lutherische Säufer genug, in benen keins diefer Blätter zu finden wäre. Bei der geringen Leserzahl ist es zu verstehen, daß sich in vielen Kreisen so wenig Interesse für das Reich Gottes sowie für das Werk unserer Shnode findet. Werden nämlich unsere Rirchenblätter nicht gelesen, so weiß man auch nicht recht, was in der Shnode vor sich geht, wie herrlich sich die Kirche ausbreitet, wie nötig es daher ift, daß alle Chriften Sand ans Werk legen, um den Befehl J.Giu: "Predigt das Evangelium aller Kreatur!" aus= zuführen. Alle Christen aber, die sich nicht an der Ausbreitung des Reiches Gottes über ihre eigenen Grenzen hinaus beteiligen, gehen bes Segens verluftig, ben Gott allen fleißigen Betern, Gebern und Arbeitern zugedacht hat. Auf der andern Seite aber lassen sie es an ihrem Teil geschehen, daß das Reich Christi schwach, das Reich des Teufels aber stark bleibt, mit andern Worten, daß viele Menschen verloren gehen und nur wenige selig werden. Das will aber kein rechtschaffener Chrift. Ihnen kommen daher die Kirchenblätter zu Hilfe; sie bestätigen, was der Pastor der Gemeinde über die Not der Kirche fagt, und zeigen ihnen immer tvieder an, two es besonders not tut zu beten und zu geben. Solche, die daher tein rechtes Intereffe für Rirchenblätter haben, haben auch kein Interesse an Christi Reich und dem Wohl der Synode. Ja, ihnen fehlt die herzliche, dankbare Liebe, die aus dem Glauben fliegen muß. Rurg, wir muffen uns alle in diefem Stud beffern, sonft wird der HErr bald kommen und unfern Leuchter umstoßen. Unserer Synode hat Gott in Gnaden einen hohen Beruf zugedacht. Wir find dazu da, aller Welt das Evangelium zu predigen, und dazu stehen uns jest überall Städte und Länder offen, wie man in allen Nummern unferer Beitschriften lefen tann. Gebe uns Gott Gnade, daß wir die Arbeitszeit nicht verschlafen! 3. T. M.

Besondere Gemeinde= und Distriktsblätter gibt cs in unserer Synode bereits sehr viele. Sie haben auch ihre Berechtigung, da sie besonders den Verhältnissen in den einzelnen Kreisen angepaßt sind. So schreibt der "Lutherische Bote", der im Interesse der kirchlichen Arbeit des California» und Nevada»Distrikts heraus» gegeben wird, über den "Lutherischen Botschafter", ein Blatt, das namentlich für die Staaten am Stillen Weere berechnet war, jeht aber eingegangen ist, wie folgt: "Die Herausgeber dieses Blattes machten es sich zur Aufgabe, die Leser auf unsern allerheiligsten Glauben erbauen zu helsen, die an dieser Küste bereits bestehenden Gemeinden und die noch zu gründenden im Gemeindeleben fördern zu helsen, Gemeindenachrichten zu verbreiten, die Sache unserer Kirche schriftlich zu vertreten und überhaupt durch dieses Organ dahin zu wirken, daß die lutherischen Gemeinden und Missions»

plate und die einzelnen Personen sich immer fester einander anschlössen. Das Unternehmen dieses Blattes war groß, und der liebe Gott legte seinen Segen darauf. So wurde das Blatt sowohl ein starkes Mittel zur näheren Berbindung der damaligen hiefigen Gemeinden als auch ein Mittel im Missionsdienst." Der eigent= liche Zwed dieses Blattes war daher nicht, unsere Synodalblätter au berdrängen, sondern ihnen aur Seite au fteben. So arbeitete benn auch der "Lutherische Botschafter" Sand in Sand mit unserm "Lutheraner". In diesem Sinne werden auch unsere Gemeinde= und Distriktsblätter herausgegeben. Bährend sie nach innen wirken, weisen sie auf die Arbeit nach außen hin, das heift, auf die Arbeit unserer ganzen Synode, wie sie in den Synodalblät= tern bargelegt wird. So ift es recht. Jede Gemeinde und jeder Distrikt hat die ihm von Gott aufgetragene Pflicht, im kleinen Areis das Werk bes Berrn groß zu gestalten. Unsere gange Shnode ist aber eine große Gemeinde, die am großen Ort das große Werk Gottes noch größer gestalten soll zur Ehre Gottes und zum Beile vieler. Soll beides recht geschen, so muffen sich auch unsere Christen über beides informiert halten.

Aus Rew Mexico. Nun hat auch Las Begas einen eigenen Bastor. Nachdem unsere dortige Gemeinde in der letzten Adventsseit ihr Kirchlein einweihen durfte, war allen Gliedern noch ein sehnlicher Bunsch geblieden: Wenn wir doch nun auch einen Pastor in unserer Mitte hätten! Sie hielten dies nicht bloß für "schön", sondern begehrten einen Pastor, damit auch die Kinder im Worte Gottes Unterricht genießen könnten. Nun ist ihr Bunsch erfüllt. Darüber freuen sie sich von Herzen. Eifrig sind sie in ihrer Gemeindearbeit. Haben doch die wenigen Frauen durch ihren Berein bersprochen, die Hausmiete für ihren Pastor zu bezahlen.

Dort am Fuß einer hohen Gebirgskette bauten vor etlichen Jahrhunderten die Spanier eine Stadt und nannten sie Las Begas, das heißt, die Beide. Natürlich ist diese alte Stadt, die heute noch ihren altspanischen Charakter deutlich zeigt, auch so recht eine römisch-katholische Stadt. Aber daneben ist die neue Stadt ers baut, und in dieser neuen Stadt hat unsere Lutherische Kirche nun auch dem Herrn zu Ehren ein rechtes Jion erbaut. P. E. A. Wolfram ist nun an der Arbeit, Las Begas zu einer Weide zu machen, wo die Schäsein Jesu, auch seine Lämmer, die rechte Weide sinden. Wenn fortan unsere Lutheraner auf der Durchsreise nach Calisornia in Las Begas sich befinden, so möchten sie auch im Gebet unserer Lutheraner gedenken. Gott gebe Gesbeihen und mache diesen Ort zu einer blühenden Weide in New Wexico!

#### Inland.

Bergeft die Reutonfirmierten nicht! Diefe Ermahnung, die ber "Lutherische Herold" seinen Lesern nahelegt, berdient es, von allen lutherischen Christen beherzigt zu werden. Wir lesen darüber: "Die Konfirmation mit der ersten Kommunion ist den meisten Anaben und Mädchen ein hochwichtiges Erlebnis. Das Herz ist bereit, dem HErrn und seiner Kirche zu dienen, steht da= her guten Ratschlägen und Einladungen offen. Ein schlimmer Miggriff ware es, diese jungen Chriften sich felbst zu überlaffen. und zwar zu einer Zeit, da man sie vielleicht für das ganze Leben in rechte Bahnen lenken kann. Der Jugendverein sollte sofort auf dem Plan sein und die Konfirmanden zur Mitgliedschaft einladen. Bo möglich, sollte die ganze Klasse auf einmal aufgenommen werden, und zu dieser Aufnahmefeier sollten sich auch Glieber des Vorstandes und ber Gemeinde einstellen, um zu zeigen, daß fie ein Interesse an der Jugend nehmen. Daran fehlt es leider oft. Öftere Jugendbersammlungen, denen auch ältere Leute beiwohnen, sind ein ausgezeichnetes Mittel, die Jugend bei der Kirche zu er= halten. Doch auch die Sonntagsschule und die Bibelklasse sei nicht vergessen. Leider geben gerade unsere jungen Deutschen sich viel=

fach der Meinung hin, daß die Konfirmation sie von allem Lernen, auch in der Sonntagsschule, befreie. Nein, nun soll das Lernen erst recht anfangen! Hinfort soll der Katechismusunterricht recht Frucht zeitigen, damit der nun Konfirmierte selber in allerlei Erstenntnis wächst und sich somit vorbereitet, nötigenfalls als Lehrer der Sonntagsschule tätig zu sein. Eltern wie Lehrer wollen doch ja darauf sehen, daß die Jugend nach wie vor der Konfirmation ihren Plat in der Sonntagsschule regelmäßig einnimmt. Und weiter, wie oft mangelt es an Material für den Gesangverein! Hat der Chorleiter schon an die jüngst Konfirmierten gedacht, unter denn sich oft prächtiges Stimmaterial sindet? Daß man unter den Neusonsirmierten auch Leser für die kirchlichen Zeitschriften gewinnen sollte, ist schon früher erwähnt worden. Auf keinen Fall vergett oder versäumt die Neusonsirmierten!"

Diese Winke sind gewiß beherzigenswert. Man vergesse aber auch nicht, vor den Gefahren zu warnen, die den Neukonsixmierten nun, da sie weiter mit der Welt bekannt werden, drohen! Auch die Hockfüllen und Colleges mit ihrem Unglauben und ihrer Versspottung des Christentums bringen ihnen so manche Gefahren. Vor allem aber vergesse man nicht, für sie zu beten! J. T. M.

"Ein trotig und verzagt Ding" nennt die Heilige Schrift das menschliche Herz. Im Glüd übermütig, im Unglüd hoffnungslos, schwankt es von einem Verderben ins andere. Den rechten Weg zum Frieden — in Glüd und Unglüd — durch den Glauben an Christum verachtet es jedoch und preist diejenigen Prediger, welche das Evangelium sleischlicher Sicherheit predigen. Von diesem schrecklichen, zur Hölle führenden "Evangelium" sind die Tagessblätter voll und leider auch viele Kirchen. So wurde kürzlich hier in St. Louis eine "Predigt" eines jüdischen Kaddiners mit großem Beisall von einer Tageszeitung aufgenommen. In dieser gottlosen Rede verstieg sich der wahnwihige Mann zu folgender Aussage: "Kein Wensch, ja kein Gott kann mir irgendwie helsen oder raten. Ich muß alles allein tun."

Wir drucken dies ab, um wieder einmal zu zeigen, zu welchem Wahnsinn sich das gottentfremdete menschliche Herz erhebt, ans bererseits aber auch, um darzutun, welch ein Schade unsere tägslichen Zeitungen, die dergleichen Gottesläfterung scheinbar mit Hochgenuß an die Öffentlichseit bringen, für unser Volk bedeuten. Man kann die Tagespresse allerdings nicht entbehren. Man sei aber vorsichtig in bezug auf das, was man liest, und prüse die Geister! Diese Warnung erließ unlängst ein römisches Vlatt. Wir können nicht umhin, sie zu wiederholen, namentlich zum Wohl unserer jüngeren Mitchristen.

Nach bem Bericht bes Federal Council of Churches haben die Kirchen in den Vereinigten Staaten für das Jahr 1922 einen erstreulichen Juwachs zu verzeichnen. Von den 110,000,000 Einswohnern in unserm Lande gehören aber nur etwas mehr als 47,000,000 einer Kirche als Glieder an. Man zählt im ganzen 27,454,000 Protestanten, 18,104,804 Katholisen und 3,300,000 Juden. Die übrigen verteilen sich auf eine Wenge kleiner kirchslicher Gemeinschaften. Dem Bericht zufolge haben die Protestansten 29,000 mehr Gemeinden als Prediger. Dies ist aber zum Teil so zu erklären, daß auf dem Lande ein Prediger mehrere kleine Gemeinden bedient. Die verschiedenen Kirchen haben im lehten Jahre rund 1,220,000 neue Glieder gewonnen.

J. T. M.

Bietro Humasoni-Biondi heißt der neue päpstliche Legat in den Bereinigten Staaten, der vor kurzem in Washington eingesogen ist. Er ist der fünste Vertreter des Papstes in diesem Lande. Der erste, Kardinal Satolli, kam während der zweiten Adminisstration Präsident Clevelands; ihm folgten dann die Kardinäle Martinelli, Falcona und Vonzano. Gegenwärtig senden über dreißig Länder diplomatische Vertreter nach Kom, und außer den

Bereinigten Staaten, die keine diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan unterhalten, haben von den größeren Ländern nur Japan, China, die Türkei, Schweden, Norwegen und Dänemark keine Vertreter in Rom. Der neue Vertreter des Papstes will, wie er sagt, auch keine politischen Ziele verfolgen, sondern nur über das geistliche Wohl der 23,000,000 Katholiken in der ameriskanischen Diözese, die außer den Vundesstaaten die Hawaischen Inseln, Guam usw. umfaßt, wachen. Jammerhin ist es auffallend, daß der Papst einen so gewiegten Politiker und Diplomaten wie Pietro Fumasonis Viondt, der sich als Vertreter des "Heiligen Vaters" in Japan und Indien ausgezeichnet hat, nach Amerika sendet. Nordamerika ist eben das Land, auf das die Augen aller, besonders die des Papstes, gerichtet sind.

Ungerechter Mammon. Den Eltern des achtjährigen Jadie Coogan wurde jüngst von einer Filmtheatergesellschaft ein auf \$500,000 lautender Scheck überwiesen als erste und teilweise Auszahlung des dem jugendlichen Schauspieler zukommenden Gehalts. Ziehen wir in Betracht, daß diese Summe das Fünffache des Jahresgehaltes unsers Landespräsidenten beträgt, so kann sich ber Lefer felbst vorrechnen, welch ungeheure Summen von unserm Volk auf das Filmtheater verschwendet werden. Man hat in der englischen Sprache ein Wort, das unser heutiges Geschlecht so recht kennzeichnet: das Wort "pleasure-mad" (vergnügungswahn= sinnig). Von solchen Geschlechtern rebet auch die Beilige Schrift, und zwar im Hinblid auf das kommende Gericht. So schreibt nämlich Paulus an Timotheus: "Das sollst du aber wissen, daß in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menfchen sein, die . . . mehr lieben Wolluft denn Gott", 2 Tim. 3, 1-4. Damit ift das Geschlecht unserer Zeit gebrandmarkt; denn was Tausende von Besuchern zu den Filmtheatern hinzieht, ist Wollust und Unkeuschheit. Es muß baber immer wieder davor gewarnt werden.

Die Folgen von Mifchehen für bie Kinber. Ein bekannter Statistiker unsers Landes hat folgende Zahlen über die Kirchenzugehörigkeit der Rinder festgestellt. Wenn beide Eltern zu einer und derfelben Kirche gehören, dann halten sich auch 78 Prozent ber Rinder zur Rirche. Wenn die Eltern zu verschiedenen Rirchen gehören, dann halten fich nur 55 Prozent der Rinder zu einer Rirche. Wenn nur eins der Eltern zur Kirche sich hält, dann finkt die Zahl der Kinder, die sich zur Kirche halten, auf 50 Prozent herab. Und wenn eins der Eltern protestantisch, das andere aber römisch-katholisch ist, dann gehen nur 38 Prozent der Kinder zur Kirche. Mso gerade auch vom Gesichtspunkt der Kinder aus kann nicht ernstlich genug bor dem Gingehen von Mischen gewarnt werden. Daß bei Mischehen auch besondere Gefahren für den Teil vorhanden find, der fich zur wahren sichtbaren Kirche halt, ift schon oft gefagt worden. Wie leicht wird in Mischehen der rechtgläu= bige Teil gleichgültig gegen seine Kirche, schließt sich der falsch= gläubigen Kirche des andern Teils an oder wird ganz kirchlos! Die Losung sei daher: "Dein Bolk ist mein Volk, und dein Gott ift mein Gott", Ruth 1, 16. 17. L. F.

#### Ausland.

Unser "Lutheraner" in Europa. Immer wieder kommen Briese an die Redaktion des "Lutheraner", aus denen hervorgeht, daß unser Blatt gern und mit Ruken drüben in der Alten Welt gelesen wird. Der "Lutheraner" geht eben jeht an eine ganze Anzahl Adressen in Europa. Teils wird er von amerikanischen Lesern für Verwandte und Freunde drüben bestellt und bezahlt; teils schicken Leser ihr eigenes Exemplar an Leute drüben, von denen sie wissen, daß sie gern ein kirchliches Blatt lesen und es doch in der gegenwärtigen Notlage nicht bestellen und bezahlen können; teils stellen uns immer auch freigebige und für die kirch-liche Lage drüben interessierte Leser Gelder zur Verfügung mit

der Anweisung, unsere Zeitschriften solchen, die sie gern haben möchten, zuzusenden. So brachte allein die lette europäische Post mehrere solche Briefe.

Ein Bastor aus Schlesien schreibt: "Seute möchte ich Ihnen boch sagen, wie sehr ich mich über eine jede Nummer des "Luthe= raner' gefreut und wie Sie zu dem Inhalt voll und gang meine Bustimmung gefunden haben. Benn der Lutheraner' zwischen ben Postsachen auftauchte, dann versprach ich mir jedesmal ein paar Stunden inneren Segens und bin nie enttäuscht worden. Wenn ich den "Lutheraner" dann beiseitelegte, tat ich es immer innerlich erquickt und tief gesegnet." In einem andern Briefe aus einem Pfarramt in Sachsen heißt es: "Herr Oberftleutnant H. ist ein eifriger Leser Ihres sehr geschätten "Lutheraner"-Blattes, wolches ihm von seinen Verwandten in Evansville, Ind., zuge= schickt wird." Aus Bestfalen schreibt der Leiter einer Unstalt der Inneren Mission und der Kriegsnothilfe unter anderm: "Ganz besonders dankbar bin ich persönlich, daß ich ben "Lutheraner" burch Herrn L. in Watertown, Bis., zugesandt erhalten habe. Ich habe manche Abhandlung daraus in meinem Religionsunterricht verwandt."

Aus dem Erzgebirge schreibt ein Pastor: "Mir ist der "Luthe= raner' aus mehr als einem Grunde fehr lieb geworden. Zunächst lese ich ihn als das Blatt, das mich mit vielen Freunden drüben verbindet, Freunden, die in driftlichem Erbarmen viel Silfe für unser Vaterland und auch für meine Gemeinde leisten. Es ist immer herrlich, nicht nur Gaben zu empfangen, sondern auch im innersten miteinander verbunden sich zu wissen. Nun wäre das gewiß auch ohnedies schon der Fall, aber der Lutheraner' zeigt es boch immer neu und deutlich, gibt diesem Gefühl auch äußerlich Ausdruck. Sodann ist mir das Blatt vor allem deswegen wertvoll, weil es mir einen schönen und immer neuen Einblick in die kirchliche und religiofe Lage in Amerika gibt. Sie sind ja in manchem Stud durch die geschichtliche Entwicklung weiter als wir im alten Vaterland. Die Verbindung zwischen Staat und Rirche, unter der wir heute so seufzen, haben Sie nie gekannt. Daburch sind Ihre Gemeinden in vielen Dingen viel felbständiger geworden als bei uns. Ich bekenne, daß ich schon lange bor dem Krieg ein Anhänger der Trennung von Staat und Kirche war. Damals schien es, als sollte diese noch lange auf sich warten lassen. Run ist diese Frage in den Mittelpunkt unserer kirchlichen Entwicklung getreten, und es gehört zu den besonderen Freuden meines Lebens, daß ich das miterleben darf. Nun sehe ich so kar meine Aufgabe in meiner Kirche für mich borgezeichnet: ich habe an meinem Teil mitzuhelfen, daß diese Trennung in den gottgewollten Bahnen berläuft. Ich darf fagen, daß in dieser Sinfict die Letture des "Lutheraner" febr instruktib ist; aus den längst geübten Gewohnbeiten einer ftaatsfreien Rirche konnen wir hier gewiß manches Ternen."

Und in einem fünften Briefe, aus einem Ort nahe an der tschechischen Grenze, heißt es, nachdem bon der leiblichen Not die Rede war und von der furchtbaren Beimsuchung, die durch die französische Besehung des Ruhrgebiets über die dortige Gegend gekommen ist, folgendermaßen (ber Schreiber ist ein ehemaliger indischer Missionar): "Auch unsere Kirche ist nicht schuldlos an dem Verderben, das über uns gekommen ift. Auf den Lehrstühlen der Hochschulen siten die Männer, die mit ihrer sogenannten höheren Kritik den jungen Studenten den Glauben aus den Herzen reißen. Wer glaubt hier noch an die Verbalinspiration [die Lehre von der wörtlichen Eingebung der Beiligen Schrift]! Da kann man ausgelacht werben, wenn man daran festhält. 3ch habe noch vor wenigen Wochen in einem Gemeindeabend gehört, wie ein Baftor von den alttestamentlichen "Märchen" sprach, ohne daß sich Widerspruch erhob. So ift allgemach unser Volk dem Unglauben verfallen. Wie dankbar können Sie sein, daß Sie in ber Missourishnode nicht an staatliche Vilbungsanstalten gebunden sind. Ich verfolge mit großem Interesse das lutherische Gemeindesseben Amerikas, wie es der "Lutheraner" bespricht, verfolge auch den Versauf des Kampses drüben um die konfessionelle oder Gesmeindeschule. O daß sich die Gemeinden warnen lassen möchten durch unsere Erfahrungen! Uns will man zur heidnischen ("weltslichen") Schule zwingen. Und daß man drüben doch die Aussbildung der Lehrer auf sutherischen Vildungsanstalten hochhalten wolle! Wir haben das alles nicht mehr, und religiöse und sittliche Verwüstung ist die Folge." Gerade diese lehte Aussührung kann manchem hierzulande zu denken geben.

Aus bem Seminar ber Freikirche in Behlendorf bei Berlin konunt die Rachricht, daß die Zahl der Studenten langsam wächst. Im Berbst waren es sechs Studenten, drei aus Sachsen und je einer aus Nassau, Holstein und Hannover. Jett haben drei Theologiestudierende der Universität Jena in Thüringen ihr Studium dort aufgegeben und sich für das freikirchliche Seminar gemelbet, um sich da für den Dienst der Rirche borzubereiten. Schon feit lettem Herbst studiert dort auch ein vormaliger Student der Uniberfität Göttingen. Außerdem legten im März zwei Predigt= amtstandidaten, die auf landestirchlichen Universitäten studiert batten, im freikirchlichen Seminar ihre zweite theologische Brüfung ab. Der eine kommt aus Kärnten (Deutsch-öfterreich), der andere aus Schleswig-Holftein. Gerabe jest, wo es der freifirchlichen Arbeit an Männern (und ebenso auch an Mitteln) fehlt, führt der BErr der Kirche ihr Männer zu aus Kreisen, an die sie nie gedacht hat. Und so wird es auch nicht an den nötigen Mitteln mangeln, wenn wir hier in Amerika recht bedenken, daß die Freikirche jest Gelegenheit zu kirchlicher Arbeit hat wie noch nie zubor seit ihrem fast fünfzigjährigen Bestehen.

Auch aus landeskirchlichen Kreisen kommt öfters gute Nachsticht. So hat sich in der hannoverschen Landeskirche eine Berscinigung der Bekenntnisfreunde gebildet, die gegen die Freiehrer in der Landeskirche auftreten und protestieren und kürzlich in einer mannhaften öffentlichen Erklärung unter anderm folgendes gesagt haben: "Wir erklären öffentlich und ausdrücklich, daß wir allen Biderwärtigkeiten zum Troh auf dem Standpunkt der Apostel und Luthers, welche nicht nur das lautere, irrtumslose Wort Gottes gelehrt, sondern auch alle Freiehre entschieden bekämpft und jegslichen Kompromiß mit den Freiehrern weit von sich gewiesen haben, unentwegt beharren werden."

Möchten diese Bekenntnisfreunde, die damit ein so gutes Bekenntnis abgelegt haben, seitstehen, sich nicht den Mund stopfen lassen und, wenn man nicht auf sie hören will, ihren Borten die Tat solgen lassen, das heißt, sich von den Irrlehrern trennen!

Wie die Hollander fich ihre driftliche Schule erkampft haben. In Holland herrichte zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die be= kenntnistofe Gemeinschaftsschule, die für die driftliche Jugenderziehung keinen Raum hat. Die driftliche Elternschaft griff zur Selbsihilfe und gründete freie "Schulen mit der Bibel", die jedoch erst vor zwei Jahren die volle Gleichberechtigung, ebenso wie die öffentlichen Schulen, erhielten. Bis dahin hatten die criftlichen Eltern unter schweren Opfern nicht blog die Geldmittel für ihre freien Schulen vollständig aufzubringen, sondern auch die wachsen= den Rosten für die öffentlichen Schulen mitzutragen. Die treibende Rraft, die der chriftlichen Schule zu vollem Siege verholfen hat, war, wie Nektor Drewes bor dem Berliner Elternbund mit großer Eindringlichkeit betonte, der Wille einer verantwortungsbewußten driftlichen Elternschaft. Die Nutanwendung ergibt sich von felbst: Much in bem deutschen Bolf wird die Sache der driftlichen Schule nur vorwärtstommen, wenn die Elternschaft in Erkenntnis ihrer Berantwortung gleich jah für die Schule des driftlichen Elternwillens, die Bekenntnisschule, eintritt.

Diesem Bericht möchten wir folgendes hinzusügen: Von den Hollandern können aber nicht nur die Deutschen, sondern auch wir manch wichtige Lektion in bezug auf die Bewahrung unserer Gesmeindeschulen lernen. Die Hauptlektion ist die: Wo immer ein christliches Volk mit Gebet und Flehen zu Gott um die Schule wirklich gekämpst hat, da hat Gott auch Gnade gegeben, daß sie ihnen erhalten blieb.

Die Arbeit unferer Bruber in Auftralien. Daß bas Berk des BErrn auch in Auftralien einen gesegneten Fortgang nimmt. zeigt der uns vorliegende Bericht über die vom 2. bis zum 7. März zu Tweedvale, Südaustralien, abgehaltene Delegatenspnobe, an der sich 43 Pastoren und 80 Delegaten, 11 beratende Mitglieder und zahlreiche Gafte aus den verschiedenen Teilen Auftraliens beteiligten. Unsere Schwestersnnode zählt gegenwärtig 5 Synodal= bistrifte, 216 Gemeinden, 74 Pastoren, 18,317 Seclen, 11,325 Kommunizierende und 4,191 Stimmberechtigte. Wer etwas von ben Schwierigkeiten, mit benen unfere Brüber drüben zu kampfen haben, weiß, wird sich mit ihnen über das wohl nicht in die Augen fallende, aber doch ftetige Bachstum der Synode sicherlich freuen. Ganz besonders schwierig war die Lage für unsere Kirche in Auftralien während des letten Beltkriegs. Auch die Sprachenfrage drängt fich immer mehr vor, und feindselige Schulgesete gibt es stellenweise dort sowohl wie hier. Immerhin gibt der Bericht zu erkennen, daß es den Brüdern keineswegs am glaubensfrohen, mutigen Geist mangelt; wurde doch gerade der Missionssache sowie dem Erziehungswesen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Beitere Lehrkräfte follen an dem Seminar zu Abelaide angestellt und das College zu einer vollen, den Bedürfniffen entsprechenden Anstalt mit jährlicher Schüleraufnahme ausgebaut werden. Auch foll von einer Privatgesellschaft eine höhere Mädchenanstalt ins Leben gerufen werben. Die Shnode nahm wieder Stellung gegen alle geheimen Gefellschaften sowie gegen das weltübliche Tanzen, gegen Glaubensheilung (Faith Cure) und gegen das Pferdewettrennen (horse-racing). Dem ausscheidenden Brafes der Spnode, P. Th. Nickel, der einen Beruf an die Gemeinde zu Bittingen in Deutschland angenommen hat, wurde in Anerkennung feiner Dienste der Chrentitel "Doktor der Beiligen Schrift" verlieben. Eine besondere Geschichte über die Lutherische Kirche in Auftralien. die einem Synodalbeschluß gemäß bald erscheinen foll, wird auch hier mit Interesse begrüßt werden.

Der Bau unsers treulutherischen Zions vollzieht sich nirgends ohne Kampf; und wie Gott zum Lehren. Wehren und Kämpfen seiner Christen Segen gegeben hat, damit das Reich Christi außegebreitet, das Reich des Satans aber zerstört werde, das dient auch uns zum Trost und zur Lehre. Der gnädige Gott aber sei noch fernerhin mit unsern Brüdern in Australien und lasse ihnen ihr Vorhaben im Herrn gelingen!

## Bon ichonen Pfingstliedern.

Ich habe zuweilen mir gesagt, wenn manches liebe Bibelwort erzählen könnte, was es ersebt hat in all den Jahrhunderten, die es schon überdauert hat — ich will sagen: wie viele es unterswiesen, gestärkt, gewarnt hat —, das mühte eine erbauliche Unterhaltung geben. Aber auch unsere schönen gesistlichen Lieder haben lehrreiche Ersahrungen gemacht. Bei einigen Pfingstliedern habe ich Anfrage gehalten und will von dem, was mir berichtet worden ist, ein weniges wiedererzählen.

"Komm, Heiliger Geist, Herre Gott!" ist ein ehrwürdiger Patriarch unter den Pfingstliedern. Der Bers ist schon vor Luther aus einem alten lateinischen Pfingstgebet übersetzt worden. Luther hat zwei weitere Berse, des ersten würdig, hinzugefügt. Dies Lied hat Leonhard Kanser in seiner Sterbensqual gebetet,

als er um der ebangelischen Lehre willen durch den Bischof bon Passau im Jahre 1527 verbrannt wurde. Nachdem er vorher alle Anwesenden indrünstig gebeten hatte, sie möchten Fürditte tun, daß er in festem Glauben hinschede, legte er sich getrost auf den Scheiterhaufen. Nun bat er, daß die Umstehenden mit ihm singen möchten: "Komm, Heiliger Geist, Herre Gottl" Und als die prasselnden Flammen ihre roten Arme um seinen Leibschlangen, betete er:

Erfüll' mit beiner (Inaben Gut Deiner Gläubigen Berg, Mut und Sinn, Dein' brunftig' Lieb' entgund' in ihn'n!

rief noch etliche Male: "JEsu, ich bin dein, mach' mich selig!" und ging dort ein, wohin ihm so viele schon vorangewandert sind, beren die Welt nicht wert war.

So ist auch das Pfingitlied "Nun bitten wir den Heiligen Geist", dessen ersten Bers Luther aus älterer Zeit herübergenomsmen und durch drei weitere Berse bermehrt hat, oft in Todesnot gesungen worden. Bon vielem sei hier nur eins erzählt: Im März 1550 waren 80 Fischer auf dem Eise dor Kopenhagen beim Fischsang beschäftigt, als plötlich das Eis drach und sie auf der mehrere Fuß tief in die Flut einsinkenden Eisscholle sortgetrieben wurden. Da sprach einer der Fischer, der einzt ein Schüler des ersten ebangelischen Bischofs von Seeland gewesen war: "Liebe Brüder, laßt uns nicht in Berzweiflung fallen, weil wir im Basser umkommen müssen, sondern mit der Tat und Bahrheit beweisen, daß wir nicht vergeblich Gottes Wort gehört haben!" So sangen sie dies Lied, in dessen erstem Vers es heißt:

Dag er uns behüte an unjerm Ende, Wenn wir heimfahr'n aus biefem Glende.

Danach jangen sie noch das Sterbelied "Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin." Dann teilte sich die Scholle, und dreißig von den Fischern gingen in einen seligen Tod.

übrigens wird dieses Pfingstlied empfohlen für das stille Gebet nach dem Eintritt in das Gotteshaus; viele fromme Seelen haben bavon besonderen Segen gehabt.

"O heil'ger Geist, kehr' bei uns ein" ist von Michael Schirsmer zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges gedichtet worden, und zwar nach Jes. 11, 2, wo der Heilige Geist mit siedenfältigem Namen gepriesen wird. Als im Jahre 1871 unmittelbar vor Pfingsten in der sogenannten Höllenwoche vor Paris der Verszweissungskampf zwischen den Aufrührern drinnen und den von draußen vordringenden Truppen tobte und besonders der Stadtsteil, in welchem die Billetteskirche der Lutherischen liegt, den Bomben ausgesetzt war, so daß die Kirche selbst, in welche einige Familien sich gestüchtet hatten, Schaden erlitt, wagte man doch, wenngleich in Keiner Zahk, den Pfingstgottesdienst zu seiern, und sang andächtig:

D Seil'ger Geift, fehr' bei uns ein Und lag uns beine Wohnung fein, O tomm, bu herzenssonne!

Birklich war mit dem Pfingstfest der Aufstand niedergeworsfen, und eine besiere Zeit begann.

"Zeuch ein zu meinen Toren", eins der lieblichsten Pfingstslieder, ist bekanntlich von einem der trefflichsten unter allen lutherischen Liederdichtern, von Paul Gerhardt, gedichtet worden. Im Navensbergischen, so wird uns erzählt, war ein Pfingstgesmeindlein versammelt, um sich Araft aus der Höhe durch den Heiligen Geist zu erslehen. An demselben Ort aber war eine Bande Gottloser, die ihre Freude daran hatte, die Andacht der Frommen zu stören. Der wildeste Bursche unter ihnen schlich sich ans Fenster des Hauses, wo die Andächtigen versammelt waren, um seinen Genossen, wonn jene mitten in ihrem Gebet sein würden, ein Zeichen zu geben, worauf alle einen Heidenlärm beginnen wollten. Aber seine Spießgesellen warteten vergeblich. fingen: "Wir find gar sicher, faul und kalt." Unsere lutherischen Neger im Süden sind noch etwas fleißiger im Gebrauch des Sakraments als wir. Man darf freilich nicht meinen, daß wir erst in den letzten Jahren so träge geworden wären. Im Jahre 1881 zählten wir 197,284 kommunizierende Glieder und hatten doch nur 389,247 Abendmahlsgäfte.

Sprachen frage. Die Tabelle im "Statistischen Jahrbuch" über den Gebrauch der Sprache in unsern Gottesdiensten zeigt an, daß der übergang ins Englische jedes Jahr um 2 Prozent voranschreitet. Das bezieht sich jedoch nur auf die Gottesbienste, nicht auf die einzelnen Personen, die die Gottesdienste besuchen. Es kann eine Gemeinde jeden Sonntag einen beutschen und einen englischen Gottesdienst haben, und doch wird der deutsche Gottesdienst besser besucht als der englische oder umgekehrt.

Die Sprachenfrage hat uns in unserer Synode schon manche Unannehmlichkeit bereitet. Sie verdoppelt die Arbeit des Pastors, der zwei Predigten halten nuß statt einer. Sie hat die Gemeinden vielsach in zwei Haufen geteilt, von denen der eine in die Kirche kommt, wenn der andere hinaus ist. Infolgedessen sind die Kirchen nicht mehr so gefüllt, es sei denn, daß einmal beide Teile einen gemeinschaftlichen Gottesdienst halten. In Gemeindeversammlungen gibt es manchmal eine Tebatte über diese Frage. Hier und da haben sich auch wohl Gemeinden darüber geteilt.

Wie stehen wir zur Sprachenfrage? Wir suchen zunächst alle Zwietracht und Uneinigkeit in dieser Frage zu vermeiden. Eine Christengemeinde kann auch diese Frage ohne allen Zank und Streit lösen. Wir predigen den Deutschen in deutscher Sprache und den Englischen in englischer Sprache. Im übrigen lassen wir die Frage sich selbst lösen. Wir befördern den übergang ins Englische nicht und hindern ihn auch nicht. Die Sache muß ihren natürlichen Lauf nehmen. Alles, was wir in dieser Sache zu tun haben, ist, daß wir den jeweiligen Bedürfnissen, wie sie gerade vor uns liegen, Rechnung tragen. Und diese Bedürfnisse sind in verschiedenen Gegenden und an verschiedenen Orten verschieden.

Rirchliche Zeitschriften. Wir druden in unserer Synode eine große Zahl kirchlicher Zeitschriften. Sehen wir von den kleineren Blättern, wie "Missionstaube", "Kinder- und Jugendblatt", Young Lutherans' Magazine und andern, ab und beschränken uns bloß auf den "Lutheraner" und den Lutheran Witness. Soute nicht eine dieser Zeitschriften in jedem Haus unserer Synode zu finden sein? Wie viele Familien wir in unserer Synode haben, wissen wir nicht, aber man follte doch meinen, daß über eine Million Seelen wenigstens etwa 200,000 Familien umfassen. Dann wäre in 130,000 Familien keins der obengenannten Blätter zu finden. Weltliche, politische Zeitungen, Farmerzeitungen und Modejournale werden vielfach gelesen, aber für das Lejen kirchlicher Blätter haben manche wenig Interesse. Das Schicksal der Weltreiche interessiert manche mehr als das, was im Reiche Gottes vor sich geht. Sonntagsausgaben politischer Zeitschriften, vielleicht 64 Seiten stark, liegen auf dem Tisch, während man den "Lutheraner" vergeblich sucht. Für eine weltliche Zeitung gibt man \$4 aus und kann für den Witness \$1.25 nicht erschwingen. Wollen wir nicht auch in diesem Stücke uns alle bemühen, daß es damit immer besser werde in den Gemeinden und Säufern unferer Synode?

# Fort Wanne, einft und jest.

## 2. Jest.

Um die Gegenwart des Luthertums in Fort Wayne vor die Augen der Leser zu bringen, möchte ich sie einsaden, mit mir eine Rundsahrt auf einem Automobil zu machen, um ihnen

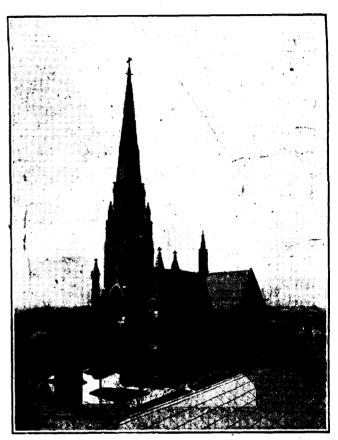

Rirche ber St. Baulsgemeinbe gu Fort Bayne.

die lutherischen Stätten zu zeigen. Wir versammeln uns bei der St. Paulskirche, Ede der Barr- und der Madison-Straße (PP. J. W. und P. F. Willer), und besichtigen, ehe wir einsteigen, dieses Kircheneigentum der Muttergemeinde. Da steht zunächst die schöne, in rein gotischem Stil erbaute, große Kirche nit ihrem 1800 Sitypläte haltenden Schiff. In der geräumigen Nische besindet sich der nach oben strebende Altar und daneben die mit einem Schalldeckel gezierte Kanzel; oben auf der geräumigen Empore die zweimanualige, mit dreißig Registern ausgestattete Orgel, die brausend das "Kyrie" mit einem Bor-



Schule ber St. Baulsgemeinbe gu Fort Banne.

spiel einleitet, nachdem die drei Glocken im hohen Turm zum Gottesdienst eingeladen haben.

Der Kirche gegenüber erhebt sich das stattliche Schulgebäude, in dem alles aufs beste eingerichtet ist, um die acht Klassen der Schule zu beherbergen. In dem Gebäude sind auch die Vereinsräumlichkeiten mit allem, was dazu gehört, untergebracht. Auch die Office der Amerikanischen Lutherliga (A. L. L.), in welcher der Lutheran Layman, das Organ dieser Liga, redigiert wird, sowie das Luther-Institut, die Hochschule unserer Fort Wahner Gemeinden, haben in diesem Gebäude eine zeitweilige Heimat gesunden.

Wir besteigen min das Automobil und sahren nach dem Westende der Stadt, wo an der Ecke der Jefferson- und der Jackson-Straße das Kircheneigentum der Emanuelsgemeinde steht, das einst unter dem in Fort Wahne unvergessenen P. W. Stubnath erbaut wurde. Auch hier sinden wir eine stattliche Kirche mit allem, was dazu gehört, im besten Justand, daneben

geräumigen Plat mit Kirche, Schule, Bereinsräumlichkeiten, Lehrerwohnung und Kfarrhaus. (P. G. W. F. Döge.)

Doch wir müssen eilen und sahren darum wieder über den Fluß nach der Westseite, wo an der Ece der Fulton-Straße und des Washington-Boulevards die englisch-lutherische Redeemer-Kirche steht, die seinerzeit von den deutschen Gemeinden errichtet wurde. Wir sinden dort Kirche und Pfarrhaus; doch wird das ganze Eigentum dieser Gemeinde gegenwärtig nach dem äußersten Südende der Stadt verlegt. (P. C. W. Bär.)

Von Redeemer sahren wir nach Emmaus. An der Ecke der West-Creighton-Straße und Broadway steht das Pfarrhaus, die vierklassige Schule, mit der Kirche verbunden, und neben der Kirche die Emmaushalle. In dem Turm der Emmauskirche besindet sich ein Glockenspiel, bestehend aus zwölf Glocken. (PP. Fr. P. E. und Ph. Wambsganß.)

Wieder kommt eine längere Fahrt, von Südwest nach Südost, wo an der Ece des Anthonn-Boulevards und der



P. W. S. Stubnath. Geboren 1829; gestorben 1880. Bastor der Emanuelsgemeinde 1862 bis 1880.



P. H. (H. Sauer. Geboren 1845; gestorben 1896. Bastor der St. Paulsgemeinde 1875 bis 1896; Bizeptäses der Shnode 1890 bis 1893.



P. C. Groß sen. Geboren 1834; gestorben 1906. Pastor der Emanuelsgemeinde 1880 bis 1903; Bizebrätes der Shnode 1878 bis 1896.

die Schulgebäude mit Vereinsräumlichkeiten und auf der andern Seite an der Ecke das geräumige Pfarrhaus. (P. W. E. Woll.)

Wir sahren weiter, und zwar nach Siidosten, wo die Zionsgemeinde an der Ecke der Hanna-Straße und der Sast Creighton-Avenue, als sie sich vor Jahren von der St. Paulsgemeinde abzweigte, ein schönes Kircheneigentum errichtet hat. (P. H. C. Lühr.) An der Sche steht die große Kirche, ebenso eingerichtet wie St. Paul und Emanuel, dahinter die geräumige sechsklassige Schule und neben der Kirche südlich das Pfarrhaus und zwei Lehrerwohnungen sowie neben der Schule ein im Bau begriffenes dreistöckiges Gebäude, das Vereinshaus, das die Gemeinde jeht sür \$125,000 errichten läßt.

Wir besteigen wieder das Automobil, und während wir nordwestlich weiterfahren, erkläre ich den mitsahrenden Lesern, daß bei unserer Fahrt die Gründungszeit der verschiedenen Gemeinden als Reihenfolge innegehalten wird. Darum sahren wir jett über den St. Maryssluß nach dem "Blumental", wo an der Ede der St. Marysslußund der Humental", wo der Turm der Dreieinigkeitskirche als Wegweiser zu dem Eigentum dieser Gemeinde dient. Auch hier sinden wir einen großen, Alliger-Straße die Konkordiakirche steht, ebenfalls mit großem, ansehnlichem Gemeindeeigentum: Kirche, Schule, Bereinshalle, Pfarrwohnung und Lehrerwohnung. (P. W. Klaufing.)

She wir nun von den lutherischen Kirchen unserer Synode Abschied nehmen, erkläre ich den mitfahrenden Lesern, daß die St. Paulsgemeinde im äußersten Kordosten und die Emmausgemeinde im äußersten Südwesten der Stadt Bauplätze erworben haben, auf denen sie Zweigschulen zu errichten im Begriff stehen.

Wir waren zulett bei der Konkordiakirche. Und nun steigen wir aus und gehen zu Fuß nach dem nahegelegenen Concordia-College. Unterwegs kommen wir bei dem Concordia-Gottesacker vorbei, dem großen, parkähnlich angelegten, mit Monumenten besäten Friedhof der Lutherischen Gemeinden. Dort besuchen wir eine größere, für die Pastoren der Fort Wayner Gemeinden reservierte Grabstätte und lesen an den Grabsteinen die Kamen Hoover, Wolter, Sihler, Stubnatzn, Saner, Jüngel und Groß.

Und nun hinüber nach unserer Concordia. Hier hat die Synode wohl ihr wertvollstes Grundeigentum. Es würde zu weit führen, wollte ich alles zeigen und erklären. Am Ostende

steht das alte Gebäude; dann gehen wir in das Mittelgebäude, von dort über die sogenannte "Seuszerbrücke" in das neueste Gebäude. Hinter dem alten College liegt das Wirtschaftsgebäude mit seinem geräumigen Ehsaal und das Collegehospital. Bon dort begeben wir uns in die gewaltige Turnhalle oder gymnasium, wo die 310 Schüler der Anstalt ihre athletischen

seit einigen Jahren auch eine höhere Schule, das Luther-Institut, mit einem zweijährigen Geschäftskursus ins Leben gerusen haben. Dies Institut ist mit einem solchen Ersolg gekrönt worden, daß die Gemeinden sich genötigt gesehen haben, einen Neubau sür \$100,000 zu planen. Die Aussührung dieses Unternehmens ist jest im Gange.



Borberanficht bes Concordia=College gu Fort Wanne.

und militärischen übungen im Winter vornehmen, um einen gesunden Geist in einem gesunden Körper zu behalten. Vor der Turnhalle erstreckt sich bis zur Schick-Straße der große Spielplat. Hinter der Turnhalle liegt das sich bis zum Anthony-Boulevard erstreckende Gartenland mit Ostbäumen. Wir wenden uns von der Turnhalle direkt südlich, gehen vorbei an der Bäckerei und an der großen Zentralheizungsanlage, gehen dann

Und schließlich besteigen wir noch einmal unsern Kraftwagen, sahren vom College nach dem Westende bis zur Fairsield-Avenue und dann südlich. Wir kommen zur Home-Avenue. Dort besindet sich das ein ganzes Häusergeviert umsassende Eigentum der Lutherischen Hospitalgesellschaft von Fort Wahne und Umgegend. Bon der Home- bis zur Wildwood-Avenue sehen wir den schöngelegenen Park mit großen, aus der Urwald-



Rudanficht bes Concordia-College zu Fort Bannc.

um das alte Gebäude herum und sehen vor uns den schön ausgelegten Park und den daran grenzenden Eichenhain (oak grove). Südlich vom alten Gebäude bis zur Maumee-Avenue und westlich vom neuen Gebäude bis zur Schick-Straße reihen sich sieben Prosessorenwohnungen aneinander. Damit hätten wir unsern Rundgang durch unser Concordia-College beendet.

Während wir noch einmal das Ganze staunend überblicken, teile ich mit, daß die lutherischen Gemeinden in Fort Wanne zeit stammenden Nußbäumen und mit angepflanzten Birken, in deren Witte die Statue "Christus heilt einen Kranken" den Zweck des Hospitals andeutet. Doch eine eingehendere Beschreibung dieses Denkmals christlicher Liebe und Barmherzigkeit würde zu weit führen; ich muß die Spnodalgäste einladen, die ganze Hospitalanlage persönlich zu besichtigen.

Das ist unser lutherisches Fort Wanne, das die Synode eingeladen hat, ihre Sitzungen Ende Juni in seiner Witte abzuhalten. Dies Fort Wanne ruft den werten Synodalen ein freundliches "Willkommen!" entgegen. Herzen und Häuser stehen euch offen. Ihr sollt uns liebe, werte Gafte sein. Wenn ihr euch dann unter uns des Gastrechts erfreut, werdet ihr allerdings auch viele Gebrechen, Mängel und Unvollkommenheiten antreffen. Deckt dieselben zu mit dem Mantel der Liebe und seid versichert, daß wir bei dem großen Gottessegen uns unserer eigenen Sündenschuld buffertig bewußt sind. Schließt uns auch ein in eure Fürbitte, daß der liebe Gott uns vor Größenwahn bewahre und in der rechten Demut erhalte, damit es uns nicht ergehe wie dem stolzen König Nebukadnezar, Dan. 4,27ff. Wo ihr aber den überschwenglichen Segen Gottes seht, im "Einst" wie im "Jett", da ruft mit uns aus: "Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen." Darum: "Nicht uns, HErr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deine Gnade und Wahrheit!" Pf. 118, 23; 115, 1. Ph. Wambsgang.

# . Bur kirdylidjen Chronik.

## Aus unserer Innode.

Aus unferm Seminar zu St. Louis. Wie in allen unfern Lehranstalten, so neigt sich auch in unserm Seminar das Studien= jahr seinem Ende zu. Der Schluß findet statt am 13. Juni in einem besonderen Gottesdienft in der nahegelegenen Rirche gum Heiligen Arcuz. D. E. A. W. Arauh wird die deutsche und P. H. R. Moussa aus Jefferson, Wis., die englische Predigt halten. D. F. Vieper, der Prajes der Anstalt, wird die diesjährigen Kandidaten, 97 an der Zahl, nach einem kirchlichen Formular ins Predigtamt entlassen. Zu diesen 97 kommen noch 6 Kandidaten, die schon lettes Jahr ihr regelmäßiges Studium beendigt haben, die aber in dem zu Ende eilenden Studienjahr noch in unserer neueingerich= teten Graduate School studiert und die vorgeschriebenen Studien absolviert haben. Auch diese tverden an der Schlußfeier teilnehmen. Am Abend borher, am 12. Juni, werden die Mumnen unjerer Anstalt in St. Louis und Umgegend im Seminar ihre Jahresber= jaminlung abhalten, zu der auch folde Mumnen, die von weiterher kommen, eingeladen sind. Nach der Schluffeier, am 14. und 15. Juni, bersammelt sich die sogenannte Verteilungskommission, die unsern diesjährigen Predigtamts= und Schulamtskandidaten ihre Berufe zuweisen wird. In der darauffolgenden Woche, am 20. Juni, tritt dann, wie allgemein bekannt, unsere Synode in Fort Bahne zusammen, zu der dann die hier versammelten Diftrikts= präsides gleich bon St. Louis aus reisen werden. Mehrere der ernannten Komiteen werden sich ja schon einen oder zwei Tage früher versammeln, um besonders wichtige und viel Reit in Anspruch nehmende Gegenstände vorher zu beraten und dann der Shnobe barüber Empfehlungen zu machen. Gleich für den zweiten Abend der Synode, 21. Juni, ift eine Bersammlung aller Mumnen der St. Louiser Anstalt geplant, die in der St. Pauls= schule abgehalten werden soll, und in der besondere Angelegen= beiten unfer Seminar betreffend zur Sprache kommen follen.

Aus unferm Concordia-College in Edmonton. Unser Schulstampf in Moerta, Can., ist in der letzten Zeit des öfteren in unsern firchlichen Blättern erwähnt worden. Wie es scheint, hat sich auf Grund dieser Berichte mancherorts die Meinung gebildet, daß auch unsere Anstalt hier in Edmonton unter dem staatlichen Department of Education stünde und ihr Bestehen von dem Wohlwollen desselben, beziehungsweise dem des Inspektors, abhinge. Ans

fragen über diese Sache sind aus verschiedenen Kreisen unserer Spnode bei uns eingelausen. Als Antwort auf diese Fragen möchten wir nun hiermit bekanntgeben, daß kein Grund zur Bestorgnis vorhanden ist. Unsere Anstalt steht nicht unter dem Department of Education, kann auch von keinem miggestimmten Beamten geschlossen werden. Die Anstalten, die Oberrichter Beck in seiner gerichtlichen Entscheidung erwähnt, sind anderer Art als unser College.

Die Kommission für Junere Wisson in Nordamerika hat lange nichts von sich hören lassen. Aber das hat seinen guten Grund. Uns wurde vor einiger Zeit von der geehrten Redaktion angedeutet, wir sollten nicht bloß schreiben, wenn unsere Kasse in Not ist, sondern auch, wenn wir über keine Not zu klagen haben. So hat denn die Kommission gewartet, ob nicht eine solche Zeit komme, in der unsere Kasse sich nicht in Not befände. Allein, es scheint, als ob eine solche Zeit nie kommen wird.

Bir find in großer Not, und die Not nimmt stets zu. Unsere Kasse hat über \$50,000 Schulden. Schon seit vielen Monaten konnten wir nur von Monat zu Monat die Missionsdistrikte versorgen, weil die Summen zu groß waren, die wir vierteljähr= lich hätten borgen muffen. Die Rot in den Distrikten ist groß, da die Verhältnisse der Landleute im allgemeinen in unserm Lande so traurig sind. Aus einem Staat schreibt man und: "In zehn Counties sind die Banken geschlossen worden, weil man den Farmern nicht mehr leihen kann." Aus einer andern Gegend kommt der Bericht: "Alle unsere Farmer geben dem Bankerott entgegen; sie sind alle verschuldet. Wer trotdem haben sie \$20 bis \$40 Gemeindebeitrag versprochen." Noch ein anderer Pastor schreibt: "Aus unserm Tal ist von der letztjährigen Ernte noch kein Bushel verkauft tvorden, weil die Frachtraten zu hoch find. Da diese lettjährige Ernte seit vier Jahren die erste war, so kann man sich benken, wie sehr unsere Leute in Not sind." Ein anderer Bericht eines Pastors aus einer Zuckerrübengegend, wo viele lutherische, mit Kindern reichgesegnete Familien wohnen, lautet: "Ich sammle alte Kleider und Schuhe für meine armen Gemeindeglieder. Biele bon ihnen sind zu arm, als daß sie ihren Kindern die nötigen Aleider und Schuhe kaufen könnten." Als wir dies neulich einigen Gemeindegliedern erzählten, sagten sie: "Dann muß das wohl wahr sein, was vorhin einer erzählte. Er sagte, er habe feinem Vater in Rußland einen Dollar geschickt. Der aber habe zurück= geschrieben, den Dollar habe er für die armen Kinder in Amerika gegeben, für die bei ihnen kollektiert werde." So könnte noch weiter berichtet werden. Diese Berichte zeigen, wie es in unsern Missionsgemeinden im Beften und Nordwesten fteht. Aus dem Grunde können wir nicht erwarten, daß diese Missionsgemeinden viel für Gemeindes und Missionszwecke tun. Darum müssen wir sie unterstüßen und ihnen helfen, die Mission zu betreiben. Soll das aber geschen, so müssen wir und darauf verlassen können, daß unsere lieben Christen bei ihren Missionsfesten, und wenn fie sonst eine Gabe für das Werk des BErrn darreichen wollen, recht sehr auch an die Innere Mission in Nordamerika denken. Möchten fie alle helfen mit Gebet und Gaben, daß unsere so reichgesegnete Mission nicht Schaden leidel Gott wird ihr Gebet erhören und ihre Gaben segnen.

über unsere Arbeit in Brasilien berichtet das "Ev.-Luth. Kirchenblatt", wie folgt: "Soweit die Berichte vorliegen (sieben Parochien hatten keinen Bericht eingesandt), ergeben sich folgende Zahlen: Parochien: 37; Gemeinden und Predigtplätze: 149 (Zunahme: 18); Seelen: 19,548 (Zunahme: 144); Kommusnizierende: 9442 (Abnahme: 52); Stimmberechtigte: 2645 (Abnahme: 23); Schulen: 75 (Zunahme: 8); Pastoren, die Schule halten: 31; Shnodallehrer: 8, Hilfslehrer: 31, Lehrez rinnen: 4, Schüler: 2007 (Zunahme: 122); kommuniziert

haben 6027 (Zunahme: 549), getauft wurden 1043, konfirmiert 585, getraut 117 Paare, beerdigt 152 Personen.

"Besonders erfreulich an diesem Bericht ist die Zunahme in ber Rahl ber Schulen und Schüler. Auch an Abendmahlsgäften ift wieder eine schöne Zunahme über das vorige Sahr zu verzeichnen. Indessen, wenn wir die Rahl der Abendmahlsgäste mit derjenigen der Abendmahlsberechtigten vergleichen, so bietet sich doch ein trauriges Bild. Denn die lette Zahl ift um mehrere Taufend höher als die erste. Und da viele Glieder während des Jahres mobrere Male zum beiligen Abendmahl geben, so ergibt sich baraus, daß etwa die Sälfte der kommunizierenden Glieder des Diftrifts im verflossenen Jahr sich gar nicht zum Tijch bes HErrn eingefunden hat. Bährend in vielen Gemeinden der Shnobe alle Blieder durchschnittlich dreis bis viermal im Jahr kommunizieren, gibt es manche Barochien, in benen nur etwa der dritte Teil der Kommunizierenden im Laufe des Jahres auch nur ein einziges Mal zum Abendmahl kommt. Es ist bies ein Beweis dafür, bag bieses köstliche Gnadenmittel nicht hoche, sondern geringgeschätt wird. Und ce fteht zu befürchten, daß, wenn eine Statistit über den Kirthenbesuch zusammengestellt würde, das Resultat ein noch traurigeres wäre.

"Es ist noch besonders darauf aufmerksam zu machen, daß in dieser Statistik Argentinien nicht mitgerechnet ist, da über den argentinischen Bezirk ein besonderer Bericht zusammengestellt worden ist. Nach einer Mitteilung, die uns vor mehreren Mosnaten von dort zugegangen ist, zählt der argentinische Bezirk etwa 5,700 Seelen. Das ergibt für den ganzen Brasilianischen Distrikt etwas über 25,000 Seelen."

Daß unser Schwesterblatt die Vernachlässigung des Moendsmahlsbesuchs straft, geschieht mit Recht. Sin Christ, der im lebendigen Glauben steht, hungert und dürstet nach den Gütern, die Christus im Abendmahl spendet. Wer aber kein Verlangen nach dem Abendmahl in seinem Herzen verspürt, zeigt damit an, daß es mit ihm bedenklich steht. Sin Christ prüfe sich daher fort und fort. Wer in diesem Stüd nachlässig ist, dem spielt der Teusel einen Streich, kommt und nimmt ihm das Wort aus seinem Herzen. Erfreulich ist es daher, daß der Vericht hierüber so recht warnt, tadelt und straft. Allerdings, die Besserung kommt allein aus dem Evangelium.

Beitere Berbreitung unter unfern nordamerikanischen Chris iten follte das "Ev.=Luth. Kirchenblatt", das Organ unserer Brüber in Südamerika, finden. Das Blatt bietet eine ausgezeichnete Lektüre und gibt bem Leser einen Einhlick in die gewaltigen Schwierigkeiten, mit benen unsere zumeist jungen Amtsbrüber bort zu kämpfen haben. Wer einmal wissen möchte, was es heißt, in Brasilien Mission zu treiben, der lese den interessanten und lehrreichen Artikel aus der Feder Präses Busch' in der Nummer vom 15. April, betitelt: "Nachrichten aus unserm Diftritt." vergessen gar zu leicht die Arbeit, die unsere Wissionare in fernen Ländern für uns auf Christi Befehl hin verrichten, vergessen daber auch, für sie zu beten und zu geben. Bar zu schnell reden wir auch bon unfern Gelbopfern. Wer bon seinem überfluß einige geringe Groschen für die Mission hergibt, wird sich schämen müssen, wenn er von den wirklichen Opfern lefen wird, die unfere Brüder dort unten, einsam und verlassen, aber doch fröhlich, mutig und glaubensgetroft, aus Liebe zum HErrn tagtäglich bringen.

I. T. M.

#### Inland.

"Salt!" Unter dieser überschrift schried vor einiger Zeit die "Bachende Kirche", das Organ der Buffaloshnode, folgendes zeitsgemäße Wort über einen Vorwurf, der heutzutage nicht ganz selten erhoben wird außerhalb und auch innerhalb der lutherischen Kirche. Das genannte Blatt sagt:

"Man kann kaum noch ein kirchliches Blatt in die Hand nehmen, ohne auf die Bemerkung zu stoken, daß es höchste Beit sei, daß die lutherische Kirche von ihrem Schlaf oder Halbschlaf erwache. Unreife Studenten und Männer, benen man ein besieres Urteil zutrauen konnte, fühlen sich berufen, ihre Bächterstimmen zu erheben, eine Kirche, die nun fast hundert Jahre geschlafen hat, endlich dahin zu bringen, daß sie ihre von Gott gewiesene Aufgabe erkennt und Anstalten macht, die in ihr ruhenden Aräfte im Sinne ihres Stifters zu gebrauchen. Das klingt fehr gewissenhaft und treu. Ist eine solche Mahnstimme nötig? Hat die Kirche wirklich in einem Halbschlaf ihre Tage zugebracht? Wer so urteilt, ber hat alle Ursache, sich endlich den Schlaf aus den Augen zu reiben und sich seine Kirche einmal mit nüchternem Blide anzusehen. Wenn die Kirche der Zukunft im Verhältnis ihrer Stärke leistet, was sie in den vergangenen fünfundsiebzig Sahren geleistet bat, bann fonnen wir reichlich zufrieden fein. Behalt man im Auge, daß die lutherische Kirche sich in den vergangenen fünfundsiebzig Jahren erst eine Stellung hat erringen müssen im Kampf gegen das ameritanische Settenwesen und das Namenluthertum bes Oftens, daß die Glieber unserer Kirche meistens arme Leute tvaren, als sie hierher kamen, daß sie trop Kampf und Armut nicht nur Rirchen und Schulen, sondern auch Seminare, Baisenhäuser, Altenheime und Hofpitäler gebaut haben, so ist der Ruf: "Bach auf!' gelinde gesagt, übel angebracht. Denn wann haben die Synoben Missouri, Ohio, Jowa, Wisconsin, Augustana und die Norweger ihre herrlichen Anstalten errichtet? wann die kleineren Synoden die ihren Verhältnissen entsprechenden bescheibenen Bauten aufgeführt? Das ift alles in ben vergangenen fünfundsiebzig Jahren geschehen. Im Sinblid auf das, was vollbracht worden ist, braucht unsere Kirche sich nicht zu entschuldigen. Sie ist keine Kirche zweiter Ordnung. Wenn ihre Arbeit und Opfer der vergangenen fünfundsiebzig Rahre die Krucht des Halbschlafes waren. bann können wir nur wünschen, daß fie in diesem Zustand verharre; bann brauchen wir um die Zufunft nicht zu forgen. Rein, die lutherische Kirche schläft nicht. Die in ihr wirksamen Lebens= frafte äußern sich aber immer in der Weise, wie die Zeitlage und die Verhältniffe es erfordern. Das wolle man beim Bilden feines Urteils im Auge behalten."

Diese Worte mögen so manche außerhalb und innerhalb ber lutherischen Kirche bebenken und zu Herzen nehmen. L. F.

Bu teure Gotteshäuser. Ein Wechselblatt weist darauf hin, daß unerhört teure und prächtig ausgestattete Kirchen immer mehr Mode werden. Noch vor wenigen Jahren gehörten Kirchen, die über \$50,000 kosteten, zur Seltenheit. Jest werden Kirchen, die von \$250,000 bis \$500,000 kosten, die Regel. Darum hört man auch gar zu oft die Klage: Wir können nicht viel für auswärtige Zwecke tun, weil wir selbst viel zu viel belastet sind. So gereichen diese teuren Kirchen dem allgemeinen Wohl der Gesamtkirche zum großen Schaden.

Schöne Gotteshäuser gereichen allerdings dem Herrn Jesu zur Ehre, wenn sie wirklich ein Beweis des Glaubens und der Liebe sind. So erbauten im Alten Testament die gläubigen Jsraeliten ihrem Gott zur Ehre einen überaus prächtigen Tempel. Jmmershin ist die Barnung des Bechselblatts wohl am Plat. Man versgesse wenigstens über den Gemeindebeiträgen nicht die Beiträge sür die Mission! Das Berk des Herrn darf keinen Schaden leisden, weder zu Hause noch draußen. Noch schöner als prächtige Gotteshäuser, die schließlich doch nur Holz und Steine bleiben, ist die herrliche Predigt des prächtigen Evangeliums, in dem der Heislige Geist Sünder zu edlen Bausteinen in dem geistlichen Tempel Jesu Christi macht. Fromme Christen sind die schönsten Gottesshäuser!

Rach bem letten Bericht Dr. S. R. Carrolls, des bekannten Kirchenstatistikers, gibt es in unserm Lande nur 44,000,000 Men-

schen, die Glieder einer Kirchengemeinschaft sind. Das Verhältnis ist daher so ziemlich dasselbe geblieben wie in früheren Jahren, obwohl die Protestanten eine Runahme von 828,600 und die Römischen eine solche von 89,016 hatten. Die Baptisten gewannen 305,597 und die Methodisten 269,198 neue Mitglieder. Die folgenden Zahlen zeigen die Stärke der verschiedenen Rirchenkörper: Baptisten: 8,303,824; Methodisten: 8,270,704; Luthera= ner: 2,443,016; Presbyterianer: 2,401,267; Campbelliten: 1,552,713; Epissopalisten: 1,129,613; Kongregationalisten: 848,318; Unitarier: 71,110; Unibersalisten: 59,650. Dieser Bericht zeigt, daß eine Kirche um so weniger wächst, je mehr sie die Grundwahrheiten des Wortes Gottes aufgibt. Die Unitarier und Universalisten, die außerhalb der driftlichen Kirche stehen, eben weil fie nebit andern driftlichen Lehren die Schriftlehren bon der heiligen Dreieinigkeit und bon ber stellbertretenden Genugtuung Christi breisaegeben haben, haben mit ihren falschen Lehren wenig Anhänger gewonnen. Auch die Kongregationalisten, die vielfach dieselben Irrtumer lehren wie die Unitarier, sind trop ihrer bei der Welt so beliebten falschen Lehren klein geblieben. Im allge= meinen haben alle Kirchengemeinschaften über Mangel an Bredigern zu klagen. Doch zeigt fich diefer Mangel befonders in folchen Rirchengemeinschaften, die mit der christlichen Lehre aufräumen. Be beffer es mit den Professoren steht, die an diesen Seminaren wirken, desto mehr Studenten weisen sie auf, die sich dem herr= lichen Amt eines Dieners der Kirche widmen wollen. Fast alle Kirchengemeinschaften klagen ferner über den Unglauben vieler ihrer Paftoren und Professoren, der auch unter den Laien immer mehr um fich greift. Nur wenige Kirchen nehmen Stellung gegen die ungläubigen und driftusfeindlichen Logen,

Bu bemerken wäre noch, daß Einfluß, Stärke und Kraft einer Kirchengemeinschaft nicht in den großen Zahlen ihrer Mitglieder, sondern in der Treue gegen Gottes Wort und in dem glaubensstarken Zeugnis gegen falsche Lehre und gottloses Leben besteht. Die ernsten Worte Christi gelten namentlich unserer Zeit: "So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen", Joh. 8, 31. 32.

In welchem Lebensalter ichließen fich die meiften Menfchen ber Kirche an? Hieriiber schreibt der "Friedensbote", das Blatt der Unierten: "Um diese Frage zu beantworten, hat das Departe= ment für religiöse Erziehung von der Bostoner Universität bei mehr als 6000 jungen Leuten Erfundigungen eingezogen. Diese 6000 jungen Leute wohnen in 43 Staaten und gehören fämtlich solchen Kirchen an, die keinen Konfirmandenunterricht erteilen. Sic sind entweder Methodisten, Kongregationalisten, Bresbyte= rianer, Baptisten oder Campbelliten (Disciples). Während man bisher angenommen hat, daß das sechzehnte und siebzehnte Lebens= jahr für die meisten die Zeit der Entscheidung (für Anschluß an cine Kirche) sei, stellt sich nun auf Grund dieser neuen Statistik heraus, daß die große Mehrzahl sich schon im Alter von zwölf und dreizehn Jahren der Kirche anschließt. Die Erkundigungen zeigen ferner, daß solche, die bis zum einundzwanzigsten Lebensjahre fein öffentliches Bekenntnis abgelegt haben, es nur in Ausnahme= fällen noch später tun." Das genannte Blatt macht folgende An= wendung in bezug auf das eben Berichtete: "Man hält uns Eban= gelischen vor, daß die Rinder, die bei uns im dreizehnten und vierzehnten Lebensjahr konfirmiert werden, noch zu unreif seien; aber die Ergebnisse obiger Nachforschungen sind ein neuer Beleg bafür, daß unsere Methode durchaus richtig ist, und daß wir im Konfirmandenunterricht eine äußerst wichtige und segensreiche Einrichtung haben."

Das letztere gilt auch von uns Lutheranern. Man hat auch über uns gespottet, weil wir so gründlich auf chriftlichen Schuls

und Konfirmandenunterricht halten. Nach und nach stellt es sich heraus, daß unsere Einrichtungen noch die besten sind und auch von den Sekten nachgeahmt werden. Daß wir es aber gewohnt sind, auf die christliche Erziehung unserer Kinder zu achten, verdanken wir dem großen Resormator D. Luther. Durch Gottes Gnade hat unser Luther in diesem Stücke weit geblickt und das Rechte erkannt. Das verdankte aber Luther seinem Studium der Heiligen Schrift. Das Studium des Wortes Gottes macht große Männer, die im Geistlichen und Irdischen stets das Rechte heraussinden und tun. Folgen wir nur der Schrift, so werden wir auch recht für Haus, Schule, Kirche und Mission wirken.

Am 11. März bieses Jahres feierte die im ganzen Lande vielgenannte und weithin berühmte Christ Church zu Alexandria, Ba., zu der einst George Washington und General Robert E. Lee gliedlich gehörten, ihr 150jähriges Jubilaum. In dieser Kirche machte es Bashington zuerst bekannt, daß er bereit sei, für die Unabhängigkeit der dreizehn Kolonien zu kämpfen, und hier erhielt Robert E. Lee die Nachricht, daß er zum Oberleiter der füdlichen Truppen erkoren sei. Die Kirchenstühle Washingtons und Lees find noch erhalten und werden den Besuchern bereitwillig gezeigt; ebenso der Plat, wo Lee mit seinen Töchtern Marh und Mildred im Jahre 1853 bei seiner Konfirmation niederkniete. Wir haben neulich die Kirche in Augenschein genommen und Gespräche mit mehreren Gliedern derselben geführt. Auch haben wir die Kanzel bestiegen, von der den berühmten Männern gepredigt worden ift, und dabei darüber geseufzt, daß über den großen Mannern, die hier Gottes Wort gehört haben, unfer allmächtiger, hochgelobter Seiland leider gar zu sehr in Vergessenheit gerät. Die Epistopalkirche ist nämlich vom Unglauben durchseucht.

Nicht weit von der berühmten Christ Church steht eine uns berühmte lutherische Kirche, die zu unserer Synode gehört, die aber in Gottes Augen teuer und wert ist, weil Christus und sein Wort darin gepredigt wird. In der Nähe der Christ Church steht auch die Logenhalle, in der Washington Freimaurer wurde. Er ist aber ein schlechter Freimaurer gewesen und hat sich nicht viel mit "diesem dummen Zeug" besatt. Gesteut hat es uns, daß Washsington und Lee nicht die Wission unter den Negerstaden vernachs lässigten; die ganze große Empore war für sie bestimmt, und Washington saß so, daß er während des Gottesdienstes seine Augen auf sie gerichtet hielt.

Eine Warnung bor unfern heutigen Erzählungen. können es nicht unterlassen, immer wieder bor den vielen un= nüten, schädlichen, feelenberderblichen Romanen und Erzählungen, bie unferm jungeren Gefchlecht gleichsam in die Sande gepreßt werden, zu warnen. Der Teufel scheint heutzutage fast alle Schriftsteller in seinen Mauen zu haben und sie nach feinem Willen zu leiten. Bas fie schreiben, dient entweder dem Schmut ober dem Unglauben. Davon find Erzählungen wie: Main Street, When Winter Comes, This Freedom, Tillie the Mennonite Maid, The Church on the Avenue usw., die zu Taufen= den verkauft worden find und von unzähligen Lesern verschlungen werden, traurige Beispiele. Bas darin steht, kann und wird sehr häufig dazu dienen, aus Christen Ungläubige und Spötter zu machen. Diese Erzählungen werden zum Teil in den Hochschulen und Colleges den Schülern und Studenten zum Studium emps fohlen und erhalten von geiftlich verkommenen Lehrern ftatt ge= rechten Tadel nur Lob und Anerkennung. Dazu wird das Studium guter, wirklich erziehender Bücher immer mehr an die Seite gesetzt, und man greift statt bessen zu seichtem und sittlich berworfenem, losem Zeug, das der Gottscligkeit nicht dienlich ist. Unser Volk, hat einer gesagt, ist eine Bande hungriger Schriftsteller und Leser. Der Hunger ist allerdings da — ein wahrer Heißhunger nach dem Gift, das die Seele tötet! 3. T. M.

#### Ausland.

Unrichtige Aussagen. In dem an anderer Stelle der heutigen Nummer genannten "Kirchlichen Jahrbuch für die ebangelischen Landeskirchen Deutschlands, herausgegeben von Pfarrer D. J. Schneider in Berlin", sindet sich in dem Kapitel "Kirchliche Zeitslage" auch ein Abschnitt, der unter der überschrift "Internationales" Mitteilungen macht über die Auslandhilse. Da wird besticht, was die Quäker getan haben, das Federal Council, das National Lutheran Council, die Jowaspnode und die deutschsebangelische Shnode; und dann folgt ein Abschnitt über unsere Synode, der wörtlich so lautet:

"Die Missourisunde, die keinerlei Verbindung mit den lutherischen Synoden des Landes [Deutschlands] unterhält, hat ebenfalls ein Hilfswerk eingeleitet, don dessen Erträgen in Deutschland wohl nur die Ev.-Luth. Freikirche in Sachsen, die ebenfalls missourisch gerichtet ist, etwas gehabt hat. über ihre Sammelsersolge ist uns nichts Näheres bekannt; das Wenigste ist nach Deutschland gekommen, wohl mehr nach Polen, den östlichen Länsdern und Frankreich. Ihre Antipathie gegen Deutschland und ihre Abhängigkeit von der skrupellosen Agitation der Welklüge ist oft in die Erscheinung getreten. Es gibt ja in Amerika immer nach Leute, die an Hunnengreuel, wie abgehackte Kinderhände, Marsterungen der Gefangenen und dergleichen, glauben" usw. (S. 458.)

Wir muffen gestehen, daß wir eine so vollständige Verdrehung der Tatsachen in einem Buche wie dem genannten nicht für möglich gehalten hätten. Wir haben zwar Vermutungen, wie D. Schneider zu einer solchen Mitteilung kommt, lassen diese jedoch auf sich beruhen. Aber allerdings erwartet man mit Recht, daß sich der Herausgeber eines solchen Jahrbuchs über die Sach= lage unterrichtet, um ordentlichen Bericht und zuverlässige Ausfunft zu geben. Wenn ihm nichts bekannt geworden ist über unser Hilfswerk, so hätte er leicht in Berlin etwas in Erfahrung bringen fönnen, nicht bloß bei freifirchlichen Paftoren, sondern auch in landeskirchlichen Kreisen. Da er von der Freikirche etwas zu wissen scheint, hätte er namentlich bei beren Beamten leicht Erfundigungen einziehen können. Wenn er eiwas von unserer Unterstützung wohltätiger Anstalten hätte wissen wollen, so hätte er, um nur eine zu nennen, von den Bodelschwinghschen Anftalten etwas erfahren können. Aber zu dem Nichtwissen kommt böse Verleumdung. Als eine solche ist der Satz zu bezeichnen: "Ihre [der Missourisunode] Antipathie gegen Deutschland und ihre Ab= hängigkeit von der skrupellosen Agitation der Weltlüge ist oft in die Erscheinung getreten." Es dürfte D. Schneider schwerfallen, folche Erscheinungen zu nennen. Der Krieg ift jett borbei, und wir haben nicht vor, darauf einzugehen. Aber wenn er sich unter= richten will, kann er leicht erfahren, wie Pastoren, Lehrer und Ge= meinden unserer Synode während des Arieges verdächtigt, ge= schmäht, verfolgt und geschädigt worden sind.

Wir haben allerdings von unserer Liebestätigkeit nicht viel Worte gemacht, gedenken es auch jest nicht zu tun. Aber Tatsache ist, daß in unserer Shnode ganz bedeutende Summen gesammelt und nach Europa gesandt worden sind, allerdings auch nach Polen, nach Nußland und dem jest zu Frankreich gehörenden, aber ursprünglich deutschen Elsas. Jedoch der Hauptteil ist nach Deutschland gegangen und geht noch dahin. Allerdings sind die Gelder und sonstigen Gaben großenteils durch die Hände der mit uns verbundenen Freikirche gegangen; aber von dem freikirchlichen Hissomitee sind viele Landeskirchliche, auch Anstalten der Inneren Mission, unterstützt worden — jest ganz abgesehen davon, daß viele Gaben direkt aus unsern Kreisen in solche deutschländische Kreise gesandt worden sind. Durch die Hände unsers New Yorker Hilfskomitees (American Lutheran Board for Relief in Europe) sind vom 21. Juli 1919 bis zum 1. Mai 1923 \$660,105,05

gegangen. Davon find allein nach Deutschland \$604,045.05 gesandt worden, das übrige nach Rußland, Polen, Elsaß und anderstwohin. Von diesen nach Deutschland gesandten \$604,045.05 waren \$211,480.55 in bar; das übrige waren Nahrungs= mittel, Kleidung und sonstige Lebensbedürfnisse im Betrage von \$392,564.50. Allein an Kleidung sind 2755 Sendungen nach Europa ausgeführt worden, alle außer 70 bis 75 nach Deutsch= land. Aber es ist längst nicht alles durch dieses Komitee hinüber= gesandt worden, sondern Hunderte und, wir können mit gutem Grunde sagen, Tausende von Dollars sind direkt geschickt worden. Und dazu kommt noch das wirklich ganz bedeutende Hilfswerk der "Abendschule", von dem ebenfalls ganz beträchtliche Summen und Gaben aus unserer Synode stammen. Endlich können wir noch hinzufügen, daß die jetzt auf dem Wege nach Europa befindliche Aleidersammlung, die durch die Waltherliga hauptsächlich innerhalb unserer Synode bewerkstelligt worden ist, nicht weniger als 75 Tonnen beträgt, die, wie eine frühere ähnliche große Samm= lung, ausschließlich Deutschland zugute kommt. Etwa drei Fünftel der früheren Sendung gingen an die Freikirche, zwei Fünftel an Wohltätigkeitsanstalten.

Wir schreiben dies nicht, weil unsere Shnode dafür Anerkensnung haben möchte, sondern zur Steuer der Wahrheit gegenüber nichtssagenden oder unrichtigen Berichten. 2. F.

Ganz herzbewegliche Nachrichten über die Kinder= und Säng= lingsnot in dem von den Franzosen besetzten Ruhrgebiet gehen uns von mehreren Seiten zu. In dem einen Bericht heißt es:

"Die Lebensmittel sind knapp und unerschwinglich geworden, die Wohnungsnot unerträglich. Wenn auch angeblich den fremden Soldaten verboten ist, Nahrungsmittel zu kaufen, so geschieht es doch. Und wo die Einwohnerschaft nichts abgeben will, macht rohe Gewalt diesen Willen zunichte. Turnhallen und Hunderte von Schulklassen in Stadt und Land sind mit Soldaten belegt. Die Schulkinder werden auf die Straße gejagt. Auch die Kindergärten sind den vorschulpflichtigen Kindern genommen, so zum Beispiel in Lünen, Recklingshausen, Langendreer und Wetter. Aus manchen Schulen sind die Soldaten nach wenigen Tagen wieder herausgezogen, aber wie find bann die Schulen gurudgelaffen! In einer Schule waren die Rlosetts mit Beigbrot verstopft, mahrend unsere Rinder nicht genug zu effen haben. Die Milch, die für Kinder und Säuglinge bestimmt ist, wird vielfach für feindliches Militär beschlagnahmt. In Weitmar beschlagnahmte man mitten in der Nacht das Bettzeug der einzigen Schlafftätte eines neunjährigen Anaben, Oberbett, Pfühl, Notdecke. . . . Die Kinder werden aus ihrer Heimat, aus dem Paradiese ihrer Jugend, gewaltsam berjagt, so daß der Erzbischof von Köln sich wegen dieser unerhörten Grausamkeit an den Papst gewandt hat."

In einem andern Bericht wird mitgeteilt: "Im Jahre 1921 starben in Hagen, Westfalen, an Tuberkulose 123 Personen, im Jahre 1922 187 Personen; im Jahre 1923 wird die Zahl weiter steigen. Es gibt in der Stadt rund 13,000 Schulkinder. Bon diesen waren bis zum 1. Januar 1922 454 als tuberkulös sestellt. Im Jahre 1922 kanen 893 Fälle hinzu, so daß wir heute mit 1347 an Lungentuberkulose erkrankten Schulkindern rechnen müssen: 11 Prozent der Kinderl In einer einzelnen Schulk wurde kürzlich solgender Gesundheitszustand sestgestellt: Kräftig waren nur 10 Prozent, mittelkräftig 30 Prozent; die übrigen 60 Prozent waren zum Teil schwach und hochgradig entkräftet, 60 Prozent waren blutarm und 24 Prozent strofulös."

Die helfende Liebe darf nicht nachlassen. L. F.

Was weiß die Wissenschaft über das, was jedes Christenkind weiß? Darüber schreibt Prof. Dr. Plate, der Nachfolger des bestücktigten Professors Ernst Hädel, der in Deutschland und andern Ländern die Darwinsche Affenreligion zu verbreiten suchte, unter

anderm, wie folgt: "Die Naturwissenschaft steht allen letzten Fragen hoffnungslos gegenüber. Sie registriert [trägt ein] nur die Tatsachen in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit, vermag aber den letzten Grund alles Geschens nicht aufzudeden. Zede Kraft ist etwas Geheimnisvolles. Die Naturwissenschaft läst also dem philosophischen und religiösen Glauben volle Freiheit, soweit er nicht Behauptungen aufstellt, die der nachwissenschaftlichen Ersfahrung widersprechen."

In diesen Worten finden wir einerseits ein Zugeftandnis, nämlich dies, daß die Naturwissenschaft eigentlich über Gottes Schöpfungs- und Erhaltungswerk nichts weiß; andererseits aber die Aussage, daß die Naturwissenschaft dem religiösen Glauben nicht widersprechen soll, wenn er nicht der wissenschaftlichen Erfahrung widerspricht. Beide Ausfagen haben etwas Bedenkliches gegen sich. Erstens sollte die Naturwissenschaft auch dem ungläubigsten Naturforscher sagen, daß es einen persönlichen, allmächtigen und allweisen Gott gibt, der alle Dinge erschaffen hat, durchwaltet und regiert. Das sagt die Naturwissenschaft auch dem blinden Beiden. Allerdings darüber, wie diese Welt erschaffen worden ift, sagt die Natur nichts; das sagt allen Menschen Gott felbst in der Beiligen Schrift. Das sollen daher auch alle Menschen, die Naturwissenschaftler eingeschlossen, glauben und mit den Christen sprechen: "Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen." Das andere Bedenkliche in dem Sat ift, daß der Professor sagt: "Die Naturwissenschaft widerspricht dem reli= giösen schriftlichen] Glauben nicht, solange er nicht der wissenschaftlichen Erfahrung widerspricht." Korrigiert lautet der Sat: Die Naturwissenschaft widerspricht dem christlichen Glauben nie= mals, auch wenn ungläubige Gelehrte anderer Meinung find als die Schrift. So stimmt der Sak mit der Schrift und den Tat= sachen. Gottes Wort ist nämlich das rechte Wissen, das niemals trügt, während alle Menfchen Lügner find.

Zum Schluß fagt Prof. Plate noch: "Es liegt ein tiefer Sinn in dem alten Sat, daß dem Bolf die Religion erhalten bleiben muß. Ein religionsloses Bolf geht über furz oder lang sicher an innerer Fäulnis zugrunde; eine Moralerziehung genügt nicht. Ich hoffe, gezeigt zu haben, daß der Kampf der Materialisten und Atheisten gegen die Grundanschauungen des Christentums keine Stüte sindet in den Ergebnissen der Naturwissenschaft." Das erstere ist wahr; das letztere dürsen wir nicht zu hoffen wagen, weil die meisten Naturwissenschaftler Gottesleugner und Spötter sind und uns daher Lügen vortragen, um das Christentum zu bernichten. I. R.

#### Der hohe, herrliche, segensreiche Beruf unserer Mütter.

Ein Brief eines Sechzigjährigen an feine betagte Mutter.

—, den 13. Mai 1923.

Mein herzliebes Mütterchen!

Hutter einen Blumenstrauß oder wohl gar eine hübsche Topfs blume zu schieden. Das kann ich nun nicht wohl tun, darum will ich Dir ein Brieflein schreiben. Das ist Dir vielleicht lieber als ein Blumenstrauß, der in wenig Stunden verwelkt ist.

Teures Mütterchen, auch ich gedenke heute Deiner in Liebe und herzlicher Dankbarkeit und danke Gott für all den leiblichen und geistlichen Segen, den er mir durch Dich verliehen hat. Ist es schon ein großes Ding, wenn ein Kind solche Eltern hat, die es im Leiblichen wohl versorgen, es hegen und pflegen, ihm Kleis der, Schuhe und Nahrung geben, es beschützen vor Unbilden und Schaden, ihm eine ordentliche Schulung geben usw., so ist das doch alles wie nichts zu achten gegen den Segen, der auf die Kinder einer wahrhaft christlichen Mutter herabsließt. Dieser geistliche

Segen läßt sich gar nicht in Worten beschreiben. driftliche Mutter ihr Kind vor und nach ber Geburt auf betendem Herzen trägt; wenn sie Tag und Nacht auf das geistliche Wohl ihres Kindes bedacht ist; wenn sie durch Wort und Beispiel das Rind bor der Sünde warnt; wenn fie ihm die Sandchen faltet zum Gebet und ihm das Sprüchlein: "Chrifti Blut und Gerechtig= feit" usw. einprägt; wenn fie ihren Keinen Liebling an ber Hand nimmt und an die Krippe nach Bethlehem, unter das Kreuz auf Golgatha, an das leere Grab in Josephs Garten, auf den himmelfahrtsberg führt, ihm da den Herrn JEsum in tiefster Schmach und in höchster Herrlichkeit zeigt und spricht: "Siehe, mein Kind, bas ist dein Beiland, der dich mit seinem Blute erkauft und erlöst, ber dich in der heiligen Taufe zu seinem Kinde angenommen hat, der dich selig in seinem schönen Simmel haben will: glaube an ihn, bete fleißig zu ihm, habe ihn von Herzen lieb, diene ihm in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist!": so hat das eine Wirkung auf das Gemüt des Kindes, die nie vergeffen werden wird, auch dann nicht, wenn das Kind später vom Glauben fallen follte. Es bleibt ein Stachel im Gewiffen, und wenn Gott Unade gibt, kann die Erinnerung an die christliche Mutter und ihr Wort Urfache werden, daß es in der Stunde der Angit, des Unglücks. des Todes zum Beiland zurückfehrt.

Laß mich Dir ein Erlebnis erzählen. Auf einer meiner Reisen kam ich in einem Restaurant am Tisch neben eine bornehme Dame zu sitzen. Wie üblich, beugke ich das Haupt und sprach mein Tischgebet. Die Dame bemerkte das und redete mich, natürlich englisch, mit folgenden Worten an: "Mein Herr, entschuldigen Sie mich, aber ich habe bemerkt, daß Sie vor dem Effen beteten. Wissen Sie, daß mich dies lebendig an meine liebe Mutter erinnert hat? O, sie war die beste Mutter, die je gelebt hat! Sie war eine Christin mit Leib und Seele. Wir Kinder wurden von ihr gelehrt, am Tisch keine Speife anzurühren, ohne erst gebetet zu haben. Und wenn jie uns ins Bett brachte, ließ fie uns alle vorm Bett niederknien, und während fie mit uns auf den Knien lag, beteten wir zusammen unser Abendgebet. Nun muß ich gestehen, daß ich kein Kirchenglied mehr bin. Seit ich auf dem College war, fann ich nicht mehr die Lehren glauben, die meine Mutter in ein= fältigem kindlichen Serzensglauben angenommen bat. Aber ist es nicht sonderbar? Tropdem kann ich nicht zu Bett gehen, ohne daß ich vorher niedergekniet bin an meinem Bett und die kleinen Ge= bete gesagt habe, die meine Mutter mich gelehrt hat, obwohl ich fein Wort davon glaube. Wie erklären Gie das? Ift das nur die Macht der Gewohnheit?" Ich sagte ihr, das sei die Arbeit des Heiligen Geistes an ihrem Herzen, der sie noch zu retten suche, ehe es zu spät sei. Sie solle sich doch ja diesem Ziehen des Heiligen Geistes nicht widersetzen, sondern zu demselben Heiland im Glauben zurückfehren, der ihre Mutter so begnadet und zu einer so "sweet Christian mother" gemacht habe. Sie feufzte: "Aber ich fann es nicht glauben, ich kann nicht!" Ich merkte, sie war in ihrem Gewissen aufs höchste beunruhigt. Wer weiß, ob sie nicht doch noch in der Stunde des Unglücks oder einer sonstigen schweren Heimsuchung mit der Hand des Glaubens den Heiland als Retter ergriffen hat, den ihre dristliche Mutter, ihre "sweet Christian mother", ihr vorgehalten und vorgelebt hat!

Ja wahrlich, es ist ein großes, köstliches Ding um eine christliche Mutter. Erst die Ewigkeit wird offenbaren, welch reichen Segen christliche Mütter in der Stille der Kinderstube durch ihr Gebet, durch ihre Belehrung, durch ihr gottseliges Beispiel an ihren Kindern gewirkt haben.

Eine solche wahrhaft christliche Mutter hat der Her mir in Dir, herzliebes Mütterchen, geschenkt. Was ich an ihr habe, das erkenne ich je länger, je mehr, je älter ich werde. Daß ich das geworden bin, was ich gewesen und jeht noch bin, nämlich ein gläubiges Kind Gottes, das habe ich nächst Gott meinem herzlieben

# Neue Drucksachen.

Alle an Diefer Stelle angezeigten Bücher, Mufifalien, Bilber ufw. fonnen durch das Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., ju den beigefügten Breifen bezogen merden. Wo eine andere Bezugsquelle angegeben wird, wolle man, bitte, bemerten, ob ju beforgen, falls nicht vorrätig.

The Old Testament. Vol. 1: Popular Commentary of the Bible. The Historical Books of the Old Testament: Genesis to Esther. By Paul E. Kretzmann, Ph. D., D. D. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 1923. 798 Seiten 71/2×101/2, in Leinwand mit Gold= und Dedeltitel gebunden. Breis: \$5.00 portofrei.

Hiermit liegt nun der dritte und vorlette Band des in unserer Shnode und über ihre Grengen hinaus ichon meitverbreiteten Bertes vor. Die erften zwei Bande behandeln in vollstumlicher Weise das Reue Testament. In zwei Banden, wobon bies ber erfte ift, joll nun auch bas Alte Teftament ausgelegt werben. Die Beife hier ift biefelbe wie in ben borigen Banden: Rach einer turgen Sinleitung in das Buch folgt der Tegt nach der englischen Bibel in Fettschrift und zwischen den Tegt ist mit gewöhnlicher Schrift eine fnappe Auslegung eingeschoben, abnlich wie bei den bewährten alten Bibelwerten unferer Rirche, der Weimarichen und der Ofiandrijchen Bibel. In Anmertungen wird bann oft auf andere Werte und Abhandlungen, nament: lich aus unsern eigenen Kreisen, berwiesen. Es ift ganz natürlich, daß die Auslegung oft sehr knapp ist; denn wenn das viel größere Alte Testament auch in zwei Bänden behandelt werden soll, so muß die Auslegung kurz sein. Aber wir haben schon während des Druckes das Wert zum Teil gelefen und tonnen jagen, daß trogdem das bei dem gefegten Umfang Mogliche geleiftet, und gwar gut geleiftet worden ift. Das Wert wird namentlich unsern Laien, aber auch Lehrern und Pastoren wertvolle Dienste leisten und hoffentlich — wir sagen das mit Nachdruck — andere, aus resormierten Kreisen stammende Bibelwerke verdrängen. Vor allem aber wird durch dies Wert mancher veranlaßt werden, die Bibel, gerade auch das Alte Testament, fleißiger zu treiben, und das wird der größte Segen dieses auch in seiner außerlichen Ausstattung schönen Werkes sein, für das fie dem fleißigen Berfaffer rechten Dant miffen werden. Gine Rarte Agpptens und der Sinais halbinsel ift beigegeben.

Statistical Year-Book of the Ev. Luth. Synod of Missouri, Ohio, and Other States for the Year 1922. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 1923. 198 Seiten 6×9. Breis: \$1.00 portofrei.

Es ift taum nötig, diefes überfichtliche, wertvolle "Jahrbuch" noch befonders anzuzeigen und gu empfehlen. In den legten drei Rummern des "Lutheraner" ift an der Sand Diefes "Jahrbuchs" eine Aberficht über unfere gange Synobe gegeben, gleichsam ein Rundgang durch unsere Gemeinden gemacht worden, und diese übersicht wird in der heutigen Rummer fort-gesett und in der nächsten beendigt werden. Aber da sind nur die Gesamtzahlen berücksichtigt worden; die zahllosen Einzelheiten findet man nur in dem "Jahrbuch" selbst. Deshalb ift es unentbehrlich für diejenigen, die einen überblid über unsere gange Synode haben wollen. Es weiß keiner, was alles in dem "Jahrbuch" gu finden ift, außer der, der es fich genauer ange=

Manual and Course of Study for the Lutheran Schools of the Central District. Edited by Th. M. Kosche and H. A. Mertz. 1923. Nuoffer Printing Co., Fort Wayne, Ind. 124 Seiten 6×9.

Ein ausführlicher Lehrplan und eine sehr eingehende Anweisung zur Ausführung besfelben mit hinweisen auf weitere Literatur. Bunachft beftimmt für die Schulen unjers Mittleren Diftrifts, wird das Buch doch auch andermarts gute Dienfte leiften tonnen. Gerabe folche Ginheitlichfeit bes einzuschlagenden Weges und des geftedten Bieles tann viel dagu beitragen, dag unfere Schulen überall gehoben werden und die gegen fie erhobenen unbegründeten Gorwürfe verichwinden.

Rirchliches Jahrbuch für bie evangelischen Lanbestirchen Deutschlanbs. 1922. Ein Silfsbuch jur Rirchentunde ber Gegenwart, heraus, gegeben bon Bfarrer D. 3. Schneiber, Berlin. 49. Jahrgang. Drud und Berlag von C. Bertelsmann in Gutersloh. 590 Seiten 6×9, in Leinwand mit Ruden= und Dedeltitel gebunden.

Wiederholt icon haben wir dies Jahrbuch an diefer Stelle besprochen. Es ift für biejenigen, die fich über die firchlichen Berhaltniffe Deutschlands unterrichten wollen, das bequemfte, reichhaltigfte und befte Rachichlagebuch. Die Beurteilung freilich hangt von dem Standpunkt der Mitarbeiter ab. Die 13 Rapitel des Buches haben folgende überschriften: Staat und Rirche feit der Revolution. Gemeinde und Gemeindeorganisation. Rirchliche Statiftit. Innere Misson. Die deutsche ebangelische Geidenmisson. Indentifies. Juden und Judenmisson. Innertirchliche Ebangelisation. Das evangelische Aus-landsdeutschtum. Bereine. Kirche und Schule. Kirchliche Zeitlage. Perianoberutigrum. Sereine. Ritige und Signe. Retrofing Fetringe, Det ige fonalftand der Kirchenbehörden, Spnoden, Prüfungstommiffonen, theologi-ichen Fatultäten und Predigerseminare. Totenschau. Eine fehr berechtigte Ausstellung an dem Werte machen wir an anderer Stelle der heutigen Rummer, S. 177.

3mei Sauslein am Bad. Ergahlung für Rinder von Marg. Bent. Bierte Auflage. Berlag und Drud bon Johannes herrmann, 3widau, Sachsen.

Wer will unterhalten fein? Rommt gu mir; ich lab' euch ein! Seft 2 und 4. Kindergeschichten, Reime und Bilder. Je 32 Seiten 6×9. Preis: Je 8 Cts.

Borzügliche Jugendschriften! Margarete Lenks Rame als einer ber beften Jugendichriftstellerinnen der Reuzeit bleibt, auch nachdem fie icon feit mehreren Sahren nicht mehr unter ben Lebenben weilt. Die beiden andern hefte enthalten außer Beitragen von ihr folche von bem Schrift= fteller Robert Reinid und dem Maler Ludwig Richter, um nur die befann= teften Ramen gu nennen.

Die indifche Frau in Dichtung und Leben. Bon Selene Frentel. 32 Seiten 5½×8. Berlag ber Evangelisch=Lutherischen Mission. Leipzig. Preis: M. 5.

Wie ich bas fübinbifche Miffionsfelb nach bem Kriege fanb. Bifchof D. Ri. Danell. 16 Seiten 51/2×8. Breis: M. 2.

Bwei tleine Diffionsschriften der Leipziger Mission, die von solchen, die fich gerade für diese Fragen intereffieren, gern werden gelesen werben. L. F.

Lead Us, O Lord! Herr, gehe mit! For male chorus. Composed by G. C. Albert Kaeppel, Concordia Teachers' College, River Forest, Ill. 3 Seiten 7×10. Preis: 25 Cts.; \$2.40 das Dugend, portofrei.

Life and Love. Leben\_und Liebe. For male chorus. Composed by G. C. Albert Kaeppel, Concordia Teachers' College, River Forest, Ill. 3 Seiten 7×10. Preis: 25 Cts.; \$2.50 bas Dugend,

Zwei gute Kompositionen für Männerchöre, die erste als tirchliches Chorstüd zu Silvester und Reujahr, auch bei Trauungen und sonstigen Gelegenheiten zu gebrauchen, die zweite, ein Volkslied, dei geselligen Zusammenkünsten zu verwenden. Die Texte, die die Kompositionen geschickt vertonen, stammen von P. O. R. Hüschen. Beiden ist eine englische überssehung von P. W. M. Czamanste und C. Ragel beigegeben. L. F.

#### Ginführungen.

Im Auftrag der betreffenden Diftrittsprafides murden eingeführt: A. Paftoren:

Am 3. Sonnt. n. Epiph.: P. G. S. Liepte in ber St. Paulus=

gemeinde zu Feuersville, Mo., von P. S. F. Liescheidt. An Sonnt. Quasimodogeniti: P. R. J. Durbel in der Christus= gemeinde zu Langenburg und in der St. Paulusgemeinde zu Marchwell und tags darauf in der St. Paulusgemeinde ju Springfide, Sast., Can., bon P. P. Wiegner.

Am Sonnt. Mifericordias Domini: P. A. C. Bode in ber St. 30= hannisgemeinde zu Orange, Cal., unter Affistenz ber PP. 3. Rogler, &. G. Schmelzer, A. M. Whneten, W. A. Theiß und R. Jeste von P. B. Schmood. Um Sonnt. Jubilate: P. O. C. Fed de in der Dreieinigkeitsgemeinde

Am Sonnt. Jubilate: P. D. C. Fed de in der Dreieinigkeitsgemeinde zu Ogema, Minn., und in der Immanuelsgemeinde in Callaway Tp., Beder Co., Minn., von P. G. B. Propp.
Am Sonnt. Cantate: P. W. C. Eifert in der Christusgemeinde zu Leduc, Alta., Can., unter Afsischap P. J. C. Müllers von P. C. C. Janzow und am Nachmittag in der St. Petrigemeinde von P. J. C. Müller. — P. A. E ich man n in der Immanuelsgemeinde zu Escherville, Joboa, unter Afsischap P. W. G. Heischers von P. D. M. Wagner. — P. G. B. Propp in der Gemeinde zu Birginia, Minn., von P. W. Melahn.
Am Sonnt. Rogate: P. A. G. Wagner in der Gemeinde zu Cannover, Mo., von P. O. Aretzmann. — P. H. Wohlseil in der Immanuelsgemeinde bei Rolla, N. Dat., von P. D. Nieting. — P. J. Brand in der St. Paulusgemeinde bei Monango und in der Gemeinde bei Ellens

nuclsgemeinde bei Wolla, R. Dat., von P. Q. Meting. — P. Z. Brandt in der St. Paulusgemeinde bei Monango und in der Gemeinde bei Ellensdale, R. Dak., von P. B. W. Lüders. — P. Walter G. Meyer in der Jionsgemeinde zu Alva, Okla., von P. C. Matthies. — P. J. C. Sied in der Gemeinde zu Canhon, Tex., von P. Th. H. G. Evers. — P. J. E. Bülow in der St. Jakobigemeinde zu Holland, Minn., und am Nachmittag in der St. Johannisgemeinde zu Woodftod, Minn., von P. H. Bohnshoff. — P. C. D. Zuder in der Immanuelsgemeinde zu Ban Wert, O., und am Nachmittag in der St. Paulusgemeinde zu Convoh, O., von P. Th. S. Senkel S. Hentel.

S. Hentel.

Am Sonnt. Exaudi: P. H. A. Nuoffer in der Trinity-Gemeinde zu Hammond, Ind., von P. A. H. K. Kaub. — P. M. L. Heerboth als Missionar zu Lawrence, Kans., von P. G. Mießter. — P. H. Kohn in der Razarethgemeinde zu Chicago, Fl., unter Assisten Dir. W. C. Kohns und der PP. A. Frederting, J. Müller und P. Köhrs von P. F. C. Streufert. — P. W. Mesash in der Enadengemeinde zu hibbing, Minn., von P. F. L. Oberschalte.

B. Lehrer:

Am Connt. Judica: Lehrer A. D. Abraham in ber Friedens: gemeinde ju Chicago, Il., bon P. F. C. Streufert. Am Oftermontag: Lehrer E. Rieffer als Lehrer ber Mittelflaffe

an ber Rontordiagemeinde ju Detroit, Mich., bon P. R. S. C. Meger.

Und dann sett er hinzu: "Gedenke, wovon du gesallen bist!" B. 3. Ob der Herr, wenn er heute einen Brief an unsere Spnode schriebe, nicht vielleicht ähnlich reden müßte, etwa: "Ich weiß deine Werke und deine Arbeit. Ich weiß, wie viele Kirchen und Schulen ihr erbaut, wie viele Lehranstalten ihr errichtet, wie viele Wissionare ihr ausgesandt, wie viele Hospitäler und Waisenhäuser usw. ihr unterhalten habt; aber ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest." Es kann in einer Spnode äußerlich alles wohl vorangehen, innerlich jedoch Schritt sür Schritt und Stufe sür Stufe rüchvärtsgehen.

Nun ist wahr, es ist mit einer Synode anders als mit einer einzelnen Gemeinde. Während es in einer Synode in einer Gegend langsam bergab geht, während etwa eine alte Gemeinde die erste Liebe verlassen hat, erblüht in einer andern Gegend wieder neues Leben. Wir erfahren heute noch an vielen Orten, wo das Evangelium erst kürzlich hingekommen ist, auch etwas von den Zeiten der ersten Liebe. Wenn wir aber so im großen und ganzen auf unsere Synode sehen, drängt sich uns da nicht der Gedanke auf, daß es im allgemeinen in unserer Synode im Geistlichen langsam rückwärtsgeht? Machen nicht viele Pastoren diese Beobachtung? Wir haben das Evangelium nun sechsundsiebzig Sahre lang gehabt. Es ist in diesem Beitraum manches anders geworden. Privatbeichte, die früher wenigstens an manchen Orten im Gebrauch war, kommt mit verschwindenden Ausnahmen nur noch bei Krankenkommunionen vor. Von Kirchenzucht hört man in unserer Zeit nicht mehr so viel wie in früheren Jahren. Die Chriftenlehre fällt mehr und mehr dahin. Lehrartikel in kirchlichen Zeitschriften, Lehrverhandlungen auf Synodalversammlungen werden etwas mehr eingeschränkt wegen der Menge von Geschäftssachen, die immer vorliegen. In den Synodalberichten kommen die Lehrverhandlungen nur noch teilweise zum Abdruck. An die alten Perikopentexte hält man sich nicht mehr so streng wie früher. Schon kann man hier und da "Mothers' Day", "Musikwoche" usw. in unsern Gemeinden beobachten, was die Tür öffnen kann zu allerlei "Tagen". Wandelbilder, von denen manche durchaus nicht ganz einwandfrei find, suchen sich in Gemeinden einzudrängen. Dasselbe gilt von Unterhaltungen und theatralischen Vorstellungen. Manchmal geschieht auch die Aufbringung von Geldern für die Kirche nach Weise der Sekten. Nun ist nicht jede Anderung, die im Laufe der Zeit eingetreten ist, ein Zeichen des Verfalls. Daß die Privatbeichte immer seltener geworden ist, daß die Christenlehre öfters gefallen ist, daß Lehrverhandlungen, Lehrartikel etwas mehr zurücktreten, liegt zum Teil mit an veränderten Verhältnissen. Das Hauptzeichen des innerlichen Rückgangs ist, daß Gottes Wort nicht mehr so in den Häusern wohnt wie früher. Wie wenige halten noch Hausandachten! Wie steht es mit dem Beten in der Familie? Das Weltwesen dringt mehr und mehr ein. Sattheit, Träaheit, Gleichgülkigkeit greift mehr und mehr um sich.

Und wenn wir nun solche Zeichen des innerlichen Rückgangs unter uns bemerken, so gilt uns die Mahnung: "Tue die ersten Werke!" Offenb. 2, 5. Laßt uns wieder zur Kirche gehen, als wäre es das erste Mal! Laßt uns wieder in unsern Häusern Gottes Wort lesen und in der Kirche es hören, als hätten wir es noch nie gelesen und gehört! Laßt uns wieder die schönen Kirchenlieder singen, als hätten wir sie noch nie gesungen! "Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradiese Gottes ist", B. 7.

## Aus Argentinien.

Die argentinische Pastoralkonferenz verlebte schöne Konferenztage vom 1. bis zum 7. März inmitten der Gemeinde P. A. C. Wächters in der freundlichen Kolonie Merou, Entre Rios. Durch die im Laufe des vergangenen Jahres angekommenen Kandidaten H. Jauck und J. Strelow hat unsere Konferenz nun die noch nie erreichte Zahl von 13 Arbeitern erlangt. Leider konnten P. Jauck und die Delegaten des brafilianischen Bezirks unsers Distrikts der Konferenz nicht beiwohnen, die letteren wegen der politischen Unruhen in Brafilien. Die andern zwölf Konferenzglieder, sechs mit ihren Familien, stellten sich jedoch ein aus der Pampa, Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios und Missiones; die meisten waren auf der Eisenbahn gereist, einer auf dem Flußdampfer, und einer war mit dem Automobil gekommen. Ungeheure Landstrecken trennen unsere Missionare hierzulande; die Nord- und Gudposten sind über tausend Meilen voneinander entfernt. Von Osten nach Westen



Die argentinifche Baftoralfonfereng.

Bon links nach rechts, sigend: PP. A. Aröger, A. Mächter, A. Aramer, C. Trünow S. Aramer, Stehend: PP. H. G. Gehrt, B. Ergang, M. Berndt, J. Strelow, G. Hübner, C. Schutt, C. Wolf. P. H. Jaud war nicht anwesend.

ist geographisch ja keine solche Ausdehnung möglich; doch trennen auch hier vierhundert Weilen unsere Stationen. Seltene, wahre Freudentage waren daher die Konferenztage in Merou.

Aber auch arbeitsvolle Tage! P. Trünow diente als Kaplan. In der Eröffnungsrede wies Vizepräses A. Kramer auf den Ernst der Zeit hin und ermunterte zu neuem Eiser und andauernder Treue. In den Vormittagsstunden wurden folgende Arbeiten durchgenommen: P. G. Kramer beendete seine im vorigen Jahre begonnene Auslegung der Schöpfungsgeschichte; P. Gehrt verlas eine spanische Predigt über 2 Tim. 3, 15—17, die dann besprochen wurde; P. A. Kramer legte Tit. 3 aus. Höchst lebhafte Aussprachen entsprangen diesen Arbeiten.

Der Missionsbericht, ausgearbeitet und verlesen von Bize präses Kramer, sührte in kurzen Zügen die Freuden und Leiden, die Erfolge und Mißerfolge umserer Missionsarbeit, inneret und äußeres Wachstum oder Nückgang unserer Parochien vor Augen. Zwei der größten Parochien sind seit der letzten Sizum geteilt worden und haben einen eigenen Missionar bekommen Die Parochien der Pastoren Trünow und Wächter sind seit der Jahresversammlung selbständig geworden; ihre Hauptgemein

den sind bereits beim Staate inkorporiert. Gott allein die Ehre dafür! Durch diese Beispiele gereizt, streben nun auch andere Barochien auf Selbständiakeit und Inkorporation hin. In zwei Gebieten hat sich die Arbeit durch neue Predigtpläte so ausgebreitet, daß eine Teilung dringend nötig ist. In Paraguay, der Hochburg der Jesuitenmissionen des sechzehnten und siebzehnten Sahrhunderts, hat man auch mit der Wissionsarbeit begonnen. Andererseits sind uns einige Missionsstationen verlorengegangen, denen recht lutherische Prazis beim Konfirmandenunterricht zu einschränkend und streng war. Bei den schranfenlosen Unierten fanden sie offene Arme. Neben den Unierten seken viele Sekten und Verleumder unserer Arbeit heftig zu; man scheut sich sogar nicht, gerichtlich gegen uns vorzugehen. Doch wie in vergangener Zeit, so wird Gott auch in Zukunft unsere Aubersicht und Stärke sein, eine Hilfe in allen Nöten, die uns treffen mögen.

1=

)e

i=

t.

n

ie

1=

n

e

n

n

:e

r

n

٥,

1=

e,

ů.

[3

2r

2**r** 

'n

te

з.

n. łe

'n

e-

n

es

or

19

n.

er

n-

Auch in der Arbeit vermittels der spanischen Sprache ist Fortschritt gemacht worden. P. Gehrt hielt einige spanische Gottesdienste in seinem Gebiet in Cordoba. Einige Traktate wurden geschrieben, andere überset; auch die Hauptsormulare unserer Agende sind überset worden. An der Übersetung des Katechismus und der biblischen Geschichten wird sleißig gearbeitet. Welch ein großes, kaum in Angriff genommenes Wissionsfeld liegt doch gerade in der spanischen Arbeit noch vor uns! Es heißt mit Necht: "Es gibt viele Kreuze in Südamerika, aber selten hört man das Wort vom Kreuz." Vom subtropischen Wissiones im Norden bis zur Magelhaensstraße im kalten Süden, von dem wolkengekrönten Andengebirge im Westen bis zum niedrigen Gestade des Atlantischen Ozeans im Osten — welch ein unübersehdares Wissionsfeld für spanische Arbeit!

Unserer wichtigen Schul- und Lehrerfrage wurde viel Interesse entgegengebracht. Auf Grund unserer Diplome suchen wir die Anerkennung der staatlichen Schulbehörden zu erlangen. Fast alle Pastoren halten während der Wintermonate Schule, freilich nicht zu derselben Tageszeit wie die Staatsschule. Bo die Pastoren nicht Schule halten können, sind Hilfslehrer angestellt, die aber vielsach nicht genügen. Synodallehrer haben wir leider noch keine.

Dem Redaktionskomitee unsers "Kirchenboten", bestehend aus den Pastoren A. Kramer und B. Ergang, wurde P. Wächter als drittes Glied und P. Berndt als Geschäftsführer beigefügt. Diese kleine Wissionszeitschrift hat sich im vergangenen Jahr abermals einer großen Zunahme an Lesern erfreut; ihr ist durch Gottes Segen ein großer Leil unsers Fortschritts zu verdanken. Wöge unser "Kirchenbote" diesen Zweck künstighin in noch größerem Waße erfüllen!

Wegen der geographischen Lage, der Sprache und der Kassen, hauptsächlich aber wegen unserer voranschreitenden Arbeit nimmt unsere Konferenz immer mehr die Gestalt eines Distrikts an. Demgemäß gestalteten sich auch unsere Geschäftsverhandlungen. Zurzeit studieren nur zwei unserer jungen Männer auf dem Seminar zu Porto Alegre in Brasilien. Da uns in diesem Lande jegliche höhere Schule sehlt zur Vorbildung künstiger Pastoren und der so nötigen Lehrer oder zur Weiterbildung unserer Jugend, die diesen Zweck sonst nur in Sestenschulen erreichen kann, so wurde ein Komitee erwählt, das mit Einwilligung der Wissionskommission Vorbereitung zu einem eigenen "Colegio" tressen soll. Zu gleicher Zeit wurde eine eigene Baukasse und Studentenkasse.

Kirchbaukasse und eine Kommission zur Verwaltung derselben. P. Trünow wurde zum Statistiker und Studentenvater ernannt.

Der Konferenzsonntag war reichlich mit Gottesdiensten besetzt. P. Kröger war Pastoralprediger, und der Unterzeichnete hielt die Beichtrede im Hauptgottesdienst am Bormittag. Am Nachmittag hielt P. G. Kramer eine Missionssestpredigt. Am Abend redete P. Ergang über unsere Innere Wission, P. Berndt über unsere Heidenmission und P. A. Kramer über unsere Spnode.

Höchst erfreulich war, daß viele Gemeindeglieder, Männer sowohl als Frauen, täglich allen Verhandlungen mit großem Interesse folgten. Die freundliche Bewirtung von seiten der Gemeindeglieder ließ nichts zu wünschen übrig.

Liebe Christen und "Autheraner"-Leser! Unsere Arbeit geht unter Gottes Segen voran. Immer wieder zeigt sich Gelegenheit, unsere Arbeit auszubreiten. Obwohl die Erkenntnis unter unsern Leuten wächst, daß es ihre heilige Pflicht ist, ihre eigenen Diener am Wort zu erhalten, so sind wir doch noch zu schwach, das Werk allein zu treiben. Wir hoffen aber zuversichtlich, daß Gott eure Herzen willig machen wird, uns serner mit Arbeitern, Mitteln und Gebeten zu unterstützen, damit die Ehre des Namens Gottes auch in Argentinien groß werde und sein Reich komme.

# Bur kirdylichen Chronik.

# Aus unserer Synode.

Gin Besuch bei ber Finnischen Spnobe. Bom 2, bis zum 4. Juni waren Brof. Dau, Brases Daib und der Unterzeichnete Gäfte bei der "Finnischen Eb.=Luth. Nationalkirche von Amerika" zu Aronwood, Mich. Der Bräses dieser Spnode, P. R. E. Salonen, schrieb mir unter dem 31. Januar 1923, daß seine Synode in ihrer letten jährlichen Versammlung beschlossen habe, mit uns in Verhandlungen einzutreten zum Zweck einer Verbindung mit uns. Ich beauftragte hierauf Prafes Daib, die einleitenden Schritte zu tun. Dieser ordnete nun mit Brafes Salonen eine Konferenz an auf den 20. Februar zu Fronwood, an der außer den beiden Bräfides noch P. G. A. Tho von der Finnischen Synode und von unserer Seite die Pastoren Hattstädt, Lucas und Sommer zugegen Rach dieser Konferenz wurden von mir Prof. Dau und Brases Daib zum Komitee für die finnische Angelegenheit ernannt. Da es wünschenswert erschien, vor den Synoden noch eine Besprechung abzuhalten, so wurde eine solche anfangs April anbe= raumt, und awar in Chicago, bei der Bräses Salonen und P. E. B. Niemi die finnische Kirche und Präses Daib und der Unterzeichnete unfere Shnode vertraten. Sowohl die Besprechung in Fronwood als auch diejenige in Chicago zeigten, daß in den christ= lichen Lehren zwischen den Vertretern beider Spnoden böllige Einigkeit herrscht, daß jedoch in bezug auf das Kirchenregiment eine verschiedene Prazis geübt wird. Bährend unfere Synode den Frauen in der Kirche das Stimm= und Rederecht nicht ge= stattet, wird in der Kinnischen Synode den Frauen beides ein= geräumt.

Bräses Salonen lub unser Komitee und den Unterzeichneten ein, ihre Shnode in Fronwood zu besuchen. Die drei Tage, die wir unter den Finnen verleben durften, werden uns unvergeßlich bleiben. Fede Stunde wurde ausgenutzt, entweder in öffentlichen Bersammlungen oder in Komiteesitzungen. Am Sonnabendnachs mittag wohnten wir der Pastoralkonsernz bei. Die Lehren von der Heiligen Schrift, von der Rechtfertigung und der Heiligung,

bon den Gnadenmitteln und der Kirche wurden besprochen, und beibe Teile bekannten sich voll und ganz zu der Bahrheit. Die Beratung über das Frauenstimmrecht nahm längere Zeit in Ansspruch. Unsereseits wurde hingewiesen auf die beiden einschlägisgen Schriftstellen: 1 Kor. 14, 84. 35 und 1 Tim. 2, 11—14; doch rieten wir zugleich, man solle diese Sache nicht überstürzen, sonsbern zunächst die Frage gründlich nach der Schrift prüsen und auf Konferenzen und in den Gemeinden die Sache besehen.

Am Sonntag feierten die Finnen in drei erhebenden Gottessbiensten ihr fünfundswanzigjähriges Shnodaljubiläum, wozu auch die Pastoren Pätiälä und Wegelius aus Finnland als Gäste erschienen waren. Die große Kirche war in jedem Gottesdienst gesfüllt. Andächtig lauschte die Wenge der Verfündigung des Wortes. Gewaltig erbrauste der Gemeindegesang, zum Teil in uns bekannsten Melodien, und in jedem Gottesdienst wurde je einem von uns Gelegenheit gegeben, Zeugnis abzulegen von der Hossnung, die in uns ist.

Am Montag kam dann die Verhandlung in öffentlicher Shnobalfitung. An Sand einiger Sate, die bon einem gemeinsamen Komitee vorbereitet worden waren, wurde die wichtige Angelegen= beit besprochen. Die Summa der Beratungen, an denen sich auch bie Laienbelegaten fleißig beteiligten, ist folgende: Die finnische Rirche und unfere Synode find in den besprochenen Hauptlehren böllig einig. In bezug auf eine Frage des Lebens, nämlich in der des Frauenstimmrechts in der Kirche, geht die Prazis der beiden Shnoben auseinander. Es handelt sich hierbei um das richtige Verständnis und die strifte Anwendung von Bibelftellen. Da beibe Teile sich gleicherweise unter Gottes Wort beugen, so einigte man sich babin, daß mit der Besprechung dieser Frage und überhaupt mit den Verhandlungen zum Zweck gegenseitiger offizieller Anerkennung als Glaubensbrüder und über einen etwaigen Zusam= menschluß fortgefahren werden sollte. Die finnische Kirche er= nannte zu diesem Zwed ein Komitee, das mit unserm Komitee die Verhandlungen fortfeten wird.

In bezug auf die Anfrage Präses Salonens betreffs Aussbildung sinnischer Studenten gaben wir die Erklärung ab, daß wir, wenn gewünscht, unserer Shnode empsehlen würden, Borskehrungen zu treffen, daß auf einer unserer Anstakten die Stusbenten der sinnischen Nationalkirche unter denselben Bedingungen dort studieren können wie unsere eigenen.

Der werte Heilige Geift wolle das gute Werk, das er ansgefangen hat, schützen und weiter hinausführen zu Nut und Frommen der heiligen driftlichen Kirche!

F. Pfotenhauer.

Bieber ein Sieg ber gerechten Sache. Der oberfte Gerichts= hof unsers Landes hat am 4. Juni das Urteil abgegeben, daß die Gesetze in verschiedenen Staaten, die den Gebrauch einer andern Sprache als der englischen in Staats-, Privat- und Gemeindeschulen in den unteren Massen berbieten, ungültig seien. Solche Gesetze waren in Nebrasta, Ohio, Jowa und in achtzehn andern Staaten erlassen und waren namentlich gegen die deutsche Sprache gerichtet, die auch in vielen unserer Gemeindeschulen gelehrt wird. Im letten Grunde waren diese Gesete gegen die Gemeindeschulen überhaupt gerichtet. Die Richter, die diese Entscheidung abgaben, stellten sich dabei auf den gang richtigen, echt amerikanischen Stand= punkt, daß ein solches Gesetz störend eingreift in das Recht der Eltern, die Erziehung ihrer eigenen Kinder zu bestimmen (interferes "with the power of parents to control the education of their own children"). Sie heben hervor, daß der einzelne gewisse Grundrechte habe, die berücksichtigt werden müßten, und daß der Schut der Konstitution sich auf alle Bürger erstrecke, ebensowohl auf biejenigen, die andere Sprachen reben, wie auf biejenigen, die mit der englischen Sprache auf der Zunge geboren seien. Sie führen auch aus, daß das Lernen zweier Sprachen nicht der Gesundheit nachteilig sei, und daß man eine andere Sprache am leichtesten und besten in der Jugend lerne. Das Obergericht macht alle die windigen Gründe der Gegner der Gemeindeschulen zunichte, und darum nennen wir die Entscheidung einen Sieg der gerechten, guten Sache, für die wir dem, der die Herzen der Menschen
lenkt wie Wasserbäche, von Herzen danken wollen.

Unsere Brüder in den betreffenden Staaten hatten natürlich noch ganz andere Gründe, mit denen sie die Rechtmäßigkeit des Gesetzes bestritten, vor allem diesen, daß es störend eingreise in die von der Konstitution versprochene Religions= und Getwissens= freiheit. Durch die genannten Gesetze würde der Hausaltar zer= rissen und der gemeinschaftliche Gottesdienst der Eltern und der Kinder gehindert.

Diese Entscheidung zeigt wieder, daß wir guten Grund unter den Füßen haben, wenn wir in solchen Fragen uns auf die von der Landesverfassung uns gewährleistete Freiheit berusen. Und hätten unsere Brüder in den andern Staaten die Hände in den Schoß gelegt, das ungerechte Geset einsach über sich ergehen lassen und nicht mit den allen Bürgern unsers Landes zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln dagegen gewehrt, so wäre wieder ein Stück unserer Freiheit uns genommen worden. Jeht ist es gerettet. Wir teilen dies nach den ersten telegraphischen Nachrichten mit, die hofsentlich in jedem Punkte richtig sind. Wenn die genaue und vollständige gerichtliche Entscheidung vorliegt, kommen wir nötigensalls noch einmal darauf zurück.

Die Baltherliga, in der die Jugendvereine unferer und anderer Synoden ber Synodaltonferenz zu einem größeren Bunde bereinigt sind, hat im bergangenen Monat an vielen Orten bas Fest ihres dreifigjährigen Bestehens gefeiert. Aus fleinen Anfängen ift die Liga, namentlich in den letten Jahren, zu einer großen Schar herangewachsen, die Hunderte von Ortsbereinen und Behntaufende von Gliedern zählt. Aber das Erfreulichste ift, daß unsere jungen Chriften in der Liga im rechten Sinn und Geift geblieben find. Daß fie ihr Augenmerk darauf richten, innerhalb ber Gemeinden, zu benen fie gehören, in geistlicher Erkenntnis gefördert zu werden, daß fie fich an den kirchlichen Werken, nament= lich an der Wissionsarbeit der Kirche, rege beteiligen und für alle firchliche Arbeit Interesse zeigen; daß sie Bohltätigkeitsunternehmungen, wie das Sanitarium für Lungenleidende in Wheat Ridge, Colo., und das europäische Hilfswert, mit Ernft und Gifer betreiben — alles dies erweckt für die Zukunft gute Hoffnungen.

Wöge die Baltherliga allewege auf rechter Bahn bleiben! Mögen ihre Glieber auch im späteren Alter als Männer und Frauen eifrig im Interesse der Kirche wirken und opfern, und mögen an die Stelle der jetzigen Jünglinge und Jungfrauen im Lause der Zeit immer neue junge Arbeiter treten, die im Sinn und Geist der Bäter und Mütter an den Berken der Kirche gern und sleißig und opferwillig sich beteiligen!

Eine schöne Gebächtnisseier veranstaltete am Bfingstsonntag= abend der gemischte Chor der alten Dreieinigkeitsgemeinde in Milwaukee, Bis., zur Erinnerung an den hundertjährigen Geburtstag J. Friedrich R. Lochners. Lochner war am 23. September 1822 zu Nürnberg, Bahern, geboren, war als einer der Löheschen Sendlinge im Jahre 1845 nach Amerika gekommen und gehörte auch bald zu ben Bätern unferer Shnobe, wie er überhaupt mit der älteren Geschichte derselben eng verwachsen war. Er hat namentlich zwei Gemeinden, der Drejeinigkeits= gemeinde in Milwaukee und der Trinitatisgemeinde in Springfield, Il., als Paftor gedient, in der letteren Stellung auch unferm dortigen Predigerseminar, und ist am 14. Februar 1902 zur Ruhe des Volles Gottes eingegangen. Besondere Bedeutung hatte er als Liturgifer; er hatte eingehende Studien gemacht auf bem Gebiete des Kirchenlieds, der Kirchenmusik und der gangen Int Sahresversammlungfordnung und hat in diesem Interesse auch

mehrere, noch jetzt lesenswerte Werke geschrieben. Deshalb versanstaltete auch der genannte Chor an dem genannten Tage zur Erinnerung an ihn ein Kirchenkonzert, bei dem sein Sohn, Prof. Wartin Lochner von unserm Lehrerseminar in Kiver Forest, die Orgelnummern übernommen hatte. Lochners Andenken bleibe auch unter dem jetzt heranwachsenden Geschlecht unserer Shnode in Chren!

ım Ht

u=

e=

cn

ιģ

es

in

Ľ۶

er

er

2r

n

B

ıδ

ď

t.

t,

te

r

b

e

3

r

b

В

it

Ó

e

#### Inland.

Bur Kandidatenverteilung. Wie üblich, werden auch dieses Jahr im Juni den Abiturienten unsers Seminars zu St. Louis ihre Diplome überreicht und ihre Berufe zuerteilt. Diese wichtige Stunde möge ihnen wie uns allen zur ernstlichen Selbstprüfung dienen.

Bas für Paftoren will Gott in seinem Dienst haben, und was für Kastoren sollen sich daher auch christliche Gemeinden von ihm erbitten? Darauf antworten wir: Erstens gelehrte Pastoren; freilich nicht gelehrt im Sinne der Welt, die Men= schenweisheit für das Beste und Höchste hält, wohl aber gründlich gelehrt in Gottes Wort, so daß sie es wohl verstehen, Gesetz und Evangelium zu unterscheiden und Gottes Wort zur Lehre und Wehre sowie zum Trost der Kinder Gottes recht zu gebrauchen. Ferner will Gott aufrichtige Pastoren haben; denn alle Heuchler, besonders aber Heuchler im Predigtamt, sind ihm ein Greuel. Drittens will Gott fleißige Paftoren, keine ftummen Hunde und faulen Bäuche. Viertens fordert Gott fromme Pastoren, die im lebendigen Glauben stehen und ihren Mitchristen in Wort und Tat mit einem driftlichen Beispiel voranleuchten. Bor allem aber will Gott treue Pastoren im Dienst seiner Kirche haben. Treue Paftoren find folde, die ohne Menschenfurcht und fern von Menschengefälligkeit redlich und aufrichtig das tun, was Gott ihnen befohlen hat, und jede Gelegenheit, Mission zu treiben, recht ausnützen. Solche Pastoren sollen sich christliche Gemeinden von Gott erbitten und, wenn er fie beschert hat, ehren und hochschäten, für sie beten und sie in ihrem schweren, verant= wortungsvollen Beruf und Dienst kräftig unterstützen. wird Gott in Unaden zum Gelingen seinen Segen geben.

F. T. M.

Das radio im Dienst ber Mission. Der Lutheran Church Herald, das Blatt der Vereinigten Korwegischen Kirche unsers Landes, richtet eine höchst berechtigte Bitte an seine Leser. Diese Kirche unterhält nämlich im Inneren Alaskas drei Missionsposten, die voneinander weit entfernt und von der Außenwelt befonders während der Wintermonate gänzlich abgeschlossen find. Der eine Posten ist sechstausend Meilen von Minneapolis entfernt. Dort erhält der Missionar seine Post, die einzige Verbindung mit der zivilisierten Welt, nur alle zwei Monate. In Teller, Maska, befindet sich ein Waisenhaus mit fünfunddreißig Kindern und drei Missionsarbeitern. In Igloo, Maska, arbeitet eine Frau ganz allein unter den Indianern und Lappländern. Da bittet nun das genannte Blatt, freigebige Lefer möchten fo freundlich fein und Gaben einsenden, damit so bald als möglich diese drei Missions= stationen durch das radio verbunden werden können. Gewiß eine berechtigte Bitte! Den einsamen Missionaren wird es höchft willkommen sein, hier und da den radio-Konzerten zu lauschen, und biese Verbindung mit der Welt wird ihnen manch einsame Stunde vertreiben.

Uns erinnert dies daran, daß auch unser Seminar Gelber sammelt, um vermittels des radio nicht nur wirklich gute Untershaltungen überallhin weiterzugeben, sondern vor allem das reine Wort Gottes in die Welt hinauszupredigen. Etwa die Hälfte der Summe ist zusammengebracht.

**Vastorensöhne.** Ein ebenso falsches als dummes Sprichmort lautet: "Kfarrers Söhn' und Müllers Kükligwaten souwige

Daß dies Sprichwort nicht die Wahrheit sagt, beweisen die Tatsachen. Von 2145 hervorragenden Männern in England sind 1270 Paftorenföhne; von 12,000 bekannten und berühmten Männern in den Vereinigten Staaten sind es über eintausend. Im Jahre 1910 waren zehn aus je einundfünfzig Versonen, deren Namen in der sogenannten Ruhmeshalle in New York verzeichnet find, Sohne von Paftoren. Fünf unserer Präfidenten waren ebenfalls Söhne protestantischer Prediger. Auch sonst beweist die Geschichte, daß aus dem christlichen Pastorenheim zu allen Zeiten Männer hervorgegangen find, die der Belt in hohen Ehrenposten gedient haben. Besonders in unserer Synode find unsere Pfarrheime der Kirche zum Segen gewesen; denn fast die Hälfte unserer Pastoren und Lehrer sind aus Pastorenfamilien herborgegangen. Mögen unsere Gemeinden das nicht vergeffen! Bei ihren geringen Gehältern haben unsere Pastoren und Lehrer auch dies Opfer gebracht, daß sie einen oder mehrere Sohne in den Dienst der Rirche gestellt haben. Dabei darf es aber nicht bleiben. Jedes christliche Beim follte es fich zur Pflicht machen, wenigstens einen Sohn aufs College zu ichiden. Das wäre eine feine Gabe für die Rirche, die viel köstlicher wäre als alles Gold. Und unser Heiland bedarf ihrer! Ift's aber der Heiland, der diese edle Gabe will, so wollen wir sie ihm auch gerne geben. J. T. M.

Missionsarbeit in Alaska. Nach dem Bericht eines besonderen Komitees für Alaska, das von dem einheimischen Missionsrat und vom Frauenrat für Innere Mission der Bischöflichen Methodistenstirche ernannt worden ist, um hierüber Erkundigungen einzusiehen, betreiben gegenwärtig zehn verschiedene Kirchengemeinsschaften durch ihre zuständigen Behörden in Alaska Mission, nämlich die Baptisten, Kongregationalisten, Methodisten, Herrnshuter, Presbhterianer, Epissopalisten, Quäser, die Schwedischse Evangelischen, die Kömischen und die griechischschaftliche Kirche. Im ganzen bestehen in Alaska 113 Missionsstationen mit 170 Missionaren. Die Unkosten des Betriebs dieser Arbeit belaufen sich jährlich auf ungefähr \$250,000. In dem genannten Bericht sind die norwegischen Lutheraner, die einige Missionsposten im Inneren Alaskas haben, wohl übersehen worden.

Vielleicht bürften auch wir uns an der Arbeit in Maska beteiligen, besonders da unsere Regierung immer größere Ansstrengungen macht, um dort Kolonien anzupflanzen. Sollten nicht auch in Maska kirchlose Lutheraner sein? Auch ihnen gegensüber, wie gegen alle kirchlosen Wenschen überhaupt, die dort oben wohnen, haben wir die heilige Pflicht, das Evangelium zu predigen. Sollte uns die Gelegenheit dazu geboten werden, so wollen wir diese unsere Pflicht ja nicht vergessen, sondern mit willigen Herzen das tun, was Gott uns gebietet. Halten wir uns ja das große Jiel der Augen: Ausbreitung (expansion) durch die Predigt des Wortes Gottes!

Die Herrnhuter oder, wie sie sich gerne nennen, die Brüder= gemeinde haben nach dem Bericht ihres Missionssekretärs, P. Vaul be Schweinit', mehr Mitglieder auf dem Miffionsfeld als in ben heimailichen Gemeinden. Die Seelenzahl in den vier Provinzen Amerikas und Europas beträgt 46,782, während die auf den Mis= sionsfeldern sich auf 105,711 beläuft. Diese verhältnismäkig kleine Kirchengemeinschaft unterhält 290 Missionare und 2278 eingeborne Helfer. In Amerika hat sich ihre Witgliedschaft in den letten fünfundzwanzig Jahren verdoppelt. Sie beträgt jett 17,314. Nicht in der Lehre — denn darin ist die Brüdergemeinde ichwärmerisch veranlagt und verbreitet auch geradezu falsche, seelenverderbliche Frelehre —, wohl aber in ihrem Missionseifer kann uns diese Kleine Kirchengemeinschaft zum Borbild dienen. Wir müssen jett mehr als je Männer und Gelder herbeischaffen, um das Wort des Evangeliums aller Kreatur zu predigen. Roch heute beträgt die Zahl der Nichtchriften in der ganzen Welt das

Zehnfache ber Einwohnerzahl unsers Landes. Schätzungsweise besäuft sich die Zahl der Christen auf nur 576,000,000, und das ist noch zu hoch gerechnet. Die Anhänger des Konfuzianismus und des Taoismus stehen an zweiter Stelle mit 300,000,000. Dann folgen die Mohammedaner mit 223,000,000, die Hindes mit 200,000,000, die Animisten, blinde Heiden, die auf ganz niedriger Stufe stehen, ebenfalls mit 200,000,000 und schließlich die Juden mit 14,000,000 Anhängern. Gewiß, ein großes, wichtiges Missionsselb ist noch heute die ganze Erde.

Gefahren und Pflichten ber christlichen Kirche in der Gegenwart. ihrer dies Thema hat der Präses der Süblichen Baptisten auf deren Synodalbersammlung zu Kansas City, Mo., im dergangenen Mai ernste Worte geredet. Die Hauptgesahr, so legte er dar, ist die falsche, christusseindliche Jrrlehre, die immer weitere Verbreitung in der christlichen Kirche sindet. Damit hängt eng zusammen die Verweltlichung und Veräußerlichung der Kirche, so daß wohl noch die Schale bleibt, der Kern aber faul ist. Dazu konnnt das überwiegen des Geschäftlichen in Gemeinden wie auf Synoden, das übereilte Planen immer neuer Unternehmungen, das Sammeln von Geldern usw., während darüber die eigenkliche Ausgabe der Kirche, das weitere Ausbreiten des Ebangeliums, in den Hintergrund gedrängt wird.

Diese Kunkte mögen auch uns zu bebenken geben. Wollen wir auf Gottes Wegen bleiben, so müssen wir stets im Auge beshalten, wohr wir doch eigentlich auf der Welt sind. Die eine heilige, wichtige Aufgabe, die wir auf Erden haben, ist das Presbigen des reinen Wortes Gottes. Werden wir doch nie dieses Wortes satt und der Ausbreitung und des Bekennens dieses Wortes nie überdrüssig! Daß es uns Not macht, die schließlich doch so geringen Gelder sür Christi Reich aufzubringen, ist ein böses Zeichen. Wo wenig Dank ist, da ist wenig Liebe. Wo aber die Liebe erkaltet ist, da ist die Kirche tot.

"Die Burud-gur-Bibel-Bewegung", die am 1. Januar 1920 ins Leben trat, hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Tag einen Bibelvers auf der Leitartikelseite (editorial page) der Tagesblätter druden zu laffen. Bor einem Jahre versorgte die Gesellschaft 871 Zeitungen mit Bibeltexten; am 1. Januar 1923 dagegen erschienen die von der Verbindung ausgesuchten Texte in 2038 Reitungen, und zwar in allen Staaten der Union, in allen Provinzen Canadas und in vielen Blättern Koreas und Bestindiens. Die gesamte Leserzahl dieser Zeitungen beläuft sich auf 14,233,254. Ob auf diese Beise großer Segen gestiftet worden ist, ift nicht befannt. Immerhin hat ein folder Bibelvers wohl manchem Chriften zum Trost gedient und vielleicht auch in manchem Ungläubigen einen Stachel hinterlassen. Gottes Wort ift immer rege und träftig. Man gebe dem Ebangelium barum nur die Gelegenheit, sich betätigen zu können, oder wie man auf englisch sagt: Give the Gospel a chance. J. T. M.

#### Ausland.

Missionssegen. Wie Gott das Wissionswerk unserer Brüder in Deutschland mancherorts gar herrlich segnet, weist die "Eb.s Luth. Freikirche" nach. Wir lesen da: "Daß Gott sich sichtbarlich au seiner und unserer Arbeit bekennt, dafür können wir aus dem Missionsseld in Berlin ein erfreuliches Beispiel berichten. Wir haben in unserer letzten Gemeindebersammlung fünfundsiedzig Seelen in die Gemeinde neu aufnehmen dürsen, die erste größere Schar Erstlingsfrüchte, die wir besonders auf dem großen Arbeitssfeld im Norden der Stadt einsammeln dursten. Diese unsere neuen Brüder und Schwestern, die uns Gott geschenkt hat, kommen zum größten Teil aus landeskirchlichen "Gemeinschaften", deren Irrümer und Verdrehungen des Wortes Gottes sie erkannt haben und die sich nun don Herzen freuen, daß sie bei uns das reine Gotteswort gefunden haben. Sie haben schon lange Zeit unsere

Gottesbienste regelmäßig besucht und sind nach sorgfältigem Unterricht und eingehender Belehrung aufgenommen worden. Gott stärke sie und mache sie zu einem Licht in ihrem Kreis!"

über einen andern Missionskreis in Berlin wird berichtet: "Die Gottesdienste im Norden, in der Pankstraße, werden nach wie bor stark besucht. Es müssen in der großen Aula jedesmal eine große Anzahl Bänke und Stühle herbeigeholt werden, und trohdem müssen diesenigen, die spät kommen, stehen. Man sieht immer wieder dieselben Leute, die andächtig der Predigt lauschen und nachher in der Thristenlehre mit großem Sifer Katechismus und Bibelsprüche hersagen. Siner nach dem andern bringt seine Austrittserklärung aus der Landeskirche und begehrt den uns näher unterrichtet und ausgenommen zu werden. Gott hat doch noch ein großes Bolk in dieser großen Stadt. Er schenke uns bald den dritten Arbeiter für sein Erntefeld hier!"

iber eins haben wir uns in diesem Bericht besonders gestreut, nämlich darüber, daß "dieselben Leute andächtig der Predigt lauschen und nachher in der Christenlehre mit großem Eiser Kateschismus und Bibelsprüche hersagen". So ist es recht. Missionsarbeit ist Unterricht in Gottes Wort. Wo dies im Auge behalten wird, da wird auf rechte Beise missioniert. Das vergessen zusmeist die amerikanischen Sekten in Deutschland, die wohl auch große Scharen zu ihren Gottesdiensten herbeiloden, dabei aber dor allem das Gefühl bearbeiten und den gründlichen Unterricht in Gottes Wort beiseitesehen. So treiben besonders die Baptisten und Methodisten in Deutschland Mission, und zwar zum Schaden des Volkes. Unsere Brüder handeln weise und der Praxis der Lutherischen Kirche gemäß, wenn sie darauf sehen, daß Luthers Katechismus wieder unter die Leute kommt.

Raub eines lutherifden Gotteshanfes in ben Oftfeebrovingen. In Riga, Lettland, steht als eine der ältesten lutherischen Kirchen die St. Jakobikirche ober »Kathebrale. Schon im dreizehnten Jahrhundert erbaut, beherbergte sie seit der Reit der Reformation sowohl eine deutsch= als auch eine lettisch=lutherische Gemeinde. In beiden Sprachen wurden die Gottesdienste abgehalten. Die Jakobikirche mar eine der allerersten Kirchen, die ihre Tore der Lehre Luthers öffnete. Schon am 1. Abbent 1522 wurde dort eine lutherische Predigt gehalten. Und dies Denkmal der luthe= rischen Kirche ift jett in die Hände der römischen Kirche gefallen. Aus parteilichen, politischen Gründen hat die lettländische Regies rung dieses altlutherische Gotteshaus den Katholiken überlassen; alle Gegenbemühungen der Lutheraner waren bergeblich. feiert Rom in lutherischen Ländern einen Triumph nach bem andern. Als lettes Mittel bleibt nun noch eine Vollsabstimmung, ein sogenanntes Referendum, das jest beantragt wird. Ob es noch gelingt, die Kirche zu retten, bleibt abzuwarten.

# Aus Welt und Beit.

Gine wahnsinnige Unsitte hat sich in den letten Wochen über das ganze Land verbreitet, nämlich die, stundens ja tagelang unsunterbrochen zu tanzen. Man nennt diese Tänze Marathon Dances, und mit einem wahren Sündenbergnügen zeigen die tägslichen Zeitungen die Bilder der "Heldinnen", die sich mit diesem Greuel die Palme erworben haben. Richt so eingehend wird bezrichtet, daß manche darüber geistig und körperlich zusammenges brochen sind, ihren Verstand verloren haben und in Irrenanstalten gebracht werden mußten. Von diesen unglücklichen Opfern ihres Fredels will die Welt natürlich nichts wissen. Die Unsitte der Marathon Dances ist aber nicht neu. Schon im vierzehnten Jahrshundert hat man in Europa etwas Ehnliches erlebt. Leute tanzten damals, die sie einsach nicht mehr tanzen konnten, eine Frau sogar

einen Monat lang. Daß die Unsitte wieder auftaucht, nimmt uns nicht wunder. Der alte Teusel lebt eben noch immer und gleichs salls das alte, böse, verderbte Fleisch, das den Kipel der Fleischess lust immer aufs neue reizen muß, je mehr sich der Mensch der Sinnenlust ergibt. Schaden hat davon nur der betörte Mensch, während sich die Hölle darüber freut, daß Gott erzürnt wird und Menschenselen in die ewige Verdammnis versührt werden. Mögen Prediger, Eltern und Lehrer es nicht unterlassen, vor dem Fleisschesslustdienst, wie er sich in dem unsittlichen Tanz darstellt, aussernstlichste zu warnen!

Save-a-Life League nennt sich eine Bereinigung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, der Selbstmordsucht, die in unferm Lande, wie es scheint, immer mehr zunimmt, entgegenzuarbeiten. Nach dem Bericht des Vorsibers dieses Verbandes, des Dr. Harry M. Warren, haben sich im letten Jahr 13,530 Personen bas Leben genommen. Unter diesen waren 900 Kinder. Die Zahl der Kinderselbstmorde hat sich seit 1919 fast verdoppelt; im vorigen Sahr betrug fie 477. Ms Sauptgrunde für die vielen Kinderselbstmorde führt Dr. Warren folgende an: unerträgliche Verhältnisse im Elternhaus, berkehrte Erziehung und Gemüts= erregungen, kurz, Mangel an Gottesfurcht. Dem Stande nach verteilten sich die erwachsenen Selbstmörder, wie folgt: 38 Stubenten, 50 Professoren an höheren Lehranstalten, 19 Prebiger, 82 Erzte, 52 Richter und Rechtsanwälte, 100 Verwalter und Bäupter großer Geschäfte, 78 Millionare, 46 reiche Frauen und 88 Bankhalter. Wer sich vergegenwärtigt, was Selbstmord bebeutet, daß nämlich ein Mensch sich in Verzweiflung dem Satan in die Arme wirft, der kann nicht anders als an die Worte Salo= mos benken: "Die Sünde ist der Leute Verderben", Spr. 14, 34, und an die Warnung des Apostels Paulus: "Die da reich werden wollen, die fallen in . . . schädliche Lufte, welche verfenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis", 1 Tim. 6, 9. 3. X. M.

# Gine Pflicht, Die leicht vergeffen wird, aber nicht vergeffen werden foll.

In einer Rummer bes "Lutheraner" bom borigen Jahre wurde an einem Beispiel aus unserer Gemeindegeschichte gezeigt, welchen Ruten es bringt, wenn man bei der Veränderung seines Wohnortes von vornherein darauf sieht, daß man am neuen Ort auch Kirche und Schule findet und gleich mit dem Gedanken an den neuen Plat zieht mitzuhelfen, daß dort so bald als möglich das Pfarramt aufgerichtet werde. Gemeinsames Handeln ist nötig und bringt schöne Frucht. Run wird es aber tropdem immer Källe geben, da Leute einzeln an einen neuen Ort ziehen. Ich bin felbst borlettes Jahr im Weften und Nordwesten an mehr als einem Ort gewesen oder habe bon Orten gehört, wo nur zwei oder drei Familien, manchmal nur eine einzige Familie aus unsern Rreisen sich niedergelassen hat. Da entsteht für alle Gemeinde= glieder, namentlich aber für Paftoren, die heilige Pflicht, zuzusehen und dazu zu helfen, daß die so vereinzelt an neue Orte ziehenden Leute wieder in kirchliche Gemeinschaft kommen. Es ist wahr= lich nicht genug, daß man den Leuten beim Abschied sagt: "Saltet euch am neuen Plat treu zur Rirche! Der Baftor bort heißt soundso und wohnt da und da", sondern man muß dem betreffenden Pastor auch selbst Mitteilung machen und ihm schreiben: "In diesen Tagen zieht eine Familie soundso an Deinen Ort. wird da und da wohnen. Bitte, suche sie auf und nimm Dich ihrer seelforgerlich an." Und wenn man keinen Ramen eines Bastors für diesen Ort im Kalender findet, dann ist es erst recht nötig, sich um die Sache zu kummern und entweder den Prafes des betreffenden Distrikts oder die Missionskommission oder das Infor=

mationsbureau, deren Namen jahraus, jahrein auf der letzten Seite unsers Kalenders stehen, von dem Umzug in Kenntnis zu setzen. Und wenn man es erst nach der Abreise erfährt, daß Leute aus der Gemeinde fortgezogen sind, dann ist es doppelt nötig, sich der Sache anzunehmen. Denn das zeugt schon von kirchlicher Gleichgültigkeit, und die Gesahr ist groß, daß solche unserer Kirche verloren gehen. In den meisten Fällen wird man doch von Freunden oder Verwandten ersahren können, wohin die Leute gezogen sind.

Diese Pflicht wird häufig versäumt. Das ist schon oft im "Lutheraner" gesagt worden. Aber es ist mir noch nie so lebhaft entgegengetreten als im fernen Besten und Nordwesten. Bas ich da gehört habe, nicht nur einmal, sondern wiederholt, verklagt wirklich — ich kann nicht anders sagen — manchen Pastor und manche Gemeinde. Ein paar Beispiele. In einer westlichen Stadt — die Namen des Ortspaftors und des Ortes können angegeben werden - sind in einem Jahre 15 Ramilien, ausammen aus 65 Seelen bestehend, unserer Kirche berloren gegangen, weil der Ortspastor nicht benachrichtigt worden war. Als dieser beim Missionieren sie fand, war es zu spät. Sie waren in andere Gemeinden geraten, zum Teil in reformierte. Das waren natür= lich in der Erkenntnis schwache Leute. Aber mit solchen hat man es gerade in der Mission an vielen Orten zu tun. Ein anderer Kall — Name des Orts und des Ortspastors stehen wieder zur Berfügung — verlief glüdlicherweise ganz anders. Sechs Kamilien aus einer unserer Gemeinden waren an einen neuen Ort gezogen. Der nächste Paftor unserer Synobe ift etwa dreißig Meilen entfernt. Er weiß nichts davon. Niemand benachrich= tigt ihn. Aber eines Tages kommen die Familienbater zu ihm, teilen ihm die Sachlage mit und bitten um geiftliche Bedienung. Diese wird natürlich sofort ins Werk gesetzt, und heute fteht ein eigener Vastor an dem Ort. Und so könnte ich noch mehr Er= fahrungen mitteilen, traurige, aber auch erfreuliche, und aus jeder ergabe sich die heilige Pflicht, Mitteilungen zu machen, ohne Aufschub, sofort, wenn Leute anderswohin ziehen. Namentlich auf einer Distriktssinnode, die ich besuchte, wurde über die Bernachlässigung dieser Pflicht von mehr als einer Seite geklagt.

Ganz besonders ift die Ausübung dieser Pflicht nötig an Orten, wo mehr als eine lutherische Kirche und vielleicht noch zwei oder drei andere Kirchen, die sich unter Umständen auch lutherisch ober protestantisch oder evangelisch nennen, sich befinden. Da ist solche Mitteilung barum so nötig, damit unsere hinziehenben Glaubensgenoffen gleich in die Kirche kommen, der fie in ber vorigen Beimat angehört haben. Nicht alle Prediger anderer Gemeinschaften sind so aufrichtig und ehrlich wie einer, bon dem ich aus einer größeren Stadt des Westens hörte, dessen Kirche sich im Mittelpunkt der Stadt befindet und der darum oft nach einer lutherischen Kirche gefragt wird. Er pflegt bann zu fagen: "Wollen Sie in eine liberale, laze lutherische Kirche, dann gehen Sie dahin", und er nennt die Rirche einer andern Spnode: "wollen Sie aber eine rechte, feste, ordentliche lutherische Kirche, dann gehen Sie dorthin" und weist die Leute in unsere Rirche. In einem andern Falle hat ein Methodistenpastor, der auf zer= streute Lutheraner gestoken war, um Bedienung für sie bei unsern Pastoren nachgesucht, weil die Leute lutherisch seien und nicht methodistisch werden wollten. Aber solche Fälle sind felten genug. In einem dritten Falle fand ein Bastor einer andern Synode ein früheres Glied einer unserer Gemeinden im Hospital. Das Glied war zum Besuch in einer größeren Stadt und war dort bon einem Straßenbahnwagen berlett worden. Jener Pastor erfährt von diesem Gliede, daß es früher zu einer unserer Gemeinden gehört habe und jett an einem Orte wohne, wo keine Kirche weder seiner noch unserer Synode ist, macht aber unserm Kastor davon Mitteilung, und infolgedessen ist jest an diesem Orte ein Predigiplas



Herausgegeben von der Evangelisch= Lutherischen Synode von Missouri, Ghio u. a. Staaten. Redigiert von dem Lehrerkollegium des theologischen Seminars in St. Louis.

Published biweekly by Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. Subscription price, \$1.25 per annum, payable strictly in advance.

Entered as second-class matter at the Post Office at St. Louis, Mo., under the Act of March 3, 1879.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in section 1103, Act of October 8, 1917, authorized on July 5, 1918.

79. Iahrgang.

St. Jouis, Mo., den 26. Juni 1923.

Mr. 13.

## Das Bibelwort.

Das Bibelwort ist eine Quelle, Die rinnt durch unsern Wüstensand, Die rauscht durch alle Zeiten helle, Bringt Grüße uns vom Vaterland, Erquickt den armen Wandersmann, Des müde Kraft nicht weiter kann, Daß er vergist der Not der Zeit Und schwingt der Seele Sehnsuchtsslügel Weit über dürre Grabeshügel Hin nach der blüh'nden Ewigkeit.

Fr. Gillboff.

Synodalrede und Brafidialbericht D. F. Pfotenhaners, verlefen bei ber Eröffnung ber fiebzehnten Delegatensynobe in Fort Banne.

#### Sunobalrede.

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. Ehrwürdige und geliebte Väter und Brüder in dem GErrn!

In einem Staatswesen, zumal wenn es demokratisch verfaßt ist, pslegen sich politische Parteien zu befinden, die verschiedene Richtungen vertreten und sich untereinander bekämpfen. Solche Parteien können dem Staate von Nuten sein, indem sie bürgerliche Tugenden und Interesse an der öffentlichen Wohlfahrt besördern, der Verschwendung und Vestechlichkeit einigermaßen wehren und die Bosheit in Schranken halten.

Wan hört nun oft sagen, wie Parteiwesen dem Staate von Nuten sein kann, so könne es auch der Kirche förderlich sein, wenn sich in ihr verschiedene Richtungen befinden, etwa eine liberale, eine konservative und eine Mittelpartei. Solche verschiedene Parteien könnten belebend auf die Kirche einwirken und sie vor Erstarrung bewahren.

Was ist hiervon zu halten? Kirche und Staat sind zwei ganz verschiedene Reiche, so verschieden wie Himmel und Erde,

Beit und Ewigkeit. Es ist daher schon vor der Vernunft töricht, wenn man vom Staate Schlüsse machen will auf die Kirche. über Parteiwesen in der Kirche Gottes spricht sich die Heilige Schrift ganz unmißverständlich aus. 1 Kor. 1, 10 lesen wir: "Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unsers Herrn Jeju Christi, daß ihr allzumal einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem Sinne und in einerlei Meinung!" Diese Worte enthalten eine ernste Mahnung an alle Christen, sich vor Parteiwesen zu hüten. Röm. 16, 17 schreibt der Apostel: "Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, daß ihr aufsehet auf die, die da Zertrennung und Ärgernis anrichten neben der Lehre, die ihr gelernet habt, und weichet von denselbigen!" In diesen Worten verurteilt Paulus aufs schärfste alle diejenigen, welche das Lager der Kirche durch falsche Lehre spalten. Joh. 17, 21 hören wir, daß unser Beiland in seinem hohepriesterlichen Gebete seinen himmlischen Vater um die Einigkeit der Kirche mit beweglichen Worten bittet: "auf daß sie alle eines seien, gleichwie du, Bater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns eines seien, auf daß die Welt glaube, du habest mich aesandt".

Alle diese Stellen zeigen klar und deuklich, daß Gott in der Kirche kein Parteiwesen dulden will, sondern daß alle Christen einträchtig denken, reden und handeln sollen. Wo immer in der Kirche Parteiwesen sich zeigt, da ist es ein Zeichen ernster Gesahr, und wenn das Parteiwesen nicht überwunden werden kann, so ist das der sichere Weg zum Verfall der Kirche. Daß Parteiwesen in der Kirche allemal ein schädliches Gift ist und sich mit der Eigenart der Kirche nicht verträgt, hat darin seinen Grund, daß in der Kirche einzig und allein Gottes Wille, wie er in der Bibel bestimmt zum Ausdruck kommt, Geltung haben soll.

In unsern Bekenntnisschriften heißt es daher: "Wir glauben, lehren und bekennen, daß die einige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurteilt werden sollen, sind allein die prophetischen und apostolischen Schriften Alten und Neuen Testaments; wie geschrieben steht: "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege", Pj. 119; und St. Paulus: "Wenn ein Engel vom Himmel käme und predigte anders, der soll verslucht sein", Gal. 1." (Concordia Triglotta, Seite 776.)

Will nun eine Kirchengemeinschaft vor Parteiwesen bewahrt bleiben oder, wo es in ihrer Mitte ausgebrochen ist, davon geheilt werden, so ist das einzige Mittel das sleißige Treiben des Wortes Gottes. Das Wort Gottes besitzt die Eigenschaft, daß es einigt und in der Einigkeit erhält. Leute, die da sagen, man solle nicht über Lehre handeln, um die Kirche vor Parteiwesen zu bewahren, wissen nicht, was sie reden. Luther schreibt in den Schmalkaldischen Artikeln, Seite 472: "Darum kann die Kirche nimmermehr besser regiert und erhalten werden, denn daß wir alle unter einem Saupt, Christo, seben und die Bischöse alle, gleich nach dem Amt (ob sie wohl ungleich nach den Gaben), sleißig zusammenhalten in einträchtiger Lehre, Glauben, Sakramenten, Gebeten und Werken der Liebe usw."

Unsere Spnode ist bisher vor Parteiwesen bewahrt ge-Wiewohl wir über weite Länder zerstreut wohnen und die Lebensverhältnisse und äußeren Interessen unserer Glieder gar sehr verschieden sind, befinden sich unter uns trot vieler Schwächen und Gebrechen doch keine verschiedenen Richtungen, kein Parteiwesen. Es wäre unerhört, wollte man zum Beispiel von einer liberalen Partei im Gegensatzu einer konjervativen Partei in unserer Synode reden. Wir alle halten zusammen in einerlei Sinn und einerlei Meinung. Auf allen unsern Distriktssynoden und in all unsern Lehranstalten herrscht derselbe Geist. Daß es so steht, haben wir nicht uns zu verdanken, sondern dem Worte Gottes, das seit dem Bestehen unserer Spnode fleißig unter uns getrieben worden ist und in unsern Kirchen und Schulen, auf unsern Konferenzen und Synodalversammlungen immer noch getrieben wird. Da hat das Wort seine einigende und in der Einigkeit erhaltende Kraft bewiesen, indem es auf der einen Seite in göttlichen Dingen feine andere Stimme bei uns zur Geltung kommen ließ als die Stimme JEsu und auf der andern Seite Mitteldinge bei uns nicht so prominent werden konnten, daß sie uns innerlich entfremdeten und trennten, sondern nach oft lebhafter Debatte so entschieden wurden, daß die Minorität sich der Majorität fügte oder, wo es die Liebe gebot, die Majorität der Minorität wich.

Wolle doch der treue Gott in Gnaden aller Gleichgültigfeit gegen die Lehre, die bei uns eindringen will, durch seinen Heiligen Geist steuern und wehren, daß wir mit den Bätern unserer Synode bekennen: "Ich habe Lust zu deinen Zeugnissen; die sind meine Ratsleute", Ps. 119, 24. Dann werden wir "im Frieden auf einem Sinn bleiben" trotz allem Wüten des Teufels, der Welt und unsers eigenen Fleisches, uns als Salz beweisen in unserer unionistischen Zeit und imstande sein, die großen Werke der Kirche in gottgefälliger Weise auszurichten. Dazu segne der Herr auch unsere gegenwärtige Synodalsitzung!

Unser Gebet sei der Schlußseufzer der Versasser der Konfordienformel (Seite 836): "Der allmächtige Gott und Vater unsers Herrn JEju verleihe die Gnade seines Heiligen Geistes, daß wir alle in ihm einig seien und in solcher christlichen und ihm wohlgefälligen Einigkeit beständiglich bleiben! Amen."

## Prafidialbericht.

In bezug auf die Geschehnisse in der Synode während der verslossen drei Jahre und die der gegenwärtigen Versammlung vorliegenden Geschäfte fasse ich mich kurz, da über beides das Eingabenbuch, das in den Händen der Delegaten ist, reichlich Aufschluß gibt. Auf folgendes sei hingewiesen:

Auch in den letzten drei Jahren galt es wiederum, ernstlich zu kämpfen gegen bittere Feinde unserer Gemeindeschulen, die versuchten, gerade auch durch Staatsmittel, unsern Schulen den Garaus zu machen. Doch hat Gott sich zu uns bekannt und zumal in den letzten Wochen dieser Sache einen Sieg nach dem andern verliehen und uns vielerorts gegen das Drängen unserer Widersacher Luft verschafft. Dafür sei sein großer Name gepriesen! Laßt uns nun um so eifriger unsere Schulen, diesen herrlichen Kindergarten unjerer Spnode, ausbauen, pflegen und hegen! Unjere Lehranstalten und Wissionen erlebten eine ungeahnte Blütezeit. Nie zuvor in der Geschichte unserer Spnode war der Andrang zu unsern Colleges und Seminaren so stark als in den verflossenen drei Jahren, und auf dem Missionsfeld sind uns weite Türen aufgetan worden. Die Wission in Indien bewegt sich wieder in normalen Bahnen. Die Arbeit in Altmexiko ist in Angriff genommen worden. In Europa (zumal in Deutschland) hat uns Gott auf einen weiten Raum gestellt. Leider hielten die Geldeinnahmen nicht gleichen Schritt mit den wachsenden Bedürfnissen, so daß unsere Finanzen nicht sonderlich gut stehen.

Die Einrichtung des Board of Directors hat sich als eine weise Maßnahme erwiesen. Dadurch ist nicht nur das Präsibium in bezug auf Arbeit und Berantwortung bedeutend entlastet worden, sondern die beständig wachsenden Geschäfte der Spnode können nun auch besser besorgt werden. Das Board tras ein harter Schlag, als Herr Benjamin Bosse, der mit großer Umsicht und hingebender Liebe der Spnode mit seinen herrlichen Gaben diente, durch den Tod uns entrissen wurde. An seine Stelle trat Herr J. B. Böhne von Evansville, Ind. über die Tätigkeit des Board wird im Lause dieser Tage zu verschiedenen Zeiten berichtet werden.

Unser Verhältnis zu den übrigen Synoden in der Synodalkonserenz war auch in diesem Triennium ein inniges und wurde in keiner Weise gestört. Ein Bericht über die Arbeit der Intersynodalen Konserenz liegt vor. P. Th. Rickel, D. D., aus Australien und die Pastoren Pätiälä und Wegelius aus Finnland weilen in unserer Witte als Gäste; auch wird ein Komitce höchst erfreuliche Mitteilungen zu machen haben über Berhandlungen mit der finnischen Nationalkirche von Amerika.

Alle Lehranstalten und Distriktsspnoden wurden regelmäßig besucht und drei neue Distrikte organisiert. Auch wohnte ich vielen Kommississungen bei und besorgte die stets zunehmende Korrespondenz. Die Vizepräsides gingen mir treulich zur Hand und widmeten viel Zeit und Kraft den Geschäften der Synode.

Und nun laßt uns, teure Bäter und Brüder, an unsere Arbeit gehen! Der Heilige Geist begnade uns mit der rechten Pfingststimmung und lasse unser Reden und Handeln geraten zum Bau der christlichen Kirche und zur Ehre unsers hochgelobten Heilandes! Amen.

Die Einigkeit des Sinnes ist die erste Frucht und Tugend, die der Glaube wirken soll. (Luther.)

feier zu Hause sein. Deshalb hielten wir erst eine Bibelstunde. und dann wurde die hörende Tochter unterrichtet. Damit wurde fortgefahren nach dem Mittagessen, bis der Sohn nach Hause kam. Dann hielten wir einen Passionsgottesdienst mit Abendmahlsfeier. Nach dem Abendbrot fuhren wir fort mit dem Unterricht bis neun Uhr. Rur ein Rug hält dort an. der uns nach Hause bringt, und zwar um ein Uhr morgens. Der Vater bat uns deshalb, zu Bette zu gehen und zu schlafen bis ein Viertel vor zwölf. Wir legten uns denn auch im Dachraum zur Ruhe, und die andern Familienglieder taten dasselbe. Der Bater jedoch blieb auf und las den Deaf Lutheran und die Bible Studies, die wir mitgebracht hatten. Etwas vor zwölf Uhr weckte er uns. Als wir herunterkamen, wartete heißer Kaffee und Butterbrot auf uns. Der Bater ließ es sich dann nicht nehmen, uns zur Station zu begleiten. Mit der Laterne ging er voran, und wir folgten mit unserer Reisetasche. Endlich waren wir am Ziel, und es dauerte nicht lange, da kam der Zug. Dankend schüttelte der Vater uns die Sand und bat uns, bald wiederzukommen. Dankerfüllten Berzens bestiegen wir den Es dauerte ungefähr eine Stunde, ehe wir wieder schläfrig wurden, und dann legten wir uns auf den Sit, um etwas zu ruhen. Morgens kamen wir wieder zu Sause bei unsern Lieben an und erfüllten auch ihre Herzen mit Freude, als wir ihnen erzählten, wie das Wort von Jesu Aufnahme gefunden habe.

So könnten wir dir, lieber Lefer, noch manches erzählen, doch dies mag genügen, auch dein Herz mit Lob und Dank gegen Gott zu erfüllen und dich anzutreiben, immer, fleißiger auch für dieses Werk unter den Taubstummen und Taubblinden zu beten.

# Bur kirdslichen Chronik.

#### Aus unserer Synode.

In unferm Predigerseminar zu St. Louis fand ber Schluk des Studienjahres am 13. Juni ftatt. Nachdem bis 10 Uhr Bor= lefungen gehalten worden waren, vereinigte eine akademische Feier die Glieder der Fakultät, die Studenten und eine ganze Anzahl Gäste aus der Stadt und aus andern Orten in der Aula des Seminars. Der Präses der Anstalt, Prof. D. F. Bieper, hielt die Schlufrede, die besonders an die 97 Kandidaten dieses Jahres ge= richtet war, über Wahrheit und Wahrheitsgewißheit. Hierauf wurde allen Kandidaten ihr Diplom eingehändigt, welches befagt, daß sie nach dreijährigem Studium in unserer Anstalt, und nachdem sie die vorgeschriebenen Prüfungen bestanden haben, von der Fakultät für tüchtig erklärt werden, in das heilige Predigtamt zu treten. Im Anschluß baran wurde auch den sechs Kandidaten, die schon lettes Jahr das Zeugnis der Reife erhalten, im bergangenen Schuljahr aber in unserer neueingerichteten graduate school noch besonderen theologischen Studien obgelegen, die vorgeschrie= bene Arbeit geleistet und auch eine längere theologische Abhand= lung ausgearbeitet und eingereicht hatten, ein Diplom überreicht, das ihnen den Titel eines Magisters der heiligen Theologie (M. S. T.) verleiht. Am Abend fand dann in der nahegelegenen Kirche zum Heiligen Kreuz (P. D. C. C. Schmidt und P. P. König) unter sehr zahlreicher Beteiligung der St. Louiser Gemeinden und auswärtiger Angehöriger der Kandidaten ein feierlicher Abschieds= gottesdienst statt. Prof. D. E. A. W. Krauß hielt die deutsche, P. H. Moussa von Jefferson, Wis., aus der mit uns verbunde= nen Wisconsinspnode die englische Predigt. D. Pieper entließ so= dann nach einem kirchlichen Formular die Kandidaten ins Amt.

Die Namen unserer diesjährigen Predigtamtskandidaten und die Orte, wohin ihnen von der sogenannten Verteilungskommission unserer Shnode am 14. und 15. Juni Berufe zugewiesen wurden, folgen:

St. Louis. C. Maron; Indianermiffion in Bis= confin. Б. Bernthal; Argentinien. Bielenberg; Abita Springs, Sa. Blafig; Brady, Teg. G. Miller; D. Bleffin; Dalton, Rebr. Böfter; River Foreft, 311. G. Bohrer; Saco, Mont. Bradmann; Blaine, Bafh. Burgborf; Grand Rapibs, Minn. D. W. Buffe; Luella, Sast., Can. E. Claus; Barney, N. Dat. D. Deder: Moorefield, Rebr. H. Dinfen; Norwegische Spnobe. B. Dorre; Swiss Alp, Tex. M. Doge; Springfielb, 31. B. Gifert; Trochu, Alta., Can. 3. Elfer; Liberth, Dto. 3. Fifcher: Beibenmiffion in China. B. Freiburger; Tolley, N. Dat. C. Frice; Taubftummenmiffion. W. Friedrich; Audubon, Jowa. &. Sabide; Lovelod, Rebr. P. Harre; Argentinien. b. hartenberger; Follett, Ter. Sartmann; Winfielb, Ranf. B. hartmann; heibenmiffion in China. hartner; Stoneham, Colo. D. Sennig: Granbfielb, Ofla. herrmann; Red Deer, Alta., Can. N. Sildebrandt; T. Hind; Burns, Wyo. B. Soffmann; Couthern Bacific, Oreg. R. Hofmann; Albany, Ala. M. Holften; Negermission. Pines. E. Jödel; Bresho, S. Dat. R. Jüngel; Stuttgart, Rans. 3. Jungemann; Beace Riber, Alta., Can. A. Red: Alhambra, Cal. L. Reinath; Rofeau, Minn. B. Reister; Flat River, Mo. M. Riehl; Marysville, Ranf. B. Rleinhans; Detroit, Mich. P. Roch; St. Paul, Minn. &. Rothe; Doolen, Mont. O. Arekmann: W. Kruse; Fort Wanne, Ind. Can.

C. Lobis; Pates Center, Ranf. W. Lot; Jennings, La. 3. Meichsner; Silba, Alta., Can. H. Meyer; Houston, Tex. F. Miller; Roblin, Man., Can. D. Müller; St. Francis, Ranf. A. Reigel; G. Otte; Fort Wanne, Inb. Binnt; Bewela, S. Dat. 2B. Bohl; Red Sill, 2B. Ba. A. Poller; Plumas, Man., Can. T. Rehwalbt; D. Reimnit; Murdo, S. Dat. S. Rope; Judion, R. Dat. G. Roffow; Detroit, Mich. A. Ruff; Loraine, Tex. C. Rug; Weft Frantfort, 3ll. S. Schebler; Junction City, Wis. O. Schmidt: E. Schönheiber; Oneiba, N. Y. W. Schreiner; Guyman, Otla. B. Schröber; Riber Foreft, 31. Q. Schühler; B. Seter; St. Louis, Mo. S. Shore; Baltimore, Db. A. Smutal; Detroit, Mich. C. Spilman; Pasco, Bafh. E. Streufert; R. Tiemann; Winona, Ranf. R. Tichirlen; Pocatello, Idaho. O. Bolz; Round Late, Minn. T. Waad; Calmar, Alta., Can. S. Wader; Detroit, Mich. S. Wallner; Santa Barbara, Isle of G. Weber; Dobge Cith, Ranf. M. Weber; West Creek, Nebr. R. Wengel; Duchess, Alta., Can. S. Wegel; Coal Ballen, 31. B. Widham; St. Louis, Mo. S. Wibiger; Raton, N. Mer. C. Wilb; Rodham, S. Dat. B. Wilt; Genoa, Colo. B. Wolter; Samilton, Mont. P. Zanow; Milwautee, Wis.

P. Koch; St. Paul, Minn.
S. Kothe; Dooley, Mont.
D. Krekmann;
M. Kruse; Fort Wahne, Ind.
M. Kuolt; Heibennissen, Ind.
M. Heiben, Ind.
M. Hei

ler, C. Spilman, C. Zorn und E. Miller treten dieses Jahr noch nicht ins Amt, sondern studieren noch weiter, die ersten sieben in unserer graduate school, der Letztgenannte auf einer anbern Anstalt. Ebenso tritt Kandidat N. Hildebrandt, der vor einiger Zeit von einem Automobil verlett wurde, erst später ins Amt; er übernimmt einstweilen eine Aushelferstelle. Kandidat B. Dinsen, der dänischer Abstammung ift, folgt einem Berufe in die mit uns verbundene Norwegische Shnode. Kandidat C. Aaron, ein geborner Indianer, tritt in unsere Indianermission. Die Kandidaten M. Kuolt, J. Fischer und W. Hartmann sind für unsere Heibenmission in Indien und China berufen, H. Bernthal und B. Harre in unsern Brasilianischen Distrikt, H. Wallner auf die Fichteninsel, Kuba, C. Frice in die Taubstummenmission, M. Hol= sten in die Regermission. Die Stellen in Springfield, Riber Forest, Fort Wanne, Milmaukee, St. Paul und Winfield, die den Kandidaten A. Döge, P. Böster, P. Schröder, P. Zanow, P. Koch und H. Hartmann zugewiesen wurden, find Hilfslehrerstellen an unsern dortigen Lehranftalten.

Bu diesen genannten 97 Kandidaten kommen aber noch die obenerwähnten Kandidaten bom letten Jahre, die in unserer graduate school studiert haben: E. Keller, A. Meher, E. Plaß, A. Preisinger, L. Ninder und R. Schalm. Keller solgt einem Bezruse nach Germania, Wis.; Weher und Plaß gehen als Silfszlehrer unserer Anstalt in Porto Alegre nach Brafilien und werden, um der dortigen Not abzuhelsen, schon am 30. Juni von New York abreisen; Preisinger solgt einem Beruse nach Hamilton, Ont., Can., Kinder einem solchen als Hissehrer an unserm Colzlege in Milwausee, während Schalm aus Gesundheitsrücksichten erst später ins Amt treten wird.

Endlich standen noch drei Kandidaten zur Verfügung: A. Rohlfing, der zwei Jahre in River Forest unterrichtet hat, hat einen Beruf nach Fort Smith Ark., P. Schulze, der letztes Jahr hier fertig wurde, geht nach Depew, R. P., und M. Zimmermann, der aus unserer Shnode stammt, aber die beiden letzten Jahre auf dem Seminar der Wisconsinspnode in Wauwatosa, Wis., studiert und dort Examen gemacht hat, folgt einem Veruse in unsere Spnode nach Lilh, Wis.

Die Kandidaten B. Degenhardt, G. Kuhlmann und Abolf Meher, die lettes Jahr von unserer St. Louiser Anstalt entlassen wurden und während des Jahres auf andern Anstalten studierten, der Erstgenannte in Deutschland, hatten sich auch der Verteilungs-kommission zur Verfügung gestellt. Sie erhielten jedoch vor dem Jusammentritt der Kommission Beruse, die sie angenommen haben: Degenhardt nach Astoria, N. Y., Kuhlmann als Hilfs-lehrer an unsere Anstalt in Winsield, Kans., und Meher nach Yonkers, N. Y.

Aus unserm Bredigerseminar in Springsielb werden dieses Jahr 20 Kandidaten ins Amt entlassen. Wir teilen auch ihre Namen und die Orte ihrer zukünftigen Wirksamkeit mit.

S. Behning; Deer Part, Wis. R. Bernahl; Sparta, Id. P. Beher; Brootlyn, N. Q. W. Brodop; Golben, Il. S. Büfing; Ordwah, Colo. M. Cohes; Lethbridge, Alta., Can. S. Düder; Hazen, N. Dak. C. Glod; Kemer, Minn. W. Grothmann; South Berwhn, Id. M. Gunbermann; Glese, Minn. A. Hensel; Bridgeville, Pa.

G. Zilg; Kingman, Kanf. R. Tews; Ruffell, Man., Can. L. Wittenburg; Wrenshall, Minn.

3. Graudin; Philadelphia, Pa. G. Hronec; ——. T. Monhart; ——.

I. Prod; —— H. Schaar; — K. Schröber; -

Kandidat J. Graudin ist ein Lette und wird seinen Hauptwirkungskreis in unserer fremdsprachigen Mission unter seinen Bolksgenossen sinden; die Kandidaten T. Wonhart, H. Schaar und A. Schröder stammen aus der Wisconsinspnode und werden von der Verteilungskommission ihrer Spnode ihre Beruse erhalten; die Kandidaten G. Fronec und J. Prock sind Slowaken und werden in den Dienst ihrer Spnode treten.

In unsern beiden Lehrerseminaren zu River Forest, II., und Seward, Rebr., beendigen 49 Schulamtstandidaten ihre Ausbilsbung, 28 in River Forest und 21 in Seward. Ihre Namen und die Orte, wo sie in der Gemeindeschule wirken werden, sind:

#### Schulamtstanbibaten in River Foreft.

T. Appold; Chicago, 3al.
A. Bathje; Hibert, Wis.
D. Blantschien; Laurium, Mich.
D. Brenner; Buffalo, N. Y.
E. Buddenbaum; Detroit, Mich.
E. Eggersmann; New Orleans, La.
A. Fillnow; Chyman, Wis.
D. Forbes; New York, N. Y.
P. Griebel; Shebongan, Wis.
Fordner; Detroit, Mich.
E. Heinig; New Crleans, La.
M. Helmfamp; Tipton, Ind.
A. Ladwig; Hinsbale, Ja.

F. Loppnow; Williamsburg, Jowa.

K. Luhmann; Manawa, Wis. M. Meher; Brootlyn, N. H. E. Rieders; Bertha, Minn. H. Rupprecht; Granite City, Jil. E. Ruprecht; Merrill, Wis. W. Schmidt; Vincennes, Ind. E. Schulz; Denber, Colo. A. Schöd; New Britain, Conn. E. Schröter; Lorain, O. W. Schröter; Et. Louis, Mo. W. Siems; Evansville, Ind. R. Theiß; Baltimore, Mb. W. Wittmer; Brootsield, Il. H. Wintscher; St. Louis, Mo.

#### Shulamtstanbibaten in Sewarb.

E. Bangert; Galbeston, Ter. G. Baumgart; San Antonio, Ter. R. Hirnhaber; Strasburg, Il. W. Firnhaber; Rehstone, Jowa. Ch. Germeroth; Bernon, Ter. R. Grotelüfchen; Carlinville, Il. D. Hellwege; Cleveland, O. A. Johanns; Caft St. Louis, Il. R. Röhn; Bristol, Conn. C. Röhnte; North Tonawanda, R. J. W. Rölling; Delmont, S. Dat.

Q. Müller; San Francisco, Cal. D. Müller; Sacramento, Cal. W. Olbehöft; Ottertail, Minn. D. Otte; Indianapolis, Ind. E. A. Schäfer; Raurel, Mont. E. B. Schäfer; Fox Point, Wis. R. Stahleder; Summit, Il. W. Tonn; Janesville, Minn. Q. Boll; Corber, Mo. E. Wohler; Arapahoe, Nebr.

Der Beruf nach Detroit, Mich., dem Kandidat J. Grönke folgt, ist an die dortige Taubstummenanstalt.

In Setward wurden auch drei Mädchen als Lehrerinnen aussgebildet, denen ebenfalls Stellen zugewiesen wurden, da vier Gessuche um Lehrerinnen eingelaufen waren.

Die Zahl ber Kandidaten und die Zahl der Berufe. Aus den vorstehenden Mitteilungen geht hervor, daß der Verteilungsstommission 109 Predigtamtskandidaten und, abgesehen von den Lehrerinnen, 49 Schulamtskandidaten zur Verfügung standen. Aber die Zahl der eingelaufenen Veruse für Predigtamtskandisdaten betrug 152 und die der Lehrerberuse 72. So mußten wieder eine große Anzahl Predigers und Lehrerberuse zurückgestellt wersden, nicht weniger als 43 Predigerberuse und 23 Lehrerberuse. Mit andern Worten, wir hatten nahezu ein Drittel Predigtamtsskandidaten und ein volles Drittel Schulamtskandidaten zu wenig. Was in diesen Zahlen für eine Mahnung liegt, werden die Leser sosners darauf zurücksommen.

Synobalfinanzen zu D. Walthers Zeit. Wenn diese Nummer des "Lutheraner" erscheint, ift unsere Delegatenshnobe in Fort Wahne in Situng. Sine große Anzahl von Eingaben liegt der Synobe vor; ein riesiges Stück Arbeit ist es, das die Synobe durch ihre Delegaten auszurichten hat.

Unter den mancherlei Eingaben ist auch eine Anzahl, die es mit den Finanzen der Synode zu tun hat. Seit dem Bestehen unserer Synode hat man (wenigstens hier und da) versucht, in dem Finanzwesen unserer Kirche ein allgemeines Shstem einzusühren. Einzelne Distrikte haben verschiedene Shsteme ausprobiert. Die Synode hat auf ihren letzen Versammlungen ganz bestimmte Veschlüsse gefaßt, die zum Zweck haben, ein allgemeines und einheitliches Finanzshstem zu beobachten. Ein von den Laien entworsener und sorgfältig ausgearbeiteter Plan wurde von der Synode gutgeheißen, und es wurde beschlossen, ihn einzusühren. Dieser Plan wird vielsach mitverstanden, und die Meinungen über denselben sind sehr verschieden.

Interessant ift es nun, wenn man sich aus alten Spnodal= berichten bergegenwärtigt, wie die Gründer unserer Synode zu ihrer Zeit dieselben Sachen handhabten. Die Fragen betreffs der Synodalfinanzen, die unsern Vätern vorlagen, waren wesentlich dieselben wie die, welche uns heute beschäftigen. So lefen wir in dem Bericht der Delegatenspnode vom Jahre 1866 (D. Walther war damals Prafes der Synode): "Zuerft ward beraten, wie auf die zwedmäßigste und schnellste Beise die gegenwärtige Schuld der Synode getilgt werden möge. Nachdem diese Sache mit rechtem Ernste und nach verschiedenen Seiten hin erwogen worden war, wobei auch zur Verhütung einer wiederkehrenden Verschuldung eine regelmäßige Beisteuer zur Allgemeinen Spnodal= kaffe durch Einrichtung bon Gemeinde=Synobalkaffen mit monatlichen Beiträgen empfohlen ward, bes schloß die Bersammlung, behufs der Schuldentilgung endlich ein= stimmig: . . . daß alsbann jede Gemeinde von ihrem Pastor und Deputierten ermahnt werbe, in zwedmäßigfter Beise eine Kollekte zu schnellster Tilgung der Shnodalschuld zu erheben. Ms fehr wirksame Beise wurde hierbei noch bie Ernennung eines

Komitees zu einer Sammlung von Haus zu Haus empfunden." (Spnodalbericht, Seite 77 f.)

Auf Seite 83 besselben Berichts heißt es: "Es wurde bei dieser Gelegenheit geäußert, daß man eine annähernd genaue übersicht von der Zahl der Gemeindeglieder haben müßte, um ungefähr bestimmen zu könsnen, was denn wohl eine jede einzelne Gemeinde in einem einzelnen Falle zu tun habe."

"Da bei dieser Besprechung auch behauptet worden war, daß Pastoren das von dem Allgemeinen Präses an die Gemeinden gestichtete Zirkularschreiben, worin den Gemeinden der berschuldete Zustand der Shnode ans Herz gelegt und Mittel angegeben waren, diesen Zustand durch etliche regelmäßige Kirchenkollekten zu verbessern, ihren Gemeinden gar nicht mitgeteilt hätten, so wurde dies als ein großes Unrecht, welches sie begangen, beszeichnet."

Warum mehr Stadtmission? Christen sollen überall Mission treiben, in der Ferne wie in der Nähe. Manchmal vergessen Christen das Missionswerf in der Ferne. Sie gehen nicht hinaus zu den armen blinden Heiden, um ihnen das Ebangelium zu bringen. Vielsach werden aber auch die Armen in der Nähe, ja in der eigesnen Mitte vergessen. Das gilt vornehmlich von unsern Großstädten. In elf Großstädten unsers Landes betreibt unsere Shnode Stadtmission, während uns für diese Mission wenigstens ein halbes Hundert Städte offen stehen.

Bas treibt nun ein solcher Stadtmissionar? Muß er sich mühlam spärliches Missionsmaterial zusammensuchen? Nein, in großen Scharen laffen diejenigen sich finden, an benen er fein Amt ausrichten kann. Man vergleiche einmal die folgende Statistik. Missionar Dümling in Milwaukee berichtet: Vom 1. Mai 1922 bis zum 1. Mai 1923 wurden 255 regelmäßige Gottesdienste und 22 Leichengottesdienste gehalten. In den regelmäßigen Gottes= diensten waren 16,020 anwesend. 972 Krankenbesuche und 484 Besuche in den Anstalten wurden gemacht. 260 Personen nahmen am heiligen Abendmahl teil. 149 Personen empfingen Privat= fommunion. Im ganzen kommunizierten 409 Bersonen. 24 Bersonen wurden getauft, 22 beerdigt, 20 konfirmiert, 1 Paar wurde getraut, und 100 Kinder besuchten die Sonntagsschule. prüfen wir P. Sandvoß' Bericht über seine Arbeit in Chicago: Anftaltsbefuche: 351; Einzelbefuche in Anftalten: 7660; Anstaltsgottesbienste: 79; Kommunikanten: 751; Privatkommu= nionen: 263; Besuche in andern Anstalten: 34; Hausbesuche: 76; getauft: 2 Erwachsene und 5 Kinder; getraut: 4 Paare; driftlich beerdigt: 52. Ebenso herrlich lautet P. Schlechtes Bericht über seine Arbeit in Chicago. Rurg, wir wissen von keiner Miffion, die fegensreicher ware als die Stadtmiffion.

Dies Wissionswerk muß daher vorangehen. Wir dürsen es nicht vernachlässigen. Immer mehr zieht die Landbevölkerung nach den Großstädten, und das Elend, besonders das geistliche, wird dort immer größer. Andere Kirchengemeinschaften bemühen sich um das edle Rettungswerk an den Verwahrlosten, Kranken und Leidenden in den Städten. Wir dürsen nicht zurücksehen. Unser hochgelobter Geiland war selbst Stadtmissionar. Er missionierte in Jerusalem und andern Städten und predigte das Wort nicht nur den Gesunden, sondern auch den Kranken. Dasselbe müssen auch wir tun. Mso die Heidenmission nicht vernachlässigen, Regermission nicht vernachlässigen; aber auf dem Gebiet der Stadtmission größeren Fortschritt und eifrigere Arbeit! Das sei unsere Losung.

#### Inland.

**Pfarrgehalt und lange Dienstzeit.** Hierüber schreibt der "Lutherische Herold", wie folgt: "Unter uns sind solche Pastoren keine Seltenheit, die zwanzig, dreißig und vierzig Jahre an einer

Gemeinde stehen. Man lobt sie deswegen. Man benutzt ihr gutes Beispiel wohl auch gelegentlich, um zu beweisen, daß lange Amts= jahre nicht nur den Einfluß des Pastors fördern, sondern auch seine Einnahmen erhöhen. Es wird auf Arzte und Rechtsanwälte hingewiesen, die nach langen Jahren sich eine geachtete Stellung und ein gesichertes Einkommen errangen. So sollte es bei den Bastoren auch sein; aber leiber ist es mit wenig rühmlichen Ausnahmen ganz anders. Ift es nicht Tatfache, daß in einem Lebens= alter, in dem sich der Arzt oder Advokat für seine Erfahrung bezahlen läßt, jener ein Spezialist, dieser ein Richter wird, der Bastor aber als zu alt oder altmodisch eingeschätzt und entlohnt wird? Ein Einsender, der in solchen Dingen Bescheid weiß, schreibt im Continent, was nicht nur bei den Presbyterianern. sondern leider auch bei uns gilt: "Nach fünfjähriger Erfahrung im Romitee für Vakanzen bin ich davon überzeugt, daß für den durchschnittlichen Presbyterianerpaftor das einzige Mittel, sein Gehalt zu erhöhen, nur darin besteht, daß er einen andern Beruf ans nimmt. Bei ben letten acht Bakanzen, die mir vorlagen, nahmen alle wegziehenden Prediger Berufe von folden Gemeinden an, die zwanzig bis fechzig Prozent höhere Gehälter zahlten als bie alten Gemeinden, und die Prediger, die die leer gewordenen Kanzeln bezogen, erhielten zwanzig bis sechzig Prozent mehr als ihre Vor= gänger. Es ist ein gang seltener Fall, daß ein neuer Brediger mit demselben Gehalt berufen wird, das der alte Bastor erhielt. Es ist eine beschämende Tatsache, daß große Einnahmen selten mit langen Dienstjahren verbunden sind. Es gibt genug Beispiele, daß ein treuer Pastor, der die besten Jahre seines Lebens einer Gemeinde widmete, einen armseligen Gehalt bekam; wenn er dann wechseln wollte, war er nirgends willkommen, denn er hatte schon weißes Haar. Sein Nachfolger aber bekam vielleicht doppelt so viel als er; denn — neue Besen kehren gut. Sehr oft kommt es bor, daß der junge Sohn eines Pastors oder vielleicht einer seiner Konfirmanden nach ein paar Jahren viel, viel mehr bekommt, als der Pastor je erhalten hat. Darf man sich da wundern, wenn die Zahl derjenigen Pastoren zunimmt, die erklären: "Jch mag meinem Sohne nicht zureben, Pastor zu werden"? Ja, es gibt Baftoren, die sich freuen, daß sie nie einem jungen Manne zugeredet haben, als Pastor zu studieren. Andererseits trifft man Baftoren, die fich rühmen, ihre Gemeinde nie um Gehaltserhöhung gebeten zu haben, und die immer ihr Auskommen hatten. Das ift edel gedacht und gehandelt. Gemeinden, die folch bescheidenen Dienern das Gehalt ohne Aufforderung von Zeit zu Zeit aufbessern, verdienen alle Anerkennung. Es gibt aber auch unverständige, undankbare Gemeinden, die mit dem bescheidenen Paftor spielen; weil er nichts sagt, so glauben sie, er brauche nichts, und bald wähnen sie, er verdiene nichts, und heben alle ihre Gunft= bezeigungen für den Nachfolger auf. Benn in einer Gemeinde Glud und Segen zu fehlen scheint, so ift bas nicht felten bie Strafe für die Misachtung, mit der ein alter, treuverdienter Seelforger behandelt wurde. Auch folche Sünden rächen sich auf Erden."

Wir wollen zu dieser Aussührung nichts hinzusügen. Zeber Leser aber prüfe sich, ob er nicht an seinem Teile sich an Gott und seinem Kastor ober Lehrer versündigt, wenn er den Diever Christi Mangel leiden läßt. Die Verachtung des Dienstes am Wort straft Gott allerdings schon auf Erden und oft recht scharf.

J. T. M.

Die amerikanische Sonntagsschulvereinigung (American Sunday-school Union), die älteste Sonntagsschulverbindung in unserm Lande, besteht seit 106 Jahren und hat in dieser Zeit 138,000 Sonntagsschulen mit 5,500,000 Schülern, zumeist Kinsedern, gegründet. In den letzten siedzehn Jahren gingen aus dieser Arbeit unter den Kindern und jungen Leuten 1139 Gesmeinden hervor. Gerade auch im letzten Jahre entsaltete diese

Waffe, mit der wir Chriften auch diesen Angriff auf Chrifti Reich zurückschlagen müssen. Predigen wir es nur unberzagt und uns verboten! P. T. M.

Ift ber Spiritismus nur ein gewöhnlicher Menichenbetrug? Diese Frage wird vielfach bejaht. Man verkennt eben, daß der Spiritismus ein Teufelsbetrug ift, der es auf das etvige Verberben teuererkaufter Seelen abgesehen hat. Daß die Spiritisten Menichen um Gelb und Berftand bringen, ift bofe genug. Daß fie bie Toten befragen, ift wahrlich eine schwere Sünde. Nach Gottes Wort find alle diejenigen, die die Toten fragen, dem HErrn ein Greuel. Beit schlimmer aber ift der wirklich teuflische Sag der Spiritiften gegen Chriftum, ben Beiland ber Belt. Der Spiritismus leugnet Chrifti Gottheit und feine ftellbertretende Genugtuung. Ihm ist Christus nicht ber ins Fleisch gekommene Gottes= fohn, ber erschienen ift, bie Werte bes Teufels zu gerstören, sondern ein spiritistisches Medium (eine Mittelsperson), der zu dem Zwed lebte und wirkte, um die Menschheit moralisch beffer zu machen. Jest ist Chriftus ein fortgeschrittener Geift, ber in ber sechsten Himmelssphäre wohnt. Diese gotteslästerliche Arrlehre zeigt, was es mit dem Spiritismus auf sich hat. Wer Spiritist ift, dient dem Teufel, der fich in den chriftlichen Ländern einen Dienst schafft, der greulicher ist als aller Teufelsdienst in heid= nischen Ländern. Zu bemerken ist noch, daß der spiritistische Teufelsbetrug so groß ist, daß, wer ihm einmal zum Opfer ge= fallen ist, schwer davon befreit werden kann, eben weil er Ver= stand wie Gemüt ganglich zerrüttet. 3. X. M.

#### Ausland.

England und die Papsttirche. Nach den Berichten, die von den römischen Blättern selbst veröffentlicht worden sind, scheint die weitverbreitete Weinung, nach der die Papststirche in den letzten Jahren auf den britischen Inseln große Fortschritte zu verzeichnen gehabt hätte, eine sehr irrige zu sein. Nach einem Bericht im Catholic Herald sind der Kirche Koms in England in einem Jahrshundert wenigstens anderthalb Millionen Seelen verlorenges gangen. In Bales ist nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung katholisch. Von den 5,000,000 Einwohnern Schottlands sind nur 500,000 Glieder der römischen Kirche, und allerorts in England sind die einsluhreichen und besser gestellten Leute protestantisch, während die Katholisen zumeist den ärmeren Volksschichten ansgehören. An die dreihundert Priester sind zur anglikanischen Kirche übergetreten.

Wir berichten dies deshalb, weil sich gerade wieder in letter Zeit die Papstkirche mit ihren "Protestantenbekehrungen" brüstet, während sie tatsächlich in allen Ländern große Verluste erleidet. Davon berichtet sie natürlich nichts. Auch in Deutschland hat die römische Kirche nicht sowohl an Seelenzahl als an politischem Einssugenommen. Dasselbe gilt auch in unserm Lande. Aber Christen brauchen sich vor dem Papst nicht zu fürchten.

3. T. M.

# Schwierigkeiten in ber Beibenmiffion.

In einem seiner Berichte erzählt unser Missionar H. Bentrup von Hankow, China, das Folgende:

"Auf der Rückfehr vom Besuch einer unserer abgelegenen Missionsstationen ließ ich mich von einem Fährmann in einem Kahn nach Hause fahren. Dies war kein ansehnlicher Kahn, sons dern ein gewöhnliches Neines Ruberboot, von denen es auf den Flüssen Chinas wimmelt. Der Bootmann war ein armer Mann, wie sie es alle sind, die dies Gewerbe treiben. Ein Bootmann muß sich den ganzen Tag abplagen, um etwa 30 Cents zu verdienen, womit er sich und seine Familie am Leben erhält. Ich ließ mich

sofort mit ihm in ein Gespräch ein. Zunächst tauschten wir unsere Meinungen aus über Allgemeinheiten; ich wollte allmählich das Gespräch auf das eine, das not ist, lenken. Der Bootmann bez gegnete mir mit aller Freundlichkeit und Höflichkeit, wie nur ein Chinese es kann. Solche Höflichkeit ist aber nur Schein, worunter vielsach Eigennut stedt.

"Es dauerte nicht lange, da wurde mir eine Gelegenheit ge= boten, das Gespräch auf die Torheit des Götzendienstes zu lenken. Bor einigen Tagen hatten wir einen heftigen Sturm gehabt. Biele der kleinen Kähne lagen zerschmettert am Ufer. Auf denen, die verschont geblieben waren, war ein großes Getöse und Getümmel. Es wurden firecrackers abgeschossen, Weihrauch angezündet und Rerzen angesteckt. Es ging bunt her. Nicht weit von mir sah ich einen etwas größeren Kahn, auf dem allerlei eigentümliche und bunte Kahnen flatterten. Dies erregte einerseits meine Neugierde, andererseits aber ein tiefes Mitleid mit diesen mit Blinds heit umnachteten Heiben. Ms wir näher herankamen, sah ich eine Menge Hosangs (buddhistische Mönche), die in unverständlichen Tönen jammerten. Ihre schauerliche Wehklage begleiteten fie mit ganz sonderbaren Wendungen und Bewegungen des Körpers. In dieser Weise brachten sie Opfer dar. Weshalb? Ja, das wollte ich auch wissen. Rach ihrer abergläubischen Meinung wollten sie dadurch den Korn ihrer Göken fühnen, der sich in dem heftigen Sturm gezeigt hatte. Sie hofften dadurch Schutz zu erlangen vor tveiterer Gefahr, und andererseits wollten sie ihren Dank darbringen dafür, daß fie gnädig verschont geblieben waren.

"Ich nahm nun hieraus Anlah, mit meinem Bootmann barsüber zu reben. Um einen Anknüpfungspunkt zu gewinnen, fragte ich ihn, weshalb sie das täten. Er zeigte sich nicht geneigt, viel darüber zu sagen. Vielleicht zögerte er, weil er selber nicht viel davon hielt. Er hatte ja auch selber nicht gelitten, darum ging ihn die Sache nicht viel an. Viel wahrscheinlicher aber war der Grund seines Zögerns der, daß er nichts sagen mochte, was mir etwa nicht gefallen würde, denn das könnte auf das Fahrgeld, das er zu erhalten hoffte, einschränkende Wirkung haben.

"Ich nahm dann die Gelegenheit wahr, um ihm Karzu= machen, wie vergeblich es fei, ftumme Göben anzurufen, und bah Gott dadurch nur zum Rorn gereizt würde; benn bie Gott gebührende Ehre Göben zuzuschreiben, sei eine Beleidigung des großen Gottes. Dann hielt ich ihm vor, daß man den wahren lebendigen Gott anrufen solle, denn der könne und werde helfen; dessen könnten wir gewiß sein, da er ja seine Liebe gegen uns fündige Menschen damit bewiesen habe, daß er seinen Sohn JEsum Chriftum zu unserer Erlöfung in die Welt gesandt habe. Aber bies entlockte ihm nur die Frage, ob JEsus ihn mit Reis versorgen würde. Darauf erwiderte ich, daß ACfus allerdings die Macht dazu habe und auch nach seiner Weise uns mit leiblicher Nahrung und Notdurft verforge, aber der Hauptzweck seines Kommens sei, uns Menschen von der Schuld und der Herrschaft der Sünde zu befreien, uns das wahre Lebensbrot zu schenken und so in uns die gewisse Hoffnung zu erweden, einft aus unserm irbischen Elend befreit zu werden und dann in das Reich der Herrlichkeit einzugehen. Ich fügte noch hinzu, daß wir Missionare einzig und allein bazu hier im Lande feien, um gerade ihm, bem armen Bootmann, diese frohe Botschaft zu bringen.

"Lieber Leser, du wirst gespannt sein zu hören, was dieser Bootmann auf meine Worte antwortete. Er gab eine ganz turze Antwort. Wir hatten während der Zeit eine ziemliche Strecke zurückgelegt und waren nicht mehr weit von Hankow. Es lagen da einige ausländische Kriegsschiffe vor Anker; auf diese zeigte der Bootmann und sagte kurz: "Siehe da, die Kriegsschiffe!" Das war seine kurze, aber vielsagende Antwort. Er wollte damit sagen, daß die Kriegsschiffe, unter deren Schutz wir ständen, uns Ausländer so kühn und mutig zum Wissionieren machten, daß wir



Herausgegeben von der Evangelisch= Lutherischen Synode von Missouri, Ghio u. a. Staaten. Redigiert von dem Lehrerkollegium des theologischen Seminars in St. Louis.

Published biweekly by Concordia Publishing House. St. Louis. Mo. Subscription price, \$1.25 per annum, payable strictly in advance.

Entered as second-class matter at the Post Office at St. Louis, Mo., under the Act of March 3, 1879.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 5, 1918.

79. Jahrgang.

\$t. Louis, 200., den 10. Juli 1923.

Mr. 14.

Bericht über die Bersammlung der Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten zu Fort Wayne, Ind., vom 20. bis zum 29. Auni.

## Vorkomiteen.

Schon am Montag, den 18. Juni, trat das Vorkomitee, das über unsere Lehranstalten zu beraten hatte, in Situng und hat an diesem wie an den folgenden Tagen viele Situngen abgehalten und sehr fleißig gearbeitet. Es liegt auf der Hand, daß man mit den Verhandlungen auf der Shnode viel schneller voranschreiten kann, wenn die vorliegenden Gegenstände bereits vorher von Komiteen durchgearbeitet worden sind, die dann der Shnode bestimmte Vorschläge machen können. Auch die Vertreter verschiedesner Missionskommissionen und der Schulbehörden versammelten sich bereits vor der Shnode.

#### Eröffnungsgottesdienft.

Am Mittwochmorgen, den 20. Juni, wurde die Synode durch einen feierlichen Gottesdienst in der St. Paulskirche eröffnet. Die Eröffnungspredigt hielt Vizeprafes G. A. Bernthal von San Francisco, Cal. Er wies in der Einleitung darauf hin, daß wir an bem Orte versammelt sind, wo einst vor fiebenundsiebzig Jahren die Grundzüge unserer Synodalberfassung beraten und vereinbart wurden. Ein Zweck, den unsere Bater bei Gründung ber Spnode im Auge hatten, mar "Erhaltung und Förderung der Ginheit des reinen Bekenntnisses". Sechsundsiebzig Jahre hindurch hat unfere Shnode diefes Panier hochgehalten und unter manchen Anfechtungen von innen und außen verteidigt. Versuchungen find genug an uns herangetreten, daß wir die Einheit im Bekenntnis in den hintergrund ftellen und uns an blog außerlicher Ginigung genügen laffen. Der Prediger aber wies nach, wie nötig Einheit im Bekenntnis auch in ber Jettzeit sei, und erinnerte an die Mahnung St. Pauli: "Seib fleißig, zu halten die Einigkeit im Beiftl" Eph. 4, 3. Auf Grund biefer Worte führte er aus, bag wir keine andere Einheit suchen und fördern wollen als die Einigfeit im Beift, daß wir aber allesamt fleißig fein wollen, diefe Einigkeit zu erhalten.

#### Bahl der Delegaten und ihre Bewirtung.

Nach dem Gottesdienst begaben sich alle Delegaten zum Colslegeblat, wo ihnen ein gemeinsames Mittagessen verabreicht wurde.

Die Speisung von so viel Gästen zweimal am Tage in der großen Turnhalle verursachte den Gemeinden zu Fort Wahne nicht unbedeutende Kosten und den Frauen viel Mühe und Arbeit, aber sie haben schon oft gezeigt, wie groß und anerkennenswert ihre Gastfreundschaft ist. Jede Mahlzeit wurde mit dem gemeinsschaftlichen Lied "Speis" uns, o Gott, deine Kinder" begonnen.

Bis Mittwochnachmittag hatten sich als anwesend gemelbet: 239 stimmberechtigte Pastoren, 26 beratende Pastoren, 230 Laiens belegaten und 68 Lehrer, im ganzen 709 Delegaten. Abwesend varen noch 38 stimmberechtigte Pastoren, 10 beratende Pastoren, 47 Laiendelegaten und 13 Lehrer. Dazu kam noch eine große Anzahl Gäste. Die Delegaten sanden in den Häusern der Glaus benögenossen in Fort Wahne freundliche Aufnahme. Gine Anzahl der Delegaten war im College einquartiert, darunter manche, die in früheren Jahren diese Anstalt besucht haben und nun wieder lebendig an alte Zeiten erinnert wurden.

#### Organisation der Innode.

Am Nachmittag versammelten sich die Delegaten in der gestäumigen Ausa des Concordia-College, wo alle die Sitzungen der Shnode stattsanden. Nachdem die Sitzung durch einen liturgischen Gottesdienst eröffnet worden war, erfolgte die Organisation der Shnode, worauf der Präses der Synode, D. F. Pfotenhauer, seine Synodalrede und seinen Präsidialbericht verlas, die bereits in der letzen Nummer des "Lutheraner" erschienen sind.

Der Vorsitzer machte auf einige parlamentarische Regeln aufsmerksam, damit die Geschäfte schnell erledigt werden könnten und dabei doch alles auch ordentlich zugehe. Sodann wurde die Liste der verschiedenen Komiteen durchgegangen, ergänzt und nötige Enderungen vorgenommen. Die Sitzungszeit der Synode wurde, wie folgt, festgesetzt: neun dis zwölf und halb zwei dis vier Uhr. P. P. Eickstädt wurde zum Kaplan und Prof. P. Bente zum Hissessetztär ernannt.

Als Gäste wurden begrüßt und willfommen geheißen D. Th.

Nidel von Auftralien, die Pastoren Pätiälä und Wegelius aus Kinnland und Buchdruder J. herrmann von Zwidau, Deutschland.

Und nun ging die Shnode an ihre eigentliche Arbeit, von der das Wichtigste die Besprechung der Bedürfnisse der Lehranstalten und der verschiedenen Missionen war.

#### Cehranftalten.

Das Komitee, das über die Lehranstalten zu beraten hatte, berichtete zur Sinleitung, wie folgt: "Als sich Ihr Komitee daransmachte, sich seiner Aufgabe zu entledigen, waren es besonders zwei Tatsachen, die sich uns aufdrängten: einmal der große, uns

Einrichtung einer Ergiehungsbehörde.

Der Vorschlag war gemacht worden, daß eine stehende Kommission für das höhere Erziehungswesen eingesetzt werde, die auch das Recht haben solle, einen Mann zu berusen, der seine ganze Zeit und Kraft der Visitation unserer Lehranstalten und der Hebung unsers höheren Erziehungswesens widme. Der Antrag wurde jedoch niedergestimmt, und das alte Survey Committee bleibt bestehen.

#### Mäddenfeminar.

In bezug auf die Errichtung eines Ladies' Seminary war die Synode davon überzeugt, daß die Erbanung und Einrichtung



Das Lehrgebäude bes Concordia-College in Fort Banne, Ind., in beffen großer Aula die Synodalfitungen gehalten wurden.

verdiente Segen des HErrn, unsers Gottes, zum andern die großen Aufgaben, vor welche unser Gott die Kirche gestellt hat. Für den Segen wollen wir Gott von Herzen dankbar sein; die Aufgaben zu lösen, ist Sache der Spnode."

#### Lehranftalten im allgemeinen.

#### Lehrplan.

Auf der letzten Synode wurde beschlossen, daß für unsere Lehranstalten ein aussührlicher Lehrplan ausgearbeitet werden solle von einem Komitee, bestehend aus Gliedern der Lehrerkolles gien unserer Gymnasien, der Fakultät zu St. Louis und aus Verstretern des sogenannten Survey Committee. Dieser Beschluß ist noch nicht ausgeführt worden, jedoch hat man bereits Vorarbeiten getan. Das ernannte Komitee wurde beibehalten, damit es sich des Auftrags entledigen kann.

eines solchen jest nicht geschehen sollte, zumal der Ausführung eines solchen Unternehmens vielerlei Schwierigkeiten im Bege stehen. Wir sind uns der großen Gesahren bewußt, denen viele Jungfrauen ausgesetzt sind, die staatliche oder Sektenanstalten bes suchen. Aber wir halten dafür, daß zur Abwehr bestehender Gesahren und zur Bekämpfung verderblicher Einslüsse die Distrikte für die Errichtung von sogenannten Lutheran Centers und Kapellen in unmittelbarer Nähe einer Anzahl Colleges und Unis versitäten Sorge tragen sollten.

Söhere Ausbildung ber Jugend im allgemeinen.

Die Spnode bekannte sich zu folgenden Säten:

1. Wir leben in ernster Zeit. Die Lebensweise unsers Volkes und der Zug der Zeit drohen, in den Gliedern unserer Kirche das lutherische wie überhaupt das christliche Bewuchtsein zu erlöschen.

Wollen wir unsere Kirche und ihre Elieder vor großem Schaden bewahren, so müssen wir den Gesahren wirksamer, als disher gesschehen, entgegentreten, und zwar vor allen Dingen in der Presdigt des Wortes Gottes und in der christlichen Prazis, sodann aber auch in der Erziehung unserer Jugend sowohl in der Familie als in der Schule. Was die hristliche Schulung andetrifft, so sollten wir ernstlich dafür sorgen, daß unsere Jugend zum wenigsten eine lutherische Elementarschule, nämlich die Gemeindeschule, besucht.

- 2. Was die Frage des Unterrichts der konfirmierten Jugend auf höheren Schulen anlangt, so wäre es gewiß dem Wohl der Kirche förderlich und dienlich, wenn inmitten unserer Synode Lehranstalten für allgemeine Vildung errichtet und erhalten würsden, und wenn wir Lutheraner hierin allen Fleiß anwendeten und täten, was wir können. Wir empfehlen daher:
- a. Die Gemeindeschulen sollten, wenn irgend tunlich, den Lehrkursus erweitern. Wo dies von den einzelnen Gemeinden nicht bewerkstelligt werden kann, sollten sich mehrere Gemeinden zur Erreichung dieses Zieles bereinigen. Es ist anzuraten, daß sich unsere Schulen den Einrichtungen, die an einem Orte im Brauch stehen, anpassen (Grade 1 bis 3; 4 bis 6; 7 bis 9, Junior High School). Wo auch dies nicht möglich ist, sollte die Gemeinde dafür sorgen, daß die konsirmierte Jugend, welche die Hochschule besucht, in einer wohlgeordneten Bibelklasse in christlicher Erkenntznis und gottseligem Wandel gefördert wird.
- b. Die Verhältnisse in den einzelnen Distrikten, auch die Schulderhältnisse, sind verschieden. Darum sollte die Sache der höheren Erziehung an die einzelnen Distrikte verwiesen werden mit der Empfchlung, daß die einzelnen Distrikte in ihrer Mitte je nach Bedürfnis Hochschulen und, sobald die Umstände es erslauben, auch Colleges für die Jugend beiderlei Geschlechts errichten. Es sollte auch jeder Distrikt, in dessen Mitte eine staatsliche Universität sich besindet, für die dort studierende Jugend aus unsern Kreisen nach besten Kräften sorgen.

#### Berminderung der Lehranstalten.

Aus einem tabellarischen Bericht, der der Synode vorlag, ging hervor, daß die Auslagen der Synode für die Ausdildung der auf den Colleges Studierenden durchschnittlich auf \$175.69 pro Jahr zu stehen kommt, daß sich aber die Kosten auf einigen Anstalten bedeutend höher stellen als auf andern. Eine unserer kostspieligsten Anstalten, wenn man die geringe Zahl von Schülern, die sich auf das Predigtamt vorbereiten, in Betracht zieht, ist unser College in Conover, N.C. Es entstand die Frage, ob nicht diese Anstalt den dortigen Gemeinden zur Weitersührung übertragen werden sollte unter verringerter Beihilse der Synodalkasse, und ob die Gemeinden sich nicht mehr anstrengen könnten, damit der Zuschuß der Synode bedeutend vermindert werde. Es wurde des schlossen, daß die Frage, ob die Anstalt in Conover als Synodalsanstalt weiterbestehen soll, dem Board of Directors überwiesen werde, das in drei Jahren der Synode darüber zu berichten hat.

#### Anfang und Dauer bes Schuljahres.

Die bisher geltenden Bestimmungen lauteten:

"Auf allen Anstalten soll das Studienjahr am ersten Mittswoch im September beginnen (auf der Anstalt in St. Louis am zweiten Mittwoch im September) und an einem Freitag schließen, nach einem Schuljahr von 36 Schulwochen in St. Louis, 38 Schulswochen in Springsield und 40 Schulwochen auf andern Anstalten."

An Stelle dieser Bestimmungen wurden die folgenden gesetht: "Auf allen Anstalten der Synode soll das Studienjahr im September beginnen und im Juni schließen.

"Die näheren Bestimmungen darüber wie auch in bezug auf

kleine Ferien und freie Tage bleiben den Lehrerkollegien der einselnen Anstalten unter Zustimmung der einzelnen Aufsichtsbehörs den überlassen; doch muß jede Anstalt eine bestimmte Anzahl von wirklichen vollen Schultagen erreichen. (Eröffnungstage und Schlußtage des Semesters und Schulzahrs, an denen kein Untersricht stattsindet, werden nicht als Schultage gerechnet.) Dabei sollen nicht mehr als fünf Tage auf die Woche gerechnet werden.

"Die Zahl der Schultage auf den verschiedenen Anstalten soll sein: in St. Louis wenigstens 165, in Springfield wenigstens 175, in den Lehrerseminaren und Colleges wenigstens 180.

"Jede Anstalt stellt vor Beginn des Studienjahres diesen Besstimmungen gemäß ihren Anstaltskalender fest, der dann undisstutierbar ist."

Der Grund dieser Empfehlung liegt in den sehr verschiedenen örtlichen und andern Berhältnissen der einzelnen Lehranstalten. Eine Rechnung nach Schultagen erscheint einheitlicher und uns migberständlicher als eine solche nach Schulwochen.

#### Erhöhung des Schulgeldes.

Bisher bestand die Ordnung, daß alle Schüler und Studensten, welche die Anstalten der Synode besuchen ohne die Absicht, einmal als Pastoren oder Lehrer der Kirche zu dienen, außer dem Kostgeld jährlich die Summe von \$40 als Schulgeld zahlen. Dieser Beschluß ist vor fünfundvierzig Jahren gesaßt worden und entspricht nicht mehr den gegenwärtigen Verhältnissen.

Die Shnode beschloß deshalb, daß für solche Schüler, die sich nicht auf den Kirchendienst vorbereiten, das Schulgeld auf \$100 jährlich erhöht werde. Dies Schulgeld ist vierteljährlich mit dem Kostgeld zu erheben. In bezug auf die Anstalt in Conober soll jedoch eine Ausnahme gemacht werden, weil das Board of Directors nach drei Jahren Empsehlungen machen soll, ob die Anstalt weiterbestehen soll oder nicht. Darum wurde auch diese Sache dem Board of Directors überwiesen.

#### Turnhallen.

Die Shnode bekannte sich zu folgenden Grundsäten: "Es wäre kein größeres Unrecht, wenn wir unsere Knaben an Untersernährung leiden ließen, als wenn wir ihnen die Gelegenheit für körperliche Bewegung verweigern." "Es ist unsere heilige Pflicht, auch für ihr leibliches Wohl zu sorgen." "Diese so nötige Sorge sür das leibliche Wohlsein unserer Schüler verlangt aber uns bedingt einen Raum, in welchem sie zu jeder Zeit ghmnastische übungen vornehmen können." Es ist kaum nötig, zu bemerken, daß längst ganz allgemein den Colleges Turnhallen hinzugefügt werden, und daß solche zur Aktreditation einer Anstalt vom Staat gesordert werden.

Bisher sind Turnhallen auf unsern Anstalten nicht von der Synode gebaut worden, sondern auf privatem Bege. Die Synode beschloß, von jetzt an auch Turnhallen zu bauen. Mit Annahme dieses Beschlusses ist natürlich nicht gesagt, daß die Synode nun sosort auf allen Anstalten Turnhallen errichten wird.

#### Befdluffe über bie einzelnen Lehranftalten.

Concordia = Seminar in St. Louis.

Ohne weitere Debatte wurde beschlossen, eine neue theolos gische Professur einzurichten. Die Aufsichtsbehörde wurde um zwei Pastoren und zwei Laien vergrößert.

Hierauf ging man an die Besprechung des wichtigsten Thesmas auf der Synode: des Neubaus in St. Louis. Am Abend vorsher hatte der Architekt in einer besonderen Versammlung eine Anzahl Fragen, die über die Baupläne gestellt wurden, beantsvortet. Auch in der Synodalsitzung erhob sich zu verschiedenen Malen eine längere Erörterung.



Jeder erkannte die Notwendigkeit des Baues, aber manche meinten, daß man, da in gegenwärtiger Zeit alles Baumaterial so teuer und die Löhne so hoch sind, noch eine Zeitlang mit dem Bau warten solle. Andere waren der Ansicht, daß man noch mancherlei an dem Bau sparen könne, während noch andere sich dahin aussprachen, daß man nicht auf allen Schmuck beim Bau der Gebäude verzichten solle.

Zwei Entwürfe lagen der Shnode vor. Der sogenannte erste Plan ist berechnet für 400 Studenten und entspricht den gegenswärtigen Bedürfnissen. Doch ist bereits alles so geplant, daß man später, wenn es einmal nötig werden sollte, die Anstalt für 800 Studenten erweitern kann, ohne daß die Einheit der Anlage gesitört wird.

Die Sache wurde von allen Seiten besprochen, und endlich war die Versammlung zur Abstimmung bereit. Der Vorschlag lautete dahin, daß die Shnode die für den ersten Plan nötige Summe von \$1,500,000 nachbewillige. Das Resultat der Abstimmung war 325 dafür und 165 dagegen.

Sodann wurde noch beschlossen, es dem Baukomitee zu überslassen, ob die Gebäude aus Backteinen oder anderm Stein aufsgeführt werden sollen, und daß mit dem Bau begonnen werden soll, sobald nach Meinung des Board of Directors und des Bauskomitees die geeignete Zeit gekommen ist. Die Regel, daß zuwordwei Drittel der Summe in der Kasse vorrätig und das dritte Drittel gezeichnet sein muß, ehe mit dem Bau begonnen werden kann, ist dadurch nicht ausgehoben.

In St. Louis war eine Professorenwohnung gekauft worden, wosür die Summe von \$5994 nachbewilligt wurde. Auch wurde eine Nachbewilligung von \$134,179.79 gemacht für Ankauf des neuen Seminarplațes. In diese Summe ist nicht eingeschlossen das Geld, das die Gemeinden in St. Louis ausgebracht haben (\$75,000). Für publicity im Interesse der bisherigen Seminarskolleste waren \$8098.71 ausgegeben worden. Auch diese Summe wurde nachbewilligt.

#### Bredigerseminar in Springfield, 311.

Da die Anstellung eines weiteren Professors in Springsield zur Notwendigkeit geworden ist, so wurde eine siebte Professur errichtet. Bewilligt wurde: für Kleiderschränke \$1500; für Neparaturen an den Gebäuden, Professorenwohnungen und am Heizapparat \$4600; für Berbesserungen in der Bibliothek \$900.

Etliche Bürger Springfields haben ein Grundstück von etwa einem halben Block, das an unser dortiges Sigentum angrenzt, erworben und der Synode geschenkt. Den hochherzigen Freunden und Gönnern wurde der Dank der Synode ausgesprochen.

#### Lehrerseminar in Riber Forest, 311.

Daß in Anbetracht der Notlage ausnahmsweise schon vor der Spnode eine neue Prosessur errichtet worden war, wurde gutgesheißen. Es wurde gezeigt, daß es unmöglich ist, in einer Anstalt, die zur Beherbergung von nicht mehr als 204 Studenten bestimmt war, in Lukunst 350 Studenten unterzubringen. Man hofft, für die Summe von \$160,000 die nötigen Käumlichkeiten beschaffen zu können. Diese Summe wurde bewilligt. Auch wurde die Summe von \$28,000, die für einen Andau am Musikgebäude verausgadt wurde, nachbewilligt. Ferner wurde bewilligt: sür eine Pseisenorgel in der Ausa \$8000; für Klaviere \$2400; für das Laboratorium \$500; für Erweiterung der Ansage von Brausebädern \$3000.

Wie auf andern Anstalten, so hat es sich auch in River Forest gezeigt, daß die Anstellung zu vieler Hilfslehrer nicht ratsam ist, da diese an den Unterklassen Unterricht erteilen müssen. Es wird dann nicht in gebührender Beise ein guter Grund gelegt für die folgenden Unterrichtsjahre. Darum bat die Aufsichtsbehörde um drei weitere Professoren, die von der Synode auch bewilligt wurden.

Ein Vorschlag, auf unsern beiben Lehrerseminaren einen zweijährigen Unterricht in der lateinischen Sprache einzuführen, wurde abgelehnt.

#### Lehrerseminar in Seward, Rebr.

Die Synode hatte im Jahre 1920 für Seward \$100,000 zur Errichtung eines Wohngebäudes bewilligt. Man fand aber, daß für diese Summe nicht gebaut werden konnte. Das Board of Directors gestattete, \$25,000 mehr zu verwenden. Diese Summe schließt dann auch Ausgaben für Heizungsanlage und andere Käume ein. Die Synode hieß diese Mehrausgabe gut.

In Seward muß auch ein neues Lehrgebäude errichtet werden. Kosten: etwa \$150,000. Die Zeit der Ausführung wurde dem Board of Directors überlassen. Ferner wurde bewilligt: sür Beränderung und Umbau des alten Gebäudes \$1100; sür Senen des neuen Spielplates \$4000, wenn nötig; sür Pulte und Schulstühle \$4100; sür zeitweilige Abhilse der Rotlage im Shaal \$1700. Da das neue Wohngebäude nicht vor Februar 1924 vollendet sein kann, so muß zeitweilig Raum geschafft werzen, damit alle Schüler untergebracht werden können. Die Aussicht sich das etwa \$3000 kosten wird.

Endlich ist auch unbedingt nötig, daß für Ehsaal, Küche und Hospitalgebäude Vorkehrungen getroffen werden. Für ein solches Birtschaftsgebäude wurden \$150,000 bewilligt.

## College in Fort Wanne, Ind.

Die Auffichtsbehörde bat um Errichtung fünf neuer Brofessuren. Es wurden jedoch nur drei bewilligt. Ferner bat sie um je ein Wohngebäude für 1923, 1924 und 1925. Die Synode beschloß, ein Wohngebäude für etwa \$125,000 bis zum 1. Februar 1924, wenn möglich, zu errichten und dann noch ein zweites für etwa denselben Preis. Für einen neuen Ressel, Schornstein und für Anderungen im Resselhaus wurden \$12,000 bewilligt. Für das Jahr 1924 bewilligte die Synode \$15,000 für zwei neuc Ressel, um die alten zu ersetzen und für die Kohlen Raum zu schaffen. Die Bitte um ein drittes Bohngebaude wurde nicht ge= währt. Bewilligt wurden ferner \$6000 für Apparate des chemi= schen Laboratoriums und \$1500 für die Herrichtung weiterer Räumlichkeiten für diesen Zwed. Unter den bestehenden Verhält= nissen ist im Laboratorium Raum für nur etwa 15 Schüler. Die betreffende Rlasse wird aber im nächsten Jahr auf 30 steigen, und ber Unterricht in Chemie und Physik ist nötig. Diese Summe soll jedoch erft dann ausbezahlt werden, nachdem die vor drei Jahren für die andern Anstalten bewilligten Summen ausbezahlt wor-

Die militärischen übungen im College zu Fort Wahne sind nur körperliche übungen zur Erhaltung der Gesundheit der Schüler. Mit der Disziplin in der Anstalt hat der kommandiesrende Offizier nichts zu tun. Er greift auch nicht über in das Gebiet der christlichen Erziehung. Diese Einrichtung wurde desshalb beibehalten.

#### College in Milwautee, Bis.

An dieser Anstalt wurde es nötig, um den Anforderungen gerecht werden zu können, einen weiteren Professor anzustellen. Durch die Lage der Dinge war es geboten, diesen Schritt noch vor Tagung der Shnode zu tun. Die Shnode billigte diese Handlung. Es war serner nötig, eine weitere Wohnung für einen Professor zu beschäffen, und es bot sich eine günstige Gelegenheit, Eigentum zum Preise von \$8000 zu kaufen. Dies wurde auch gutgeheißen, und \$8000 wurden nachbewilligt. Da auf dieser Anstalt bis zu

sechzig Stunden in der Woche von Hilfslehrern erteilt, werden und diese Sinrichtung unhaltbar ist, so wurden zwei Prosessuren einsgerichtet. Für ein neues Wohns und Schlasgebäude wurden \$150,000 bewilligt. Die Bitte, etliche bauliche Veränderungen an den zwei alten Gebäuden vorzunehmen, wurde abgelehnt, da das Board of Directors das Nötige besorgen kann.

Die Gemeinden in Milwaukee haben ber Shnobe ein Grundstüd im Berte von \$22,500 zum Geschenk angeboten; dadutch wurde einem bestehenden Bedürfnis abgeholfen. Das Geschenk wurde mit Dank angenommen. Jur Herrichtung bieses Grundstüds zu einem Spielplat wurde eine Höchstewilligung von \$5000 beschlossen.

#### College in St. Baul, Minn.

Da auch hier durch Zuwachs und durch Parallelklassen die Arbeit der Professoren sich bermehrt und die Sinrichtung, von Hilfslehrern die Arbeit verrichten zu lassen, sich nicht als zwecks dienlich erwiesen hat, so richtete die Shnode zwei neue Professuren ein. Für ein neues Wohngebäude wurde die Summe von \$125,000 bewilligt. Der Educational Society wurde herzlich ges dankt für ein Geschenk von \$2000 für den Collegeplat sowie Herrn Rubbert und Frau für eine Lutherstatue. Der Bau einer Prossessorenwohnung wurde gutgeheißen. Für Verbesserung des Spsiaals wurden \$7500 bewilligt, für den Andau zur Gewinnung eines Lesezimmers \$1200.

#### College in Concordia, Mo.

Aus ben in der betreffenden Eingabe namhaft gemachten Gründen wie auch insonderheit aus dem mündlichen Bericht des "Komitees zur Verlegung" gelangte man zu der überzeugung, daß die Anstalt in Concordia nicht verlegt werden sollte. Die Spnode beschloß daher, das St. Pauls-College in Concordia, Mo., zu belassen.

Zur Errichtung eines Pumpenhauses wurden \$629 bewilligt und für ein Wohngebäude \$125,000. Die Notwendigkeit eines folchen Baues war schon im Jahre 1917 erkannt worden. Das an das Anstaltseigentum grenzende Wohnungseigentum des Direktors wurde für \$6000 gekauft. Für einen andern Zweck wurden noch \$750 bewilligt.

Der Stadtbehörde, die der Anstalt während der Zeit der Wiedereinrichtung des Brunnens das Wasser frei lieserte, den Gliedern der Gemeinden in und um Concordia, die der Shnode etwa 6 Acer Land und \$10,000 zum Geschenf andieten, und dem Commerial Club von Concordia, Mo., der für einen Brunnen \$750 geschenkt hat, wurde der herzlichste Dank ausgesprochen.

#### College in Brongbille, R. D.

Benn diese Anstalt wachsen soll, so hat sie, und zwar so balb als nur möglich, ein zweites Bohngebäude nötig. Die Synode beschloß den Bau eines solchen im Betrage von \$125,000. Dies Bohngebäude soll soson errichtet werden, wenn zinöfreie Darslehen erlangt werden können. Für die neue Heizanlage, die im Jahre 1921 nötig wurde und also schon eingerichtet ist, wurden \$22,376.19 nachbewilligt. Eine weitere volle Lehrkraft soll für Bronzville angestellt werden.

Was die Beschaffung eines neuen Spielplates betrifft, so soll von dem gegenwärtigen Grundstück unsers Eigentums nichts verskauft werden; das Board of Directors und die Aufsichtsbehörde sollen aber ermächtigt sein, für einen Spielplat zu sorgen, wenn ein solcher nicht anderweitig beschafft werden kann.

#### College in Binfield, Ranf.

An der Anstalt in Binfielb sollen zwei weitere Professoren angestellt werben. Bewilligt wurde ein neues Lehrgebäube für

etwa \$130,000 und \$5000, damit das gegenwärtige Lehrgebäude in ein Wohngebäude umgewandelt werden kann. Die zuständige Behörde soll für ein Hospital Sorge tragen und, falls es nötig wird und sich nicht anders einrichten läßt, die Summe von höchsstens \$20,000 dafür ausgeben.

Für eine Zentralheizung wurden \$30,000 bewilligt. Diefe Summe ist jedoch bereits in das aufgestellte Budget mit aufgesnommen worden.

#### College in Dakland, Cal.

Diese Unstalt des Californias und Nevadas Diftrikts wurde ber Synode schulbenfrei angeboten und von der Synode anges nommen.

Das von dem Direktor der Anstalt bewohnte Haus, das auf dem Grundstück der Anstalt steht, ist Privateigentum. Der Eigenstümer bietet es der Shnode zum Kostenpreise von \$5300 an. Besschlossen, das Haus für die angegebene Summe käuflich zu erswerben.

Ein Freund der Anstalt hat sich ein angrenzendes Grundstück für die Summe von \$7500 gesichert und bietet es der Synode zu diesem Preise an. Beschlossen, dies Grundstück für genannten Preise zu kaufen.

Ein weiterer Professor wurde auch dieser Anstalt gewährt.

#### Proghmnafium in Portland, Oreg.

Der Oregon- und Washington-Distrikt bot der Shnode das College-Eigentum in Portland, Oreg., schulbenfrei an. Die Shnode übernahm die Anstalt.

Die Auffichtsbehörde dieser Anstalt hält die Anstellung eines weiteren Professors für durchaus nötig. Die Shnode beschloß die Errichtung einer dritten Professor.

#### College in Ebmonton, Can.

Der Vorschlag lag vor, die Anstalt in Sdmonton zu verlegen, weil sie für viele Schüler zu entlegen sei. Diese ganze Angelegens beit wurde dem Board of Directors zur Beratung überwiesen und ihm Vollmacht erteilt, in dieser Sache zu handeln, das heißt, den Platz zu bestimmen und zu bauen.

Halt ausgesprochenen Bitte, die Synode möge die Anstalt zu einem vollen College erweitern, wurde hingewiesen auf folgenden, schon vor drei Jahren gesasten Beschluß: "Beschlossen, ein Ghmnasium im westlichen Canada zu gründen, und zwar in der Beise, daß man im September 1921 mit der sechsten Klasse den Ansang mache und die Klassen und die nötigen Gebäulichseiten in der Ordnung einrichte, je nachdem diese nötig werden. Die Entscheidung über den Ort und die Einrichtung neuer Klassen soll dem Board of Directors überlassen werden." Wit diesem Beschluß ist alles vorgeschen, was zur Aussührung der Bitte der Aussichtsbehörde nötig ist.

Ferner wurde beschlossen, zu den \$50,000, die bereits vor drei Jahren bewilligt wurden, und zu den \$22,000, die von den beiden canadischen Distrikten in Aussicht gestellt wurden, wenn nötig, noch weitere \$75,000 für die Anstalt zu bewilligen. Es kann noch hinzugefügt werden, daß auch noch eine Landschenkung in Aussicht steht.

Für Ausgaben, die teils für Ausrüstungsgegenstände nötig sind (\$751), teils eine bereits verausgabte Summe (\$900) decen sollen, wurde die Summe von \$1651 bewilligt.

#### Porto Alegre, Brafilien.

Alle Fragen betreffs der Anstalt in Porto Alegre wurden dem Board of Directors zur Entscheidung überwiesen.

Eine neue Anstalt in Tegas.

Die Shnode beschloß, in Texas ein Proghmnasium zu errichten, zu der Summe von \$30,000, die der Texas-Distrikt aufbringen will, noch bis zu \$50,000 zu bewilligen und die Ausführung dieses Unternehmens, die Bestimmung der Zeit, des Ortes usw. dem Board of Directors und dem Texas-Distrikt zu überlassen.

Als Gründe zur Errichtung dieser Anstalt wurden angegeben die weite Entsernung, die Schüler aus Tegas zu den nächstliegens den Anstalten der Shnode zurücklegen müssen, und das Klima.

Bon den verschiedenen Lehranstalten wurden im ganzen

Beit die Arheit mit viel Segen gekrönt. Dafür wollen wir dem treuen Gott danken mit Herz, Mund und Händen.

Die Allgemeine Missionskommission hält jährlich mit den Vertretern der Distriktskommissionen eine Konferenz ab. Diese Konferenzen haben sich für das Missionswerk segensreich erwiesen. Es wurde beschlossen:

- 1. diese Konferenzen beizubehalten und alle Distriktssoms missionen dringend aufzufordern, sich an diesen Konferenzen zu beteiligen;
- 2. die einzelnen Distrikte aufzufordern, die schuldigen Besrichte regelmäßig und punktlich einzusenden;



Bertreter ber Inneren Diffion und ber Rirchbankaffe.

Obere Reihe (von links nach rechts): PP. H. C. Gärtner, F. J. Lankenau, A. Kleinhans, A. Stolp, A. Schrein, B. A. Bäpler; Herr E. Weefe; PP. D. Fedder, A. H. Hebberfen, D. Burhenn, H. B. Wertke.
Mittlere Reihe (von links nach rechts): PP. F. B. Weidmann, A. Krehfchmar, Th. Hartmann, F. Nandt, C. J. Fride, H. C. Steinhoff, W. F. Georg, H. B. Beidmann, A. Krehfchmar, Th. Hartmann, F. Nandt, C. J. Fride, H. C. Steinhoff, W. F. Georg, H. B. Billelm, B. Hillelm, B. Hartberg, C. F. Dieh sen. (Borsiker), W. H. B. Bewie, Geo. Schmidt, A. Schulz.

28 neue Professorenwohnungen gewünscht. Die Stnobe beswilligte zu biesem Zweck etwa \$100,000, und dem Board of Directors wurde es überlassen, die nötigsten Wohnungen aufzusführen.

#### Wohnung für den Prafes.

Das Board of Directors wurde auch ermächtigt, in Chicago für den Präses der Synode eine permanente Wohnung zu besorgen.

#### Millionen.

#### Innere Miffion in Norbamerita.

Gott hat auch in den verflossenen drei Jahren auf dem Ges biete der Inneren Mission in Nordamerika trot der zunehmenden Schwierigkeiten auf den Missionsfeldern in dieser lettbetrübten

- 3. alle Distrikte zu ermuntern, ebenso für die Allgemeine Kasse der Inneren Mission wie für die Missionskasse des eigenen Distrikts zu kollektieren;
- 4. alle Distrikte zu ermuntern, entweder allein ober in Bersbindung mit andern benachbarten Distrikten einen Distrikts= Wissionsdirektor anzustellen (von der Anstellung eines Allgemeisnen Wissionsdirektors wurde vorläufig abgesehen);
- 5. daß vom Präses der Synode ein Komitee ernannt werde, bestehend aus drei Gliedern, um dem Bohl der Studenten aus unsern Kreisen, die auf nichtlutherischen Anstalten studieren, Rechnung zu tragen. Dies Komitee soll möglichst genau die Namen und Adressen solcher Studenten und andere einschlägige Tatsachen ermitteln und erwägen, welche Schritte die Sachlage erfordert;

# Fine Tutheraner Da

- 6. daß dies Komitee seine Arbeit sofort in Angriff nehme und den verschiedenen Distriktsspnoden bei ihren Versammlungen über die jeweilige Sachlage berichte;
- 7. daß das Komitee von Zeit zu Zeit die gesammelte Insformation an die Distrikts-Missionsbehörden und an Pastoren und Konferenzen, denen damit gedient wäre, weitergebe;
- 8. daß alle Pastoren der Synode ernstlich gebeten werden, dem Komitee zur Ermittlung der Tatsachen hilfreich zur Hand zu gehen;
- 9. daß das Komitec auch Information einziehe über die Studentenarbeit anderer Kirchenkörper;
- 10. daß das Board of Directors ermächtigt werbe, die Unstoften, die aus der Tätigkeit des Komitees erwachsen möchten, zu bewilligen und für diesen Zweck besondere Gaben entgegenzusnehmen.

#### Innere Diffion im Ansland.

Die Arbeit in Europa wurde von der in Südamerika gestrennt, und zwei Kommissionen wurden erwählt: die erste als Kommission für Junere Mission in Europa, die zweite als Komsmission für Mission in Südamerika.

Die Hilfsbehörde für Europa und die Kommission für Mission in Europa sollen zwar nicht miteinander verschmolzen, aber einander örtlich möglichst nahe gebracht werden, weil dadurch Zeit, Kraft und Geld gespart wird. Als Ort für diese beiden Kommissionen wurde New York und Umgegend bestimmt. Der Vorschlag, der Kommission für Innere Mission in Europa einen besonderen Sekretär zu stellen, wurde abgelehnt.

Die Synode wurde gebeten zu beschließen, daß ein Vertreter unserer Synode nach Deutschland gesandt werde, der in allen wichstigeren Behörden der Sächsischen Freikirche Sitz und Stimme habe. Das ist auch die Bitte der dortigen Brüder. Dies wurde zum Beschluß erhoben.

Der Kommission für Mission in Europa wurde die Vollmacht erteilt, auch ohne Vermittlung der Sächsischen Freikirche Missionszgebiete in Europa in Angriff zu nehmen, wo sich Türen zu solcher Wirksamkeit auftun.

Von dem Schriftenberein der Sächsischen Freikirche waren mehrere Gesuche an die Shnode gerichtet worden, die allerlei geschäftliche Fragen einschlossen. Diese Gesuche sollen von einem geschäftskundigen Mann, als Vertreter der Shnode an Ort und Stelle in Deutschland, erörtert werden. Die Entscheidung über die Person wurde dem Board of Directors überwiesen.

Ferner wurde die Kommission für Mission in Europa ers mächtigt, auf Grund des Ergebnisses dieser Erörterungen die ers wähnten Gesuche des Schriftenbereins entweder zu gewähren oder nicht zu gewähren.

Von der mit uns berbundenen Freikirche lag das Gesuch vor, daß ihr zeitweilig ein Professor von unserm Seminar in St. Louis überlassen werden möchte. Die Freikirche hatte bereits die Aussbildung theologischer Studenten für das Predigtamt in Leipzig begonnen. Dann bot sich eine gute Gelegenheit, einen sehr geseigneten Platz für ein Seminar in Zehlendorf bei Berlin käuslich zu erwerben. Die Gelder dafür stellten Glieder unserer Shnode zur Verfügung. Nun sehlt es an einem Lehrer für diese Anstalt. Vor etwa achtzig Jahren hat ein Pastor in Deutschland unser College in Fort Wahne gegründet. Jeht liegen die Verhältnisse umgekehrt. Wir können unsern Dank nicht besser zum Ausdruck bringen, als daß wir die neue Anstalt bei Verlin tatkräftig unterstühen, indem wir ihr einen unserer Professoren zeitweilig überslassen, der mit seinen hier gemachten Ersahrungen den Glaubenssgenossen Deutschland dient.

Die Synode beschloß daher, der Anstalt in Zehlendorf einen unserer Professoren von St. Louis leihweise zu überlassen, damit

er die Leitung der dortigen Anstalt übernehme, bis die Säch Freikirche unter seinem Beirat einen permanenten Direkton: funden hat. Der hinübergesandte Professor soll seine Stellam St. Louiser Seminar nicht aufgeben, sondern später wied seine Arbeit eintreten. Prof. D. G. Mezger wurde als der eignete Mann für diesen Posten empfohlen.

Ferner wurde beschlossen, daß die Kommission für Fi Mission in Europa die Vollmacht haben soll, nach Rückehr hinübergesandten Professors ein anderes Glied der Fakulti St. Louis an seiner Stelle hinüberzuschicken, auch in dem Fall ein permanenter Direktor erwählt worden ist.

#### Innere Miffion in Gubamerita.

Folgende Beschlüsse faste die Synode in bezug auf diese sion: Südamerikanische Gemeinden bestimmen, wie es ihr ! und ihre Pflicht ift, selber das Gehalt ihrer Diener am !! Solchen Gemeinden, die nicht imstande sind, selber das bolle halt ihres Pastors aufzubringen, mag Unterstützung gewährt



Rommiffion für Innere Miffion im Ausland.

Obere Reihe (bon links nach rechts): Herr F. B. Busgin, P. A. Schn Brof. B. H. Dau, herr H. F. Rohrman, P. H. Kowert. Untere Reihe (bon links nach rechts: P. Aug. Burgdorf, P. E. G. Jehi

den, doch sollen sie gehalten sein, ein Bittgesuch um das einz chen, was sie trot ernster Anstrengung selber nicht aufzubrit vermögen. Dann mag einer solchen Gemeinde zu der Gehstumme das Fehlende dargereicht werden, und zwar so, da Kommission für Mission in Südamerika mit den Brüdern in amerika ein Normalgehalt — Minimum und Maximum eichlossen — festsett.

Dasselbe Gehalt gilt auch für Missionare, für deren Unte die Synode zu sorgen hat. Für besondere Fälle ermächtig Synode die Kommission, nach bestem Ermessen zu handeln.

Da der Brasilianische Distrikt in zwei Jahren sein fünstwanzigjähriges Jubiläum begeht und durch ein Komitee Paur Feier desselben ausarbeiten läßt, so wurde beschlossen, distrikt zu seinem Jubiläum den herzlichsten Elückwunsch zu den und einen Vertreter aus der Kommission zur Teilnahm der Feier hinzuschien, der auch andere Sachen, die etwa zwider Shnode und dem Brasilianischen Distrikt in der Schlind, ordne.

Der Brasilianische Distrikt wurde ermuntert, einen sionsdirektor anzustellen, wenn er es für nötig hält. Auch nihm gestattet, den Kursus in seinem Proseminar um ein Jak



Copyrighted, 1923, by Concordia Seminary

- 1. Abminiftrationsgebänbe.
- 2. Lehrfäle.
- 3. Berfammlungshalle.
- 4. Bibliothet.

- 5. Rleineres Wohngebäube.
- 6. Speifefale.
- 7. Ruche.
- 8. Größeres Wohngebäube.

## Plan des neuen Concu

- 9-15. Berfdiebene
  - 16. Brofessorenwo
  - 17. Beigungsanla

Die mit Bahlen bezeichneten Gebaube follen aufgeführt werden, wenn ber Bau in Angriff gen



1=Ceminars zu St. Louis, Mo.

gebäube.

gen.

A. Lehrfäle.

B. Speifefale. Cu. D. Wohngebande.

E. Hofpital. F. Turnhalle.

G. Rapelle.

n word, die mit Buchftaben bezeichneten Gebaude, wenn das fpatere Wachstum der Anftalt fie notig macht.

verlängern, wenn die betreffende Aufsichtsbehörde unter Hinzuziehung des Board of Directors dies für nötig findet. Die Bitte um Unterstühung zum Kirchbau der Gemeinde in Porto Megre, die ihr Sigentum verloren hat, wurde an die Kommission für die Mission in Südamerika verwiesen.

#### Taubftummenmiffion.

- 1. Da die besonderen Kollekten für die Taubstummenmission eher ab= als zunehmen und daher diese Mission auf die Gelder angewiesen ist, die ihr aus der Budgekkasse zusliehen, so sollen alle Gemeinden ermuntert werden, das Budgeksplistem einzusühren, da= mit auch diese Mission regelmäßig versorgt werden kann.
- 2. Ferner soll an den bereits wiederholt gefatten Beschluß der Synode, alljährlich am 12. Sonntag nach Trinitatis besons dere Kolletten für die Taubstummenmission zu erheben, durch den "Lutheraner" und den Lutheran Witness erinnert werden.
- 3. Da in verschiedenen Städten: Detroit, St. Louis, St. Kaul, Omaha, New York und Kansas City, Kapellen und Kfarrwohnungen sehr nötig sind und durch Errichtung solcher der Synode jedes Jahr mehrere tausend Dollars Miete erspart werden können, so wurde die Rommission ermuntert, den Bau solcher Kapellen und Woh-nungen zu beschleunigen.

#### Aubenmiffion.

- 1. Die Synode freut sich über den Fleiß, den unser Judenmissionar im Halten von Predigten, in der Abstattung von Missionsbesuchen und in der Austeilung von Traktaten, Testamenten und andern Schriften bewiesen hat. Wenn auch keine sichtbaren Erfolge in dieser Mission aufzuweisen sind, so hat doch unsere Synode in der Weltstadt New York ihre Pflicht getan, insofern sie den Juden das teure Evangelium gepredigt hat zu einem Zeugnis über sie. Dazu kommt noch, daß wir hoffen dürsen, daß manches Samenkorn in den Herzen mancher Israeliten ausgeht, wobon wir die Frucht erst droben im Himmel sehen werden.
- 2. Die Kommission wurde bevollmächtigt, den hereits besschlossen Kauf einer geeigneten Bohnung für den Wissionar zu vollziehen, zumal ein Haus käuflich erworben werden kann, dessen Ankauf und Herrichtung die Summe von \$8100 nicht überschreisten wird.

#### Immigrantenmiffion.

Der Ankauf einer Wohnung für den Missionar wurde gesbilligt.

Da durch den Verkauf von Schiffskarten unserer Mission ein schöner Gewinn zusließt, wurde die Jmmigrantenmission ermunstert, den Reisenden aus unsern Kreisen ihre Dienste in dieser Sache anzubieten.

Die Immigrantenmissionskommission macht darauf aufmerts sam, daß es nötig geworden ist, einen weiteren Missionar anzusstellen. Als Gründe dafür wurden angegeben:

- 1. Die eigentliche Missionsarbeit hat sich infolge der zunchsmenden Einwanderung wieder start vermehrt, und es ist dem Missionar daher unmöglich, sich der Einwanderer so anzunehmen, wie es geschehen sollte, und die Gelegenheit, an den Einwanderern Wission zu treiben, recht auszunützen.
- 2. Wegen des vorgerückten Alters des Missionars scheint es geraten, jetzt schon einen jüngeren Mann mit anzustellen, damit die Mission, wenn der jetzige Missionar einmal nicht mehr dienen kann, nicht ohne geübten Leiter dasteht.

Die Immigrantenmissionskommission wurde deshalb beaufstragt, einen zweiten Wissionar anzustellen, zumal auch vor dem Kriege immer zwei Wissionare in der Arbeit tätig waren.

Die Seemannsmission in New York ist der Immigrantenmission unterstellt worden.

#### Seibenmiffian.

Die gegenwärtige Lage auf dem Gebiete der Heidenmission wurde geschildert. Wir haben jetzt nach dem Kriege viel mehr offene Türen unter den Heiden. Unser Werk breitet sich immer weiter aus. Wir brauchen mehr Missionskapellen und mehr Wohnungen für unsere Arbeiter.

Die Synobe faßte folgende Beschlüffe:

- 1. daß sie mit herzlichem Dank gegen Gott Kenntnis nehme von dem gesegneten Fortgang der Seidenmission in den letzten drei Jahren und allen Pastoren und Gemeinden empfehle, sich mit dem gegenwärtigen Stand der Heidenmission auf Grund des Berichtes der Kommission recht bertraut zu machen;
- 2. daß sie den Glaubensgenossen in der Auftralischen Synode, in der Norwegischen Synode, den Gliedern der Waltherliga und den Frauenbereinen in unserer Synode, die in so fräftiger und freundlicher Weise unsere Heidenmission unterstützt haben, herzelichen Dank dafür ausspreche und sie herzlich bitte, dieses Werkauch in Zukunft auf alle Weise zu unterstützen;
- 3. daß sie alle ihre Gemeinden auf das dringendste ersuche, mit treuem, anhaltendem Gebet und rechter, großer Opferwilligskeit das ganze Missionswerk unserer Shnode und damit auch das große, herrliche Werk der Heidenmission zu fördern, damit die gegenwärtige Kassenschuld so bald als möglich beseitigt, das nötige Land gekauft, die dringend nötigen Bauten in China und Indien ausgeführt und das Missionswerk selbst kräftig und gesund ersweitert werden könne;
- 4. daß sie alle ihre Glieder, Pastoren, Lehrer und Gemeinsben, ernstlich auffordere, alles zu tun, das Verständnis und das Interesse für die Heidenmission zu weden, zu fördern und zu ershalten; daß sie deshalb den Pastoren und Gemeinden empfehle, außer den Missionssesten während des Jahres regelmäßige Missionsstunden einzurichten und besonders die Epiphaniaszeit dafür in Anspruch zu nehmen; den Lehrern, in den Schulen regelmäßig Missionsmitteilungen zu machen, und der Missionskommission und dem Missionsdirektor, durch Verabfassung und Verbreitung geeigsneter, kurzgefaßter Missionsliteratur in deutscher und englischer Sprache dem Bedürfnis nach Information und Publizität auch außerhalb der kirchlichen Zeitschriften Rechnung zu tragen;
- 5. daß die Shnode besonders die werten Frauen= und Jungsfrauenbereine ersuche, sich in shstematischer Beise die Fortsührung und Erweiterung der ärztlichen Mission und der Berg= und Kin= derheime angelegen sein zu lassen; daß sie auch Gemeinden, Gemeindeschulen, Sonntagsschulen und andere Organisationen in den Gemeinden auf die Möglichkeit ausmerksam mache, einen weißen oder eingebornen Missionsarbeiter oder einen Kostichüler allein zu erhalten.

Die auf der Synode anwesenden Missionare aus dem Heidens land wurden begrüßt, und es wurde ihnen Anerkennung ausges sprochen für ihre treuen Dienste.

Der Missionsdirektor wurde beauftragt, der Baltherliga, die elf Heidenmissionare erhält, den Dank der Synode zu überbringen.

#### Indianermiffion in Bisconfin.

Der von der Shnode beschlossene Bau einer Kostschule in Red Springs, Wis., ist im Mai 1921 vollendet und eingeweiht worden. Der Bau hat die Summe von \$33,000 um \$4000 überschritten; doch ist diese Mehrausgabe schon vor drei Jahren von der Synode gutgeheißen worden.

Da der bisherige Missionar nach sechsjähriger treuer Arbeit unter den Stockbridge-Indianern einen andern Beruf angenom= men hat, wurde die Kommission ermuntert, balbmöglichst die Va= kanz zu besehen.

Die Anstellung eines indianischen Predigtamtstandidaten, der in St. Louis ausgebildet worden ist, wurde mit Freuden begrüßt,

da die Aussichten auf dem neuen Gebiet unter den Oneidas, etwa vierzig Meilen von der Hauptstation entfernt, vielbersprechend sind und etwa 30 Oneidakinder jest schon unsere Kostschule in Red Springs besuchen.

#### Frembiprachige Miffionen.

Der Mangel an frembsprachigen Predigern ist ein sehr empsfindlicher. Zwei fremdsprachige Schüler haben in den letzen Jahsen das Studium auf unsern Anstalten aufgegeben. Am besten wäre den Fremdsprachigen Wissionen dadurch gedient, wenn Schüsler und Studenten auf unsern Anstalten sich dem Erlernen einer oder der andern Sprache widmen wurden.

Der Kommission wurde anheimgegeben, über Mittel und Bege nachzusinnen, wie fremdsprachige lutherische Immigranten, die nach unsern Großstädten kommen, lutherischen Gemeinden zusgewiesen werden können.

#### Jugenderziehung.

Da unfer Nachwuchs vielfach nicht in der Gemeindeschule, sons dern in der Staatsschule erzogen wird, so beschloß die Synode, in allen Distrikten Nachstrage zu halten, wie es mit der christlichen Erziehung der Kinder steht. Dadurch werden solche Gemeinden, die unter obwaltenden Umständen keine Schule erhalten können, von dem Berdacht, daß sie ihre Pflicht nicht erfüllen, freigesprochen, andere hingegen zur Erfüllung ihrer Pflicht ernstlich ermahnt.

Ferner wurde beschloffen:

- 1. alle Beamten, vornehmlich die Visitatoren, zu bitten, doch mit allem Ernst darauf hinzuarbeiten, daß, wo immer Gemeindes schulen sein sollten, solche auch eingerichtet werden;
- 2. alle Pastoren, Lehrer und Gemeinden zu bitten, es mit ber Erziehung ihrer Kinder in Haus und Schule doch ja ernst zu nehmen und die Hausandacht nicht zu vernachlässigen;
- 3. durch unsere Lehranstalten und durch passende Predigten in erhöhtem Maße auf die rechte Erziehung der Jugend in Haus und Schule hinzuwirken;
  - 4. eine geordnete Schulvisitation vorzunehmen;
- 5. die große Bedeutung der christlichen Erziehung im Hause zu betonen;
- 6. daß die Synode durch ihre Beamten und Lehranstalten entschiedener dahin wirke, daß das christliche Elternhaus aufgebaut und wieder mehr christliche Hauszucht geübt werde;
- 7. daß in Gemeinden sowie auf Konferenzen und Synoden mehr über diesen wichtigen Gegenstand verhandelt werden sollte;
- 8. daß mehr einschlägige Literatur hergestellt und der Allgemeinen Schulbehörde genügend Geld zur Verfügung gestellt werden soll, damit passende Traktate zur Verteilung gelangen;
- 9. außer den religiösen auch andere zwedentsprechende Schulsbücher, zum Beispiel Lesebücher, herauszugeben, selbst dann, wenn die Herausgabe keine großen Gewinne abwerfen sollte;
- 10. unsere Schulen, auch was die Forderungen des Staates anbetrifft, möglichst gut zu gestalten; sür gute, praktische, sanistäre Schulgebäude zu sorgen; bei gesetzlichen Mahnahmen mögslichst zusammenzuwirken, insonderheit wenn diese die Interessen der ganzen Synode betreffen; in allen Distrikten oder für jeden Staat ein Legislative Committee zu ernennen, wo ein solches noch nicht besteht.

#### Erhaltung ber Gemeinbeschulen.

Das Komitee, das die Schulsache zu beraten hatte, mußte sich sagen, daß leider in vielen Gemeinden und bei vielen Kastoren und Lehrern die Liebe zur Gemeindeschule ersaltet, daß viele sich mit Konfirmandenunterricht, Sonntagsschule und dergleichen begnügen. Das bezeugt auch eine Eingabe aus Canada. Das Komitee legte aus der langen, mit Aussprüchen und Briefen Luthers belegten Eingabe solgende Säte vor, die sich als praktisch aussührbar ersweisen könnten:

- 1. Die Fakultäten unserer Predigerseminare sollen darauf sehen, daß alle Abiturienten nicht nur eine Gemeindeschule mit acht Graden halten können, sondern ihnen auch einschärfen, daß sie überall baldmöglichst Gemeindeschulen einrichten und nötigenfalls selbst halten.
- 2. Bei Aufnahme von Gemeinden und Pastoren sollen diese darauf hingewiesen werden, daß sie baldmöglichst Schulen einrichsten und halten sollten.
- 3. Die Präsides und Visitatoren sollen der Visitationsordsnung gemäß "die Schulen beaufsichtigen und darauf achten, wie die Schule beschaffen sei"; sie sollen auch nachsehen, ob Gemeindesschule gehalten wird, und wenn dies nicht geschieht, nachfragen, warum nicht, und solche Gemeinden anhalten, baldmöglichst Schuslen einzurichten. Auch sollten die Präsides in ihren Präsidialsberichten angeben, wie viele Pastoren in ihrem Distrikt selbst Schule halten, und zwar wie viele Wonate im Jahr, wie viele Kinder die Gemeindeschule besuchen und wie viele in die Staatsschule gehen, und wie viele Pastoren keine Schule halten.
- 4. Auch die Diftrikts=Rastoralkonferenzen sollen darauf sehen, daß alle ihre Rastoren nötigenfalls möglichst Schule halten.
- 5. Den berufenden Gemeinden soll der Rat gegeben werden, daß sie in die Berufsschreiben die Bestimmung einfügen, daß der Berufene möglichst bald eine Gemeindeschule einrichte und ohne Rücksicht auf Schülerzahl, auch mit wenigen Kindern, "so viele Tage Schule halte, wie in der öffentlichen Schule gehalten werden", wie der Süd-Wisconsin-Distrikt beschlossen hat.
- 6. Die Schuls und Missionskommissionen und alle Shnodals bistrikte sollen ermuntert werden, solche Gemeinden, die zwar wils lig, aber nicht imstande sind, Schulen einzurichten, aufs kräftigste zu unterstützen.
- 7. Alle Paftoren sollen gehalten sein, für das "Statistische Jahrbuch" zu berichten, wie viele Monate sie im Schulfahr Schule gehalten haben, wie viele Kinder die Gemeindeschule und wie viele die Staatsschule besucht haben.

Das Komitee empfahl angesichts der gottgewollten hohen Aufsgabe, die Kirche und Eltern bezüglich der ihnen anvertrauten Kinsder haben, und in Anbetracht der großen und vielen Gesahren, die tatsächlich die Existenz unserer Schulen bedrohen, daß die Synode durch Beschlüß die Empfehlung annehme, alle Beamten und die Glieder der Synode zu bitten, mit erneutem Fleiß für die Errichstung und Erhaltung von Gemeindeschulen in deutschs und englischsredenden Gemeinden einzutreten. Ferner empfahl es, daß den Studenten auf unsern Seminaren immer wieder der hohe Zweckund der große Nußen der Gemeindeschule ans Herz gelegt, ihnen zum Schulehalten Anleitung gegeben und Freudigseit gemacht werde. Diese Empfehlung wurde von der Synode angenommen.

#### Empfehlungen ber Allgemeinen Schultonfereng.

Die Allgemeine Schulkonferenz legte der Synode folgende Empfehlungen bor, die angenommen wurden:

- 1. daß ein Protest gegen die Sterling-Towner Bill aufgesett werde, der an die Distriktspräsides und Schulbehörden sowie an Pastoren usw. gesandt werden soll; diese sollen dann mit Kongreßsrepräsentanten persönlich handeln. Der Präses soll ein Komitee ernennen, das diesen Beschluß in geeignete Form bringt und am rechten Ort anbringt;
- 2. daß in unsern Gemeinden ein Buß= und Dankgottesdienst abgehalten werde, in dem wir unserm Dank Ausdruck geben über die unverdiente Gnade, daß uns in der Schulsache so herrliche Siege zuteil geworden sind. Dadurch sollte in der ganzen Synode die Liebe und Freudigkeit zur Förderung unsers Gemeindeschulwesens aufs neue angesacht werden. Ein passender Sonntag wäre der Sonntag vor Beginn des neuen Schuljahres;
  - 3. daß die Synode es gutheiße, daß die Allgemeine Schul-



konferenz, bestehend aus Vertretern der Distriktsschulkommissionen und der Seminare, die sich alle drei Jahre zu versammeln wünscht, fortbestehe, und daß sie Beteiligung an dieser Konferenz von seiten der Distriktsschulbehörden empfehle.

#### Umt bes Schulfuperintenbenten ber Synobe.

Bezug nehmend auf die von einer Vastoralkonferenz einge= reichte Eingabe, Aufhebung des Amtes des Allgemeinen Schulsuperintendenten und Erekutivsekretärs betreffend, murden Dele= gaten aus der Lehrerschaft, Repräsentanten von Schulkommissionen, Lehrerkonferenzen, Professoren und eine Delegation aller auf der Shnode befindlichen Lehrer vorstellig, um gegen die Aufhebung des Amtes Einwand zu erheben. Alle ohne Ausnahme betonten die Notwendigkeit des Amtes zur Hebung und Förderung unfers Schultvefens und wiesen auf den Segen hin, den das Amt ihnen und ihren Distrikten gebracht habe, ein Segen, der nicht geleugnet werden könne, selbst wenn man ihn mancherorts noch nicht verspüre. Die Allgemeine Schulkommission erklärte, daß es ihr unmöglich sei, ohne dies Amt zu funktionieren. In dreizehn Sätzen nahm die auf der Synode befindliche Lehrerschaft energische Stellung gegen die Eingabe und erklärte, daß durch Aufhebung dieses Amtes ben Schulen ein großer Segen entzogen werden würde, ein Segen, der in großem Maße sich zu zeigen anfange. Auch den Redaktionen in St. Louis sei der Allgemeine Schulsuperintendent von Nupen gewesen.

Angesichts der Gründe, die für die Erhaltung des Amtes des Allgemeinen Schulsekretärs vorgebracht wurden, wurde die Einsgabe der betreffenden Pastoralkonserenz abgelehnt und das Amt beibehalten.

Conntagsiculbehörbe.

Die Synode beschloß, die beiden bisher getrennten Behörden (Schulbehörde und Sonntagsschulbehörde) vorderhand gesondert bestehen zu lassen, und zwar deshalb, weil beide Behörden auf ihren betreffenden Gebicten sehr sein gearbeitet haben und durch eine Bereinigung dieses Zusammenarbeiten nur gestört werden mag.

Ferner wurde beschlossen, daß gemeinschaftliche Versamms lungen dieser Behörden abgehalten werden sollen, damit ein Eins verständnis hergestellt, die verschiedenen etwa vorgelegten Pläne besprochen und im gegenseitigen Einverständnis ausgeführt werden können. Bei dieser Versammlung sollen der Präses der Synode (von Amts wegen) und Vertreter unserer vier Seminare zusgegen sein.

Aus dem Bericht der Sonntagsschulbehörde geht hervor, daß diese Behörde mit großem Fleiß den an sie gestellten Forderungen nachgekommen ist. Vornehmlich hat sie sich bemüht, angesichts der höchst bedauerlichen Zustände in manchen unserer Sonntagsschulen reinen und gesunden, echt lutherischen Lehrstoff darzubieten.

Darum beschloß die Synode:

1. daß eine allgemeine Sonntagsschulbehörde von der Synode eingesetzt werde, die unsern Gemeinden, wo immer gewünscht, mit Rat und Tat in der Einrichtung, Erhaltung und Förderung von Sonntagsschulen in rein lutherischem Sinn und Geist beistehen soll;

2. daß diese Behörde besonders für Herausgabe des nötigen Lehrstoffs und einschlägiger Literatur sowie für Beschaffung geseigneter Lehrmittel durch unser Verlagshaus Sorge trage;

3. daß, da die jehige Einrichtung bezüglich eines Redakteurs für die Sonntagsschulbehörde sich bewährt hat, diese Einrichtung einstweilen weiterbestehe.

#### Jugenbfache.

In bezug auf die Arbeit unter unserer Jugend bekannte die Synode sich zu dem, was im eingereichten Bericht über Mängel, Hebung, Gesahren und Erenzen der Jugendarbeit gesagt ist. Diese Säte lauten:

"Mängel. Bir befürchten, daß die Arbeit unter der kon= firmierten Jugend in unsern Kreisen zu wenig und, wenn über= haupt, vielsach planlos, wenig zielbewußt und nicht energisch genug betrieben worden ist, und wo zum Beispiel Jugendvereine gegrüns bet waren, diese kurzen Bestand hatten oder oft in rein äußerliche Unterhaltungsvereine außgeartet sind, daß die jungen Christen nicht in die Bibel geführt und nicht zu aktivem Dienst in der Kirche planmäßig ermuntert und erzogen worden sind.

"Hebung. Betreffs Gebung der Jugendarbeit wäre zu empfehlen, daß für ordentliche Hilfsmittel zur Arbeit an den jungen Christen gesorgt werde, hauptsächlich um die Bibelkenntnis zu fördern. Wir befürworten, daß das Komitee für Jugendarbeit sich mit der ganzen Tätigkeit der Waltherliga bekannt mache und darüber in den kirchlichen Zeitschriften wiederholt berichte.

"Gefahren. Als Gefahren heben wir hervor: daß man in den Jugendvereinen leicht zu viel Gewicht legt auf Unterhaltung und nicht genug spezifisch kirchliche Arbeit betont und betreibt; ferner: Ausartung der Unterhaltungen, so daß sie im weltlichen Geist betrieben werden. Sodann ist bemerkbar, daß zuweilen kein rechtes Zusammenwirken zwischen Verein und Kastor besteht.

"Grenzen. Jugendvereine und Verbindungen von solchen sollen angehalten werden, nicht eigenmächtig in die eigentliche Arbeit der Gemeinden und Synoden einzugreifen. Viel Arbeitsstaft und, wenn in rechter Weise erweckt und gepflegt, viel Arbeitssluft wird sich unter unserer Jugend zeigen, und sie kann große Histeliten; doch soll sie Handlangerdienste tun und nicht regieren wollen."

Folgende Beschlüffe murden gefaßt:

1. daß die Kommission für Jugendarbeit weiterbestebe;

2. daß die Kommission ermuntert werde, in enger Berbins dung mit der Waltherliga zu bleiben;

3. daß zu obengenanntem Zwede die Vereinbarung, die zwisschen den Beamten der Waltherliga und der Kommission für Jugendarbeit am 30. April dieses Jahres getrossen wurde, gutzgeheihen werde. Diese Vereinbarung lautet: "Die ofsizielle Bezhörde der Synode für Jugendarbeit und die Repräsentanten der Waltherliga sollen gegenseitig zusammenwirken. Dies soll zusstande gebracht werden durch gemeinschaftliche Versammlungen und Austausch von Komiteeberichten über Tätigkeit und Interesse am Werf unter der Jugend. Alle wichtigeren Sachen, die zur Jugendzarbeit gehören und die Synoden und Gemeinden betressen, sollen nur unter Zustimmung der Behörde für Jugendarbeit unternomzmen werden.

Kirchbaukaffe.

Beschlossen, alle Kastoren zu ermuntern, ihre Gemeinden fort und fort auf die Wichtigkeit der Kirchbaukasse zur erfolgreichen Bestreibung der Inneren Mission aufmerksam zu machen.

Es war der Borschlag gemacht worden, einen Exekutivsekretär für die Kommission für die Kirchbaukasse anzustellen. Ein solcher Sekretär werde der Kirchbaukasse mehr Geld einbringen, als seine Erhaltungskosten betragen. Die Synode beschloß:

1. einen solchen Exekutivsekretar anzustellen;

2. daß dieser Exekutivsekretär in derselben Weise wie unsere Professoren an unsern Anstalten berufen werde, daß nämlich die Synodalgemeinden aufgefordert werden, Kandidaten aufzustellen, und daß die Kommission für die Kirchbaukasse, der Präses der Synode und die Allgemeine Kommission für Junere Wission aus diesen Kandidaten einen Exekutivsekretär wählen. Die Allgemeine Kommission für Junere Mission soll durch eine Kollektivstimme vertreten sein.

#### Versorgungskasse.

Die Versorgungsbehörde der Spnode hat die Aufgabe, kranke, altersschwache Pastoren und Lehrer oder ihre Witwen und Waisen du versorgen. Die lehte Spnode hatte den Beschluß gefaßt, daß von den Gemeinden für diese Passe durchschnittlich jährlich 20 Cents pro kommunizierendes Glied gesammelt werden sollten.

Da aber nun nach den Bestimmungen der Synode das Budget für alle Kassen vom Board of Directors sestgesetzt werden soll, da wir serner das gute Zutrauen zu dem Board of Directors haben, daß es bei Festsetzung des Budgets die Bedürsnisse auch dieser so wichtigen Kasse in gebührendem Maße berücksichtigen werde, so beschloß die Synode:

- 1. den Beschluß von 1922 in Wiedererwägung zu ziehen;
- 2. daß das Budget der Versorgungsbehörde durch das Board of Directors sestgesetzt werde;
- 3. daß die Bersorgungsbehörde berechtigt sein soll, einen etwaigen Bestand in der Bersorgungskasse am Ende des Jahres wenigstens teilweise zum Grundkapital zu schlagen;
- 4. daß wir uns bestreben, die Versorgung der Bedürftigen in der alten Weise zu betreiben, und zwar, wo möglich, noch fräftiger.

Die Distriktspräsides murden aufgefordert:

u

- 1. in dem üblichen Bericht über die Veränderungen unter den Dienern am Bort bei Gelegenheit der Synoden nicht nur, wie vickfach geschehen ist, zu konstatieren: N.N. hat sein Amt niedergelegt, sondern dabei zu bemerken, ob er berusbar sei oder nicht;
- 2. auch die emeritierten Diener am Wort, die in einen andern Diftrikt ziehen, mit einem Entlassungszeugnis behufs Aufnahme in denfelben zu versehen.

Es wurde beschlossen, daß die Synode ihre Bereitwilligkeit der Synodalkonserenz gegenüber erkläre, alle im Dienst der von der Synodalkonserenz betriebenen Negermission stehenden Diener am Bort, die zugleich beratende Glieder eines unserer Synodalsbistrikte sind, und deren Angehörige gegebenensalls aus der Bersorgungskasse zu versorgen. Ebenso wurde die Bersorgung aussgedehnt auf alle im Dienste der Synode stehenden Missionare des Insund Auslands und auf die Synodalzsieder, die im Dienste von Bohltätigkeitss und Erziehungsgesellschaften stehen. Doch sollen solche Bohltätigkeitss, Erziehungs und Missionsgesellschaften gehalten sein, für jeden von ihnen angestellten Diener am Wort, der Glied eines unserer Synodaldistrikte ist, einen angemeisenen jährlichen Beitrag, etwa in der Höhe von \$50, an die Versorgungskommission zu entrichten.

Da in den letten Jahren persönliche Beiträge der Diener am Wort recht zahlreich eingekommen sind, so erkennen wir hiermit den Empfang derselben dankend an und empfehlen, daß die Synode ihre Kastoren, Professoren und Lehrer ermuntere, auch fernerhin solche Beiträge gerne und willig zu entrichten. Der Borschlag, diese Beiträge nicht für die Bersorgungskasse, sondern für den Versorgungskonds zu bestimmen, wurde auf den Tisch gelegt.

Die Lutherische Laienliga hatte wieder eine Viertelmillion Dollars gesammelt und machte diese große Summe der Synode zum Geschenk für den Versorgungssonds. Die Synode nahm diese hochherzige Stiftung mit herzlichstem Danke an, bezeugte ihre Anerkennung des Sifers der Laien in der Sache der Verssorgung unserer greisen oder sonst amtsumfähigen Diener am Wort und ihrer Angehörigen durch Aufstehen und wünschte ihnen Gottes Segen zu ihrem ferneren Bestreben, das gesteckte Ziel von drei Millionen zu erreichen.

#### Intersynodale Angelegenheiten.

Aus einem Bericht des Interspnodalen Komitees ging hervor, daß dies Komitee mit Vertretern der Wisconsin», Jowa», Ohios und Buffalo «Synoden seit der letten Synodalversammlung jährlich drei dis vier Versammlungen von je drei Tagen absgehalten hat, und daß es dieser Intersynodalen Konserenz ges lungen ist, eine Anzahl von Thesen und Antithesen über die Lehren von der Bekehrung und Gnadenwahl zu verabkassen und nebst zwei besonderen Erklärungen einstimmig anzunehmen.

Die Shnode sette eine besondere Prüfungskommission für Bereinigungsthesen ein, deren Aufgabe es sein soll, diese Thesen und die eingelaufenen Ausstellungen zu prüfen sowie alle andern Ausstellungen, die bis Ende 1925 ihr zugeschickt werden. Das Resiultat solcher Prüfung, etwaige Anderungen, Verbesserungen usw., soll diese Kommission dann der nächsten Shnode vorlegen.

Das Interspnodale Komitee berichtete ferner, daß es begonsnen habe, die älteren Streitigkeiten, die so lange die Spnoden, besonders die von Missouri, Jowa und Bussalo, getrennt haben, zu besprechen. Obwohl hierin Fortschritte gemacht worden sind, konnten Resultate noch nicht vorgelegt werden.

Die Synode beschloß, die Verhandlungen mit den andern Synoden fortzusehen und dazu wieder ein Intersynodales Komitce zu erwählen. Sie sprach ihre Freude darüber aus, daß diese ernstlichen Versuche, mit den andern lutherischen Synoden zussammenzukommen, gemacht worden sind, und gab der Hossinung Ausdruck, daß es durch Gottes Gnade zur vollen Glaubenseinigkeit kommen möge.

Zu Eliedern der Prüfungskommission wurden erwählt Prof. Th. Engelder, Prof. A. Neißel und P. B. Schulz.

Auf Ersuchen des Präses der Ev. Ruth. Finnischen Nationalsfirche von Amerika, P. K. Salonens, hatte Präses Pfotenhauer die Pastoren H. Daib und D. Hattstädt jun. ernannt, um als Berstreter unserer Synode mit den Pastoren Salonen und Aho eine Besprechung zu halten. Diese Lehrbesprechung fand statt in Fronwood, Mich., am 20. Februar dieses Jahres. Sine zweite Zusammenkunft sand anfangs April in Chicago statt, bei der unsere Synode durch den Präses unserer Synode und Präses Daib vertreten war. Schließlich waren dieselben Vertreter nehst Pros. Dau bei den Finnen vom 2. bis zum 4. Juni und nahmen auch an deren Pastoralkonferenz teil.

Die Synode beschloß:

- 1. die Handlungsweise unsers Präses in der finnischen Sache autzubeiken:
- 2. unsere herzliche Freude auszusprechen über die bis jeht erzielten Resultate der Verhandlungen und über die bezeugte Einigkeit in den Haupklehren des lutherischen Bekenntnisses;
- 3. die Verhandlungen mit der Finnischen Nationalfirche forts zusehen in der Hoffnung, daß es in allen Stücken, auch in den praktischen Fragen über Frauenstimmrecht, zwischen den Spnoden zur vollen Einigkeit kommen werde;
- 4. Schülern aus der Finnischen Nationalkirche zu gestatten, unter denselben Bedingungen, wie sie Schülern aus unserer Sprode gewährt werden, ihre Ausbildung auf unsern Anstalten zu erlangen.

Ebenfalls wurde die Bitte der Norwegischen Synode, ihre Studenten in unser Seminar schicken zu dürfen, gewährt, und ihr gestattet, einen Professor in St. Louis anzustellen. Die Fakultät und die Aufsichtsbehörde in St. Louis zusammen mit den Beamten der Norwegischen Synoden sollen das Arbeitsbershältnis dieses Professors ordnen.

#### Finanzen.

Um Einheitlichkeit und Genauigkeit in den Kassenberichten zu erzielen und um alle gesammelten Gelder eines Jahres in den Jahresbericht des betreffenden Jahres zu bekommen, wurde beschlossen:

- 1. den Gemeinden zu empfehlen, ihre Kassenberichte mit dem 31. Dezember zu schließen;
- 2. den Distrikten zu empfehlen, ihre Kassen mit dem 15. Januar zu schließen;
- 3. daß der Kassenbericht des Allgemeinen Kassierers mit dem 31. Januar abgeschlossen werden soll.



#### Ahlbrand-Blan.

Es lag eine Eingabe vor, den Ahlbrand-Plan abzuschaffen. Darüber berichtete das Komitee:

"Der Mißbrauch einer Sache hebt niemals den rechten Gestrauch auf. Die ganze Eingabe zeigt, daß die Brüder nur den Mißbrauch des Uhlbrandsplans im Auge hatten. Dieser Plan soll nur in evangelischer Weise angewandt werden. Wie aber der Her es will, daß alles christlich und ordentlich zugehen soll, so ist es auch nötig, daß die Synode ihr Budget hat und dieses auf die verschiedenen Abteilungen und Distrikte verteilt. Die Synode verbindet mit diesem Plan durchaus nicht die Absicht, jedem Distrikt, jeder Gemeinde und jedem einzelnen Gliede eine Ouote auszurechnen und dann auf unbedingter Erfüllung dersselben zu bestehen. Dieser Druck oder Zwang ist nicht in jenem Plan enthalten. Das wäre freilich unevangelisch und daher zu verwersen. Nur die Liebe JEsu soll uns zu allem und darum auch zum Geben dringen, wenn es rechter Art sein soll."

Da diese Eingabe nur aus falscher Boraussehung herborsgerufen worden ist, so wurde fie auf den Tisch gelegt.

#### ' Raffenbericht.

Der Bericht des Kassierers der Synode für das lette Triennium lautet, wie folgt: Bestand am 31. Dezember 1919: \$56,260.20. Totaleinnahme: \$5,748,718.18. Ausgabe: \$5,710,560.11. In Rasse am 31. Dezember 1922: \$94,413.37. Der Kassenbericht ist vom Auditing Committee geprüft und richtig befunden worden. Kassierer E. Seuel hatte den Bunfch ausgesprochen, daß man wegen seines Gesundheitszustandes von seiner Wiederwahl absehen wolle. Die Synode ist sich dessen wohl bewuft, daß die Arbeit eines Agenten des Concordia Publishing House und des Raffierers der Synode die Kraft eines Mannes übersteigt. Da aber Herrn Seuels Gesundheitszustand sich in letter Zeit etwas gebessert hat, wurde er wieder zum Rassierer erwählt, und das Board of Directors wurde angewiesen, ihm die nötige Hilfe zu schaffen. Die Synode drückte Herrn Seuel durch Aufstehen ihre Anerkennung und ihren Dank aus und berband damit die Bitte, daß er uns noch auf längere Jahre erhalten werden möge.

#### Legate.

Während Legate für die verschiedenen Zwecke der Synode in den letzten Jahren zugenommen haben, so wurde doch darauf aufmerksam gemacht, daß Brüder, die der Herr reichlich im Irdischen gesegnet hat, doch ja bei Bestellung ihres Hause daran benken sollten, daß auch die Kirche irdischer Güter bedarf.

#### Finanzdirektor.

Der Vorschlag war vor die Synode gekommen, einen der Vizepräsides der Synode zum Finanzdirektor zu machen. Das betreffende Komitee empfahl, daß ein kompetenter Leiter der Finanzen der Synode erwählt werde, und daß der Inhaber dieses Amtes ein Pastor sei, der sich für solche Arbeit eigne.

Dieser Vorschlag wurde jedoch mit 195 gegen 181 Stimmen an das Komitee zurückgewiesen und schließlich beschlossen:

- 1. daß ein Komitee "On Ways and Means" erwählt werde;
- 2. daß dies Komitee vom Board of Directors ernannt werde;
- 3. daß noch diesen Herbst die große Kollekte für unsere Lehranstalten erhoben werde;
- 4. daß das Komitee "On Ways and Means" bei der ersten sich bietenden Gelegenheit einen summarischen Bericht aller Beswilligungen an alle Pastoren, Lehrer und Delegaten schicke;
- 5. daß jeder Präses zu geeigneter Zeit an alle Gemeinden seines Distrikts ein Schreiben in dieser Angelegenheit richte.

#### Konstitutionelle Angelegenheiten.

#### Rechte ber beratenden Baftoren.

Nach der Synodalkonstitution gibt es zwei Klassen von Synos balgliedern, stimmberechtigte und beratende.

Bu ben beratenden Gliedern gehören auch die Pastoren an nicht zur Synode gehörenden Gemeinden. Diese sind verpslichtet, bei ihrer Ordination oder Einführung sich zur Aufnahme in die Synode zu melden und die einzelnen Versammlungen der Synode zu besuchen. Die Pastoren an diesen nicht zur Synode gehörigen Gemeinden haben fast dieselben Pflichten wie die stimmberechtigten, aber keine entsprechenden Rechte. Wohl dürsen sie bei den Verhandlungen reden, haben aber nicht das Recht zu stimmen. Die Synode wurde nun gebeten, die Rechte der beratenden Pastoren zu desinieren, ganz besonders in bezug auf das Recht, einen Vorschlag zu machen und zu unterstützen.

Die Synode gab darauf folgende Antwort: Die beratenden Glieder der Spnode, Kastoren, deren Gemeinden sich der Spnode noch nicht gliedlich angeschlossen haben, sowie Pastoren ohne Gemeinden, Professoren und Lehrer, haben als solche das Recht der Rede auf allen Synodalversammlungen, können durch fie ebenso wie die Stimmberechtigten ihre Meinung gum Ausdruck bringen und die Meinung der Synode beeinflussen; sie können ferner an die Stimmberechtigten appellieren, ihnen angenehme Vorschläge einzubringen und zu unterstüten, damit die Angelegenheit in regelrechter Beise zur Debatte bor die Synodalversammlung tommt. Sie find wählbar zu Gliedern ihrer Komiteen, wählbar zu gewissen Synodalämtern, zum Beispiel zum Visitatorenamt oder zu ümtern der Allgemeinen Synode; sie können ebenso wie die Stimmberechtigten Eingaben bei der Spnode machen und so die Annahme und Einführung wichtiger Magnahmen von seiten der Shnode veranlassen. Durch Gewährung des Vorschlags- und Unterstützungsrechts, das sie begehren, würden die beratenden Glieder daher keine weiteren wesentlichen Rechte erlangen, da dieses eine Abstimmung über einen vorliegenden Gegenstand nur einleitet, ein Recht, das die beratenden Glieder schon in der angegebenen Beise genießen und ausüben. Deshalb beschloß bie Shnobe, ihrer Konstitution keine neue Auslegung zu geben, sonbern bei ihrer nun schon sechsundsiebzigjährigen Pragis zu bleiben.

#### Diftriftsteilung.

Dem Kansas-Distrikt wurde erlaubt, sich in einen Kansas-Distrikt und einen Oklahoma-Distrikt zu teilen. Dem Canada-Distrikt wurde das Recht gegeben, seinen Namen in Ontario-Distrikt umzuändern, weil nun auch zwei andere Distrikte in Canada bestehen.

#### Busat zu ben Nebengeseten ber Synobe.

Folgende Bestimmung wurde unter die Pflichten eines Distriktspräses aufgenommen:

Der Distriktspräses soll auch die Namen dersenigen Pastoren und Lehrer sowie dersenigen Predigtamts und Schulamtskanbidaten, die aus andern, mit der Synode nicht in Glaubenss
gemeinschaft stehenden Synoden oder Körperschaften kommen und
Aufnahme in den Synodalverband begehren, in den Synodals
zeitschriften veröffentlichen und ein von der Prüfungskommission
der Synode mit ihnen abzuhaltendes Kolloquium oder Lehrgespräch
fordern, von dessen Ergebnis es abhängt, ob sie aufgenommen,
ordiniert oder eingeführt werden können.

#### Stehenbes fonftitutionelles Romitee.

Ein stehendes Komitee für konstitutionelle Angelegenheiten soll eingesetzt werden, das aus drei Gliedern bestehen und das Recht haben soll, sich in Rechtsfragen durch einen Rechtsgelehrten aus unsern Kreisen beraten zu lassen. Dies stehende Komitee soll auch in den Bersammlungen des Komitees für konstitutionelle Angelegenheiten bei dessen Borberatung (für die Synodalverssammlung) vertreten sein.

#### Auflöfung bes Englifden Diftritts.

Da der Gebrauch der englischen Sprache in unserer Synode immer mehr fortschreitet, so war der Borschlag gemacht worden, daß sich die Gemeinden des Englischen Distrikts mit den andern Distrikten, in deren Mitte sie sich befinden, verschmelzen sollten. Die Synode hielt dafür, daß ein solcher Borschlag vom Englischen Distrikt ausgehen sollte, und bittet diesen daher, die Angelegenheit zu beraten.

#### Entlaffung an ben Englischen Diftritt.

Unsere Praxis bei Entlassung an den Englischen Distrikt wurde in diese Worte gefant:

Wir halten noch immer dafür, daß auch die in unserer Mitte ganz englisch gewordenen Gemeinden in ihrem Distriktsverband bleiben sollten, und beraten sie demgemäß dahin. Beharren sie jedoch darauf, sich lieber dem Englischen Distrikt anzuschließen, so steht die schließliche Entscheidung bei ihnen selbst.

#### Offizielle Sprache ber Synobe.

Der Borschlag, die englische Sprache zur offiziellen Sprache der Spnode zu machen, wurde dahin beantwortet, daß der Zeitspunkt dafür noch nicht gekommen sei. Da alle Distrikte wie auch die Allgemeine Spnode beiden Sprachen völlig gleiches Recht in den Bersammlungen der Spnode einräumen, so sollte das dis auf weiteres unsern Gemeinden genügen.

#### Richt zu viele neue amter.

Eine Eingabe lag vor, daß man nicht zu viele neue Amter, beren Inhaber von der Shnode besoldet werden müssen, schaffen solle. In bezug darauf wurde solgender Beschluß gesaßt: Wir halten allerdings dafür, daß nicht zu viele solche Amter geschaffen werden sollten; doch sollen wir andererseits auch nicht zu ängstlich sein, ein neues Amt einzurichten, wenn wir erkennen, daß dies zum Heil der Kirche nötig ist, wenn also die Rot es gebietet. Die Tatsache aber, daß Leute, die uns in zwei oder mehr Amtern zugleich wertvolle Dienste geleistet haben, aber dabei durch übersarbeitung zusammengebrochen sind, sollte uns lehren, mit den uns von Gott geschenkten Kräften haushälterisch umzugehen und einzelne Personen nicht ungebührlich mit Arbeit zu überbürden.

#### Englische Faffung ber Synobalkonstitution.

Die Arbeit des Komitees, das die englische Fassung der Shnodalkonstitution endgültig zu revidieren hat, soll, wenn vollendet, dem stehenden Komitee für konstitutionelle Sachen über-wiesen werden mit der Bitte, ihren Druck in unsern Synodal-blättern zu veranlassen. Erhebt sich innerhalb der von der Synode seitgesehten Zeit kein Protest wider diese Fassung, so ist sie damit offiziell anerkannt.

#### Beeinträchtigung freier Sanblung ber Synobe.

Es wurde eine Bitte an die Synode gerichtet, eine Erklärung abzugeben über selbstkonstituierte Körperschaften, die über ihre Autorität hinausgehen, entweder Lehranstaltsgebäude aufführen oder Gelder dafür kollektieren und durch solche Mahnahmen die freie Handlung der Synode beeinträchtigen. Die Antwort der Synode lautet:

"Ohne daß wir den löblichen Eifer einzelner Behörden und einzelner Personen, die im Interesse unserer Synodalanstalten Beiträge von einzelnen oder auch Gemeinden einsammeln, bämpfen wollen, sondern hier die Gelegenheit wahrnehmen, den hochherzigen Gebern für ihre Gaben zu danken sowie denen, die

die Mühe auf sich genommen haben, sie für die Shnode zu sammeln, so besteht doch unter und kein Zweisel darüber, daß "selbstekonstituierte Körper, die über ihre Autorität hinausgehen", kein Recht haben, auf eigene Faust Sammlungen vorzunehmen. Wir wünschen aber festzustellen, daß und keine solche Fälle vorgelegen haben, in denen bewiesen worden wäre, daß dergleichen geschehen wäre, noch solche, "die die freie Handlung der Shnode im voraus beeinstussen"."

#### Inforporationsangelegenheiten.

Das Board of Directors wurde bevollmächtigt, wenn wünsschenstwert oder nötig, die Synode in Canada und in Brasilien entweder inkorporieren oder registrieren zu lassen.

Bur Inkorporation ber Synodalkonferenz gab die Synode ihre Zustimmung.

#### Statistisches Bureau.

Die Synode beschloß, daß ein statistisches Bureau eingerichtet werden solle, daß der von der Synode erwählte Statistiker Leiter dieses Bureaus sei, daß die Einrichtung dieses Bureaus dem Board of Directors überwiesen werde, und daß alle, die innerhalb der Synode Fragebogen ausschieden wollen zwecks Sammlung von Statistik, sich zuvor mit diesem Bureau in Verbindung setzen sollten, um in Ersahrung zu bringen, inwieweit ihre Wünsche von da aus befriedigt werden können.

Aus der Einrichtung dieses Bureaus erwachsen der Synode keine weiteren Unkosten, da es einerlei ist, ob die darin geleistete Arbeit von der Synode oder vom Concordia Publishing House besachlt wird, weil im ersteren Falle um so mehr Reingewinn vom Concordia Publishing House wieder an die Synode zurücksießt. Die Gründe für diese Einrichtung sind:

- 1. Da in der Shnode von berschiedenen Behörden, zum Beispiel von der Schulbehörde, Sonntagsschulbehörde usw., eine Statistik geführt wird, ist es einsacher, billiger und besser, wenn alle Statistik in einem Bureau gesammelt wird, von dem sie dann jeder beziehen kann.
- 2. Diese Einrichtung bermindert das Aussenden so vieler Fragebogen innerhalb der Synode.

#### Concordia Publishing House.

In bezug auf das Concordia Publishing House wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

- 1. Der Agent des Publishing House soll nicht mehr Glied der Behörde für Literatur sein, sondern deren Versammlungen nur als Ratgeber besuchen.
- 2. Die Concordia Home and Teachers' Bible, vom Publishing House herausgegeben, wird allen Gemeinden. Pastoren und Lehrern zum Gebrauch empfohlen.
- 3. Der Beschluß, einen Andau an das Publishing House aufzusühren, der schon vor drei Jahren gefaßt wurde, soll jetzt ausgeführt werden. Das Board of Directors soll dafür sorgen, daß darin auch Raum geschafft werde für solche Gewölbe, in denen die Dokumente der Spnode ausbewahrt werden können.
- 4. Alle Glieder der Synode follen beim Kauf bon Büchern unserm Publishing House ben Borzug geben.
- 5. Daß das Publishing House die Postregel streng durchführt und Vorausbezahlung von Zeitschriften sordert, hat dem Publishing House keinen Schaden, sondern eher Nuhen gebracht. Darum soll diese Weise auch in Zukunst beibehalten werden.
- 6. Das "Magazin für eb. «Luth. Homiletik" und das School Journal sind, ebenso wie andere Synodalzeitschriften, Eigentum der Synode, obwohl der Reingewinn, den sie abwerfen, nicht in die Synodalkasse, sondern in die Versorgungskasse sließt. Reine synodale Zeitschrift darf ohne Synodalbeschluß eingestellt werden.

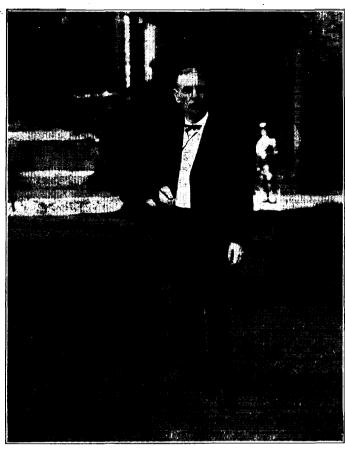

Brof. D. F. Bieper, Brajes ber Spnode von 1899 bis 1911.

- 7. Ob die Shnodalberichte auch in Zukunft weiter erscheinen sollen, und in welcher Beise, darüber sollen die einzelnen Distriktsshnoden beraten und in drei Jahren an die Shnode berichten.
- 8. Die Shnobe erkannte die tvertvollen Dienste, die der versstorbene Lehrer G. Hunge und Herr E. Schröter, der aus dem Direktorium geschieden ist, an und sprach ihren Dank dafür aus.
- 9. Der Preis des englischen Gesangbuchs mit Noten (Ev. Luth. Hymn-book with Tunes) soll bedeutend verringert werden.
- 10. Mehrere lutherische Synoden sind mit der Herausgabe eines neuen englischen Gesangbuchs beschäftigt. Die Synode ers klärte, daß sie sich nicht daran beteiligen könne, da sie schon ein solches Buch habe.
- 11. Die Dienste der Kommission für Kinder- und Jugendliteratur wurden anerkannt. Diese Kommission soll auch alte Spnodalberichte durchsehen und wichtige Berichte ins Englische übertragen.
- 12. Die Allgemeine Schulbehörde foll sich umsehen nach einer englischen Geschichte der Bereinigten Staaten, die für unsern Gesbrauch passend ist, ebenso nach einer passenden Serie englischer Lesebücher, die dann nötigenfalls verbessert erscheinen soll, wie sie unsern Bedürfnissen entspricht.
- 13. Die Herausgabe einer englischen Geschichte der luthes rischen Kirche Amerikas wurde an die Behörde für Literatur verwiesen.
- 14. Gine kurze deutsche Grammatik für unsere Lehranstalten mit Sprachubungen soll herausgegeben werben.
- 15. Der Vorschlag, die verschiedenen Zeitschriften im Kreise der Synode zu zwei größeren, einer deutschen und einer englischen, zu verschmelzen, wurde abgelehnt, da etliche der betreffenden Zeitschriften nicht der Synode gehören und Sonderinteressen dienen. Hingegen sollen der "Lutheraner" und der Lutheran Witness

mehr Raum schaffen für Missionsberichte und Lesestoff für die Jugend usw. in einfacher Sprache. Die ausführlichen Quittungen sollen beshalb in beiben Zeitschriften wegfallen.

#### Romitee für Kirchenarcitektur.

Der Englische Distrikt bat die Shnode, ein Komitee für Kirchenarchitektur zu ernennen. Die Shnode stimmte dem zu. Gemeinden können sich bon diesem Komitee Rat holen, wenn sie ein Gotteshaus bauen, vielleicht schöne Summen sparen und zweckmäßiger bauen. Dies Komitee soll seine Tätigkeit auch auf Schul- und Orgelarchitektur erweitern. Das vom Englischen Distrikt eingesetze Komitee, das aus Fachmännern besteht, soll fortan das Komitee der ganzen Shnode sein und sich mit Zusstimmung des Präses durch Sinzusügung von zwei Personen zu einem sünfgliedrigen erweitern.

#### American Lutheran Board for Relief in Europe.

Dem Beschluß der letten Synode gemäß ist die Arbeit der Hilfskommission für Europa fortgeführt worden. Die Unkosten für den Betrieb dieses Werkes sind nicht aus den Gaben, die eingegangen sind, sondern anderweitig gedeckt worden. Diese Arbeit soll noch drei weitere Jahre fortgesetzt werden.

#### Allerlei.

Prof. D. F. Pieper hielt etliche deutsche Vorträge über "Die rechte Weltanschauung" und Prof. F. Bente solche in englischer Sprache über das Thema: "In den Spuren der Väter." Beide Vorträge sollen in Traktatsorm erscheinen.

Da am 24. Juni die Taubstummenanstalt in Detroit, Mich., ihr fünfzigjähriges Jubiläum feierte, übersandte die Synode dieser Anstalt die herzlichsten Glücks und Segenswünsche.

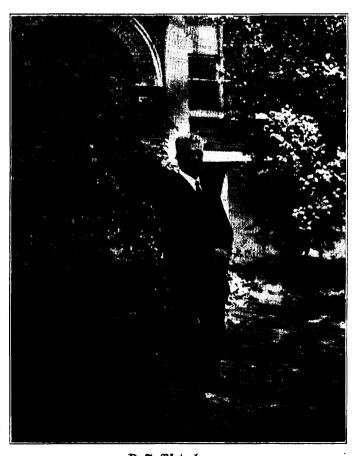

D. F. Pfotenhauer, Prafes der Synode feit 1911.

79. Jahrgang.

St. Louis, Mo., den 10. Juli 1923.

Mr. 14.

Am Freitagabend fand in der Konkordiakirche ein Gottes= dienst statt, in welchem P. Th. Schurdel eine Schulpredigt hielt.

Am Sonntagvormittag predigten in allen lutherischen Kirchen Fort Wahnes Pastoren von auswärts. Am Nachmittag fand ein gemeinschaftlicher Missionsgottesdienst in der St. Paulskirche statt. Prof. B. H. Dau redete über Mission in Europa, Vizepräses Fr. Brand über Mission in China und Indien, P. A. Burgdorf von Chicago über Mission in Südamerika und P. Pätiälä aus Finnland über die sinnischelutherische Kirche.

Am Mittwochabend der zweiten Woche fand in der Zionskirche ein Gottesdienst mit Feier des heiligen Abendmahls statt. Die Beichtrede hielt P. J. H. Hartenberger, die Predigt Prof. J. H. T. Frib.

D. Th. Nidel überbrachte die Grüße der Spnode von Auftralien. Diese Spnode steht mit unserer Spnode in Glaubenseinigs Die Laiendelegaten hatten in einer besonderen Bersammlung folgenden Beschluß gefaßt, der der Spnode vorgelesen wurde:

"Die Laiendelegaten dieser Bersammlung und die Gäste erkennen nach freier Besprechung die Notwendigkeit des Baupros grammes an und berpflichten sich, mit Wort und Tat die Sache zu unterstützen."

#### Dank.

Der herzlichste Dank der Shnode wurde abgestattet: den Gemeinden in Fort Wahne für ihre freundliche Bewirtung, den beiden Referenten für ihre lehrreichen und interessanten Borträge, allen Beamten und Gliedern von Kommissionen, die aus dem bisher innegehabten Shnodalamt scheiden, für ihre treuen Dienste und den weltlichen Zeitungen, die über unsere Versammlung so aussührlich berichtet haben. Allen ausländischen Arbeitern wurde Gottes Segen und der Eruß der Shnode übermittelt.



Die Lutherifche Laienliga, verfammelt in Fort Banne am 18. und 19. Juni.

In der Mitte der zweiten Reihe von unten die Beamten der Liga: T. S. Lamprecht, Brafibent; A. G. Brauer, Seltetar; C. J. Cramer, Exelutibfelretar; F. C. Prihlaff, Raffierer.

keit. D. Nidel erzählte von der Bedrückung, die unsere Glaubenssgenossen in Australien erleiden müssen. Man hat ihnen die Kirchenblätter in deutscher Sprache verboten. Man hat in Südsaustralien alle lutherischen Gemeindeschulen geschlossen. Man hat verboten, deutsche Bibeln und Gesangbücher zum Gebrauch in der lutherischen Kirche einzusühren. Die Shnode in Australien unterstützt unsere Mission in Indien und China, und wir können wiederum der Synode in Australien auf mancherlei Beise dienen.

Am Montagmorgen fand eine einbrucksvolle Feier statt zum Gedächtnis an die während des letzten Trienniums heimgegangesnen Kastoren und Lehrer. Das Lied 424 wurde gesungen, wobei P. Chr. Kühn den Gegenruf sang. Dann wurde der 126. Ksalm verlesen sowie Abschnitte aus 2 Kor. 5 und Offenb. 21. Mit dem letzten Vers des Liedes 424 schloft diese Feier.

Am 27. Juni brachte die Versammlung D. F. Pieper von St. Louis die herzlichsten Glückwünsche zu seinem einundsiebzigsten Geburtstag dar. Er ist unser geistlicher Vater, wie D. F. Pfotenshauer in seiner Ansprache an den Jubilar hervorhob, da er schon fünsundvierzig Jahre als Professor am theologischen Seminar zu St. Louis gedient hat.

#### Lutherische Laienliga.

Bei Gelegenheit der Shnobe versammelten sich auch die Verstreter der Lutherischen Laienliga (L. L. L.), und zwar am 18. und 19. Juni. Etwa 125 Bertreter aus allen Staaten waren answesend. Die Beamten dieser Gesellschaft sind: Th. Lamprecht von New York, Kräsident; A. G. Brauer von St. Louis, Sekretär; E. J. Crämer von Milwaukee, Exekutivsekretär; F. C. Priplaff von Milwaukee, Kassierer.

Prof. J. H. E. Frit hielt eine Ansprache und führte darin aus, daß Gott uns viel gegeben hat und darum auch viel von uns sordert. Es steht jeht traurig in der Welt. Millionen von Heiden gehen ohne Evangelium dahin. In unserm eigenen Lande gehören fast 50 Millionen Menschen keiner Kirche an. Wir, die wir das Evangelium haben, sollen es nicht unter den Scheffel stellen, sondern immer weiter ausbreiten. Wir haben die Mittel dazu. Die Frage ist nicht: Können wir es tun? sondern: Wollen wir es tun?

Prof. Th. Gräbner hielt einen Bortrag über "Die erziehe= rische Aufgabe der L. L. L. in der Vergangenheit und in der Gegenwart". Herr H. B. Horst von Rock Jöland, Ill., beschrieb die Zusstände auf unsern Lehranstalten, wie er sie aus eigener Ersahrung kennen gelernt hat. überall sind die Anstalten überfüllt. Er zeigte, wie notwendig es sei, daß die Anstalten erweitert werden.

Die wichtigsten Beschlüsse, die die L. L. L. faßte, find die folgenden:

- 1. der Sonode \$250,000 für den Dreimillionen-Dollars-Endowment Fund zu überreichen;
- 2. vorläufig keine andere Arbeit in Angriff zu nehmen, bis dieser Endowment Fund vollständig gesammelt ist;
- 3. der Shnode mit allen Kräften zu helfen, das große Baus programm durchzuführen.

Die alten Beamten wurden wiedererwählt.

#### Ergebnis der Wahlen.

Präses: D. F. Pfotenhauer.

Erster Bizepräses: P. J. W. Miller. Zweiter Bizepräses: P. G. A. Bernthal. Dritter Bizepräses: P. F. Brand.

Vierter Bizepräses: P. H. Echardt.

Sefretär: P.M.F. Arehmann. Rassierer: Herr E. Seuel.

Board of Directors: P. B. Hagen; die Herren A. H. Ahlsbrand, H. B. Gorst und B. H. Schlüter.

Ob de Loci

#### Schluß.

Dank der geschickten Leitung des Vorsitzers, D. F. Pfotenshauers, waren alle Geschäfte der Shnode am Freitagvormittag um 11 Uhr abgewickelt. Mit dem Gesang des Liedes "Nun danket alle Gott" und einem gemeinschaftlich gesprochenen Glausbensbekenntnis und Vaterunser vertagte sich die Shnode, und die Delegaten traten alsbald ihre Heimreise an.

Die nächste Sitzung der Synode wird, so Gott will, in den letzten Wochen des Juni 1926 in St. Louis stattfinden. E. E.

## Bur kirdylidjen Chronik.

## Aus unserer Innode.

Brof. D. G. Megger wird, wie an anderer Stelle der heutigen Nummer im Bericht über bie Shnode mitgeteilt ist, auf ein Jahr als Aushilfsprofessor nach Deutschland gehen an das neugegründete Seminar der Freikirche in Behlendorf bei Berlin, bon bem schon öfters im "Lutheraner" berichtet worden ist. Am 22. Juni hat ihm die Anstalt unserer Wisconfiner Schwesterspnode in .Watertown, Wis., die Würde und den Titel eines Dottors der Theologie verliehen und ihm, der unserer Kirche schon so lange Sahre und in berichiedenen Umtern gedient hat, namentlich fiebenundzwanzig Jahre als Professor der Theologie an unserm St. Louiser Seminar, eine verdiente Chrung erwiesen. D. Mezger gebenkt am 6. Juli von St. Louis und am 12. Juli von New York -abzureisen, um so balb als möglich seine Tätigkeit aufzunehmen. Bott wolle ihn glüdlich hinübergeleiten und ihn auch brüben zu reichem Segen seben! Wir durfen in Aussicht stellen, daß er iöfters Berichte an den "Lutheraner" fenden wird.

Gine kurze schöne Gebenkfeier fand während der Synode in Fort Wahne nach Schluß einer Nachmittagssitzung statt zur Ersinnerung an einen treuberdienten Lehrer der Fort Wahner Anstalt, den seligen Rektor G. Schick, den langjährigen Lehrer der lateinischen und griechischen Sprache. Die Alasse, die im Jahre 1898 nach vollendetem Studium von Fort Wahne abging, also ihr

fünfundzwanzigjähriges Jubiläum feierte, hatte eine schöne Gedenktafel anfertigen lassen, die dann enthüllt und der Anstalt übergeben murde. Ein Glied dieser Raffe, Prafes &. Grüber von Milwaukee, leitete mit einer kurzen Rede die Feier ein, ein anderes Glied der Rlasse, Prof. M. Gräbner von unserm College in Milwaukee, hielt eine lateinische Rede; ihm folgte, ebenfalls mit einer lateinischen Rede, der jetige Lehrer dieser Sprache in Fort Banne, Prof. B. H. Aruse, und die Schlufrede hielt Prafes D. Pfotenhauer. Alle Redner erinnerten an die Verdienste des heimgegangenen Lehrers, der am 25. Februar 1831 in Beffen-Homburg geboren war, am 3. Januar 1915 im Alter von nahezu vierundachtzig Jahren in Kort Wanne gestorben ist und unserm ältesten College, erst in St. Louis und dann in Fort Wahne, im ganzen nahezu sechzig Jahre gedient hat. In Verbindung mit dieser Gedenkfeier wurde von den Rednern auch der Ruten und die Notwendigkeit des Erlernens der alten klassischen Sprachen für einen Diener der Kirche betont im Anschluß an Luthers Wort: "So lieb uns das Evangelium ift, so hart laffet uns über den Sprachen halten."

Die Enthüllung der Gedenktafel, die aus Bronze gefertigt und in der Aula der Anstalt angebracht ist, geschah durch eine kleine Urenkelin Rektor Schicks. Die Inschrift lautet:

Hanc tabulam
in memoriam et honorem
Georgii Schick,
per multa lustra praefecti studiorum,
fundendam et figendam curaverunt
Concordienses,
qui anno MDCCCXCVIII abierunt.

Auf deutsch: "Diese Tafel haben zur Erinnerung und zu Ehren Georg Schicks, der viele Jahre die klassischen Studien geleitet hat, gestiftet und angebracht die Concordianer, die im Jahre 1898 absgingen." L. F.

## Aus Welt und Zeit.

Ein Bekenntnis. Die Ungläubigen, namentlich die Gebilde= ten unter ihnen, gestehen in der Regel nicht ein, wie es ihnen in Wahrheit zumute ist in ihrem Unglauben. Aber hin und wieder machen fie doch ein Zugeständnis, welches zeigt, daß sie in ihrem Unglauben nicht glücklich und zufrieden find. So lasen wir fürzlich in einer englischen Zeitschrift eine Besprechung ber Berke des französischen Schriftstellers und Kunstkritikers Joris-Karl Huhsmans. Dieser schloß sich gegen Ende seines Lebens der Kirche an und rechtfertigte diesen seinen Schritt mit folgenden Worten: "Was unerklärlich bleibt, ist ber Schreden, ber jeden unter uns überkommt durch das Leben. Das ist ein Geheimnis, das keine Philosophie erhellen kann. Und wenn ich an diesen Schreden denke, an diesen Ekel am Leben, der Jahr auf Jahr in mir aufgestiegen ist, so kann ich berstehen, weshalb ich in den einzigen Hafen eingelaufen bin, wo ich Schut finden konnte in die Rirche."

Die Schrift sagt von den Menschen, wie sie von Natur sind, daß sie "durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein" müssen, Hebr. 2, 15; und dieses Wort wird wahr bleiben, auch wenn es die Menschen leugnen. Bon dieser Furcht befreit nur der Glaube an Christum, der eben dazu in die Welt gekommen ist, "auf daß er erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mußten". Leider hat Huhsmans den Weg zur rechten Kirche nicht gefunden. Er trat zur römischen Kirche über, die auch nur betrüglicherweise die Menschen aus den Schrecken des Lebens und des Todes retten zu können vorgibt.



Herausgegeben von der Evangelisch= Lutherischen Synode von Missouri, Ghio u. a. Staaten. Redigiert von dem Lehrerkolleginm des theologischen Seminars in St. Louis.

Published biweekly by Concordia Publishing House. St. Louis. Mo. Subscription price, \$1.25 per annum, payable strictly in advance. Entered as second-class matter at the Post Office at St. Louis, Mo., under the Act of March 3, 1879.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 5, 1918.

79. Jahrgang.

St. Louis, 200., den 24. Juli 1923.

Mr. 15.

# Predigt, gehalten zur Eröffnung ber Synobe in Fort Wayne am 20. Juni.

Text: Eph. 4, 1-6.

Helbst, zu deinem Volk und zu Schafen deiner Weide. So halte dir denn auch im Bau deine Gemeinde, die du gepflanzet hast, und errette sie, die du dir festiglich erwählet hast! Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide sie und erhebe sie ewiglich! Amen.

In Christo Fesu, dem einigen Haupt seiner Christenheit, geliebte Synodalen! Teure Bäter und Brüder in dem Herrn!

Von nah und fern haben wir uns wieder zum Zwecke ernster Beratungen und wichtiger Verhandlungen zusammengefunden, und zwar in diefer St. Paulskirche, eben auf dem historischen Grund und Boden, auf welchem vor siebenundsiebzig Jahren die Grundzüge unserer Synodalverfassung beraten und entworfen worden sind. Und als den allerersten Zweck unserer synodalen Verbindung haben damals unsere Väter angegeben: "Erhaltung und Förderung der Ginheit des reinen Bekenntnisses und gemeinsame Abwehr alles separatistischen und sektiererischen Unwesens." Fürwahr, ein heiliger Zweck und ein wichtiges Ziel! Bolle Einigkeit im Bekenntnis ber reinen göttlichen Wahrheit sollte den Grund ihrer Gemeinschaft bilden; und diese Einigkeit wollten sie durch Lehre und Wehre mit allem Fleiß erhalten und fördern, hegen und pflegen. Um dieses Panier des reinen Bekenntnisses, das unsere Bäter einst hier an diesem Ort entfaltet haben, haben wir uns seitdem als Spnode geschart und haben es nun mehr als ein Dreivierteljahrhundert lang unter vielen Anfechtungen und Anfeindungen hochgehalten und verteidigt. Der Herr hat sich offenkundig zu unserer Stellung bekannt, jo daß man sehen muß, der rechte Gott sei zu Zion. Durch Geschlechter hindurch hat er uns in unserer Gemeinschaft beständig gesegnet mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum, hat auch trot vieler gegenteiligen Prophezeiungen das Werk unserer Sände bei uns gefördert und uns wachsen lassen in viel tausendmal tausend. Das ist vom SErrn geschehen, und dankbar dürsen wir rühmen:

Der SErr ift noch und nimmer nicht Bon seinem Bolt geschieden, Er bleibet ihre Zuversicht, Ihr Segen, Seil und Frieden. Mit Mutterhänden leitet er Die Seinen stetig hin und her. Gebt unserm Gott die Chre!

Wie nun, meine Väter und Brüder, könnten wir jett, nach so langjährigem Besit, diese Reinheit und Einheit des Bekenntnisses nicht doch für unser unbestrittenes und unverlierbares Erbe halten? Dürften und sollten wir nun nicht unsere eifrige Sorgfalt um die Erhaltung desselben etwas mehr zurückstellen und unser Hauptaugenmerk in Zukunst lieber auf andere Dinge und Ziele richten, sonderlich auf den äußeren Ausbau unsere Synode?

Dieser Gedanke liegt nicht nur nahe, sondern es liegt darin auch eine ernste Gefahr. Zudem tritt gerade in unserer Zeit eine doppelte Versuchung an uns heran, dies unser köstliches Erbe aufs Spiel zu setzen. Die eine Gefahr droht uns von außen her. Sie besteht darin, daß man heutzutage in der protestantischen Kirche fast allgemein die Reinheit des Bekenntnisses in den Hintergrund drängen und nur eine äußerliche Bereinigung anstreben will, um, wie man vorgibt, dem päpstischen Antichristentum und dem offenbaren Unglauben eine geschlossene Front entgegenstellen zu können. Und leider hat da auch ein großer Teil unserer amerikanisch-lutherischen Kirche diesem Hang und Drang des Zeitgeistes schon bedenklich nachgegeben. — Eine andere Gefahr aber droht uns auch in unserer eigenen Mitte. Ze mehr unsere Spnode unter Gottes Segen sich ausbreitet, desto mehr wächst auch die Gefahr, einzelne Sonderinteressen, namentlich örtliche und sprachliche Ziele, ungebührlich in den Bordergrund zu rücken, dadurch Spaltungen zu verursachen und die rechte Einigkeit im Geist zu stören. Es tut darum gewiß not, daß wir gerade in dieser Zeit kirchlicher Verwirrung und Verirrung schistehen auf dem Grunde, den einst unsere Väter hier an diesem Ort mit Gottes Wort gelegt haben, und uns ernstlich zu Gemüte führen die apostolische Ermahnung unsers Textes:

#### "Seid fleiftig, ju halten die Ginigfeit im Geift!"

Ein Doppeltes wollen wir uns denn allerseits aufs neue geloben, nämlich:

- 1. Wir wollen keine andere Einigkeit suchen und fördern als die Einigkeit im Geist.
- 2. Dieje Einigkeit wollen wir aber auch fleißig jein zu halten.

#### 1.

Eben die Worte unsers Textes sind es, auf welche sich einst unjere Bäter bei der Berabsassung ihrer Synodalordnung gestütt und gegründet haben. Die darin enthaltene apostolische Ermahnung wollten sie als Hauptzweck ihrer Bereinigung stets im Auge behalten, die gewissenhafte Befolgung derselben ihr erstes und höchstes Ziel sein lassen. Der Kern und Mittelpunkt dieser ganzen Ermahnung aber ist das bekannte Wort: "Seid fleißig, zu halten die Einigkeit im Geist!" St. Baulus ermahnt da alle Christen gar eindringlich zur Einmütigkeit und wird nicht müde, das Wort "eins" zu wiederholen. Doch redet er nicht von irgendeiner Einmütigkeit, sondern von einer ganz bestimmten, ja einzigartigen Einigkeit. Er zielt mit seiner ganzen Ermahnung nicht etwa ab auf eine menschliche Bereinbarung nach irdischen Grundsätzen, sondern die Einigkeit, welche er im Auge hat, nennt er kurzweg die Ginigkeit des Geistes, das heift, die Einigkeit, welche den Heiligen Geist zum Urheber hat, die Einigkeit, welche nicht durch menschliche Weisheit und Alugheit erzielt, sondern vom Geiste Gottes selbst gewirkt und gestiftet wird. Der Beilige Geist wirkt aber nicht ohne Mittel, sondern sein Werkzeug ist das Wort Gottes. Er wirkt auch nicht Hand in Sand mit dem jeweiligen Zeitgeist und gibt nicht immer wieder neue Offenbarungen, sondern er erinnert uns nur alles des, das Christus uns gesagt hat. Er wechselt nicht seine Gnadenmittel nach dem verschiedenen Wunsch und Geschmack der Menschen, sondern er bleibt bei dem einmal geoffenbarten Wort der Schrift und sammelt sich seine Gemeinde nur durch das ewige Evangelium, das zu verkündigen ist allen Beiden und Geschlechtern und Sprachen und Bölkern auf Erden. Denn himmel und Erde werden vergeben, aber des HErrn Wort bleibt in Ewigkeit.

Bon der Einigkeit des Geistes kann mithin nur da die Rede sein, wo man sest gegründet steht auf dem wahren und klaren Wort der Schrift, wo man erbaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Fesus Christus der Eckstein ist. Mit Recht schreibt Luther zu dem genannten Wort des Apostels: "Er nennet's aber Einigkeit des Geistes, zu zeigen, daß er redet von der Einigkeit der rechten Lehre und Glaubens; sonit kann es nicht heißen einerlei oder einiger Geist, sintemal kein Seiliger Geist da ist ohne Erkenntnis und Glauben des Evangeliums Christi; darum muß man vor allen Dingen danach trachten, daß die rechte Lehre der Schrift rein und einträchtiglich erhalten werde." Und zwar leitet der Heilige Geist durchs Wort die Seinen in alle Wahrheit, ob auch nicht mit einem Schlag,

so doch anhaltend und beständig. Wer nur dieser Leitung des Beiligen Geistes im Wort aufrichtig folgt, der wird gewiß von einer Wahrheit zur andern geführt werden und wird von einer Klarheit zur andern durchdringen. Er kann nicht ein Stück der drijtlichen Heilslehre im Glauben annehmen und bekennen, dabei aber eine andere, ebenso klar geoffenbarte Wahrheit der Schrift mißachten und verwerfen. Nein, wo man wirklich den Heiligen Geist als einigen Lehrmeister anerkennt, da gilt es, in allen Stücken göttlicher Offenbarung Vernunft und Gefühl gefangennehmen unter den Gehorsam des Glaubens. So und nur so wird die rechte Ginigkeit unter den Christen gewirkt und gestiftet von dem Heiligen Geist, "der uns durchs Wort recht lehret, des Glaubens Licht vermehret und uns auf Christum weist". Da kommt dann eine Einigung zustande nicht bloß in äußerlichen Dingen, sondern im Geift und in der Wahrheit. Da gilt, was St. Paulus den Christen zu Ephejus bezeugt: "Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung eures Berufs. Gin Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Bater unfer aller, der da ist über euch alle und durch euch alle und in euch allen." geistlicher Leib ist es, in welchem alle Christen als Glieder vereinigt sind und dessen Haupt Christus ist. Ein Geist ist es, der über fie alle ist ausgegossen reichlich und sie alle erfüllt und treibt. Eine Hoffnung des Heils ist es, zu welcher sie alle gleicherweise berufen sind und einmütig ihrer Vollendung harren. Einer ist ihr Herr und Meister, sie aber sind alle Brüder. Ein Glaube ist es, durch welchen sie gerecht geworden sind und Frieden haben mit Gott durch unsern Serrn Zeium Christum. Eine Taufe ist es, durch welche sie wiedergeboren und in Gottes Hausgenoffenschaft aufgenommen worden sind. Ein Gott und Vater ist es, der über ihnen waltet, durch sie wirkt und in ihnen wohnt. Fürwahr, eine wunderbare, eine einzigartige Einigkeit, eine Einigkeit, wie keine menschliche Klugheit und Staatskunst sie zustande bringt, sondern wie allein der Geist Gottes sie stiften kann, der da wirkt alles in Diese Einigkeit des Geistes und Bekenntnisses haben wir in unserer Gemeinschaft gleichwie einst die Spheser, und wir rühmen dafür allein die Gnade und Wahrheit unsers Gottes.

Dieje Einigkeit des Beijtes wollen wir aber nicht für uns allein haben und behalten, sondern wir wollen sie auch aufrichtig suchen und fördern in Absicht auf diejenigen, welche jest noch nicht mit uns fest aneinander halten in einem Sinn und in einerlei Meinung. Wenn wir so entschieden dringen auf die Einheit und Reinheit des Bekenntnisses, jo ist es mahrlich nicht menschlicher Varteigeist, der uns treibt, noch fleischliche Streitsucht, die wir nähren, sondern vielmehr gerade das vom Beiligen Geist gewirkte Verlangen und Bestreben, daß die ganze Christenheit auf Erden sich möcht' halten "in einem Sinn gar eben". Wir bedauern und beklagen von Herzen den heutigen zerrissenen Zustand der Kirche Gottes auf Erden; wir wollen auch nicht außer acht lassen, daß in solchen Kirchengemeinschaften, die wider uns sind, wohl viele liebe und fromme Kinder Gottes sich befinden, welche die Frrtumer, in denen sie stecken, noch nicht erkennen, sich aber doch in einfältigem Glauben an die wesentlichen Stücke der christlichen Heilswahrheit halten. Und diesen gegenüber wollen wir Fleiß tun, die noch bestehenden Spaltungen zu beseitigen, die Einigkeit im Geist zu fördern und den Schaden Josephs zu heilen. Aber wir wissen auch, daß es nur ein Wittel gibt für solche Heilung, nämlich das Wort des Hern, welches alles heilet, daß daher auch nur ein Weg zu diesem heiß ersehnten Ziele sühren kann, nämlich das unentwegte Festhalten an der Wahrheit, in welche der Heilige Geist uns leitet. Die Einigkeit im Geist suchen, das heißt doch nicht, im Finstern tappen und das Licht unter den Schessel stellen, sondern das heißt, mit dem Finger in der Bibel den Frrtum klar anzeigen und mit unerschrockenem Wunde die Wahrheit entschieden bezeugen. Alles separatistische und sektiererische Unwesen abwehren: das tun wir nicht dadurch, daß wir Arm in Arm gehen und Hagernis anrichten neben der Lehre die wir gelernt haben, sondern nur dadurch, daß wir ihnen unser Zeugnis auch betätigen und dem Worte Gottes gemäß von ihnen weichen.

Das ist der Weg, den nicht wir selbst uns gesucht haben, sondern den Gott uns vorgezeigt hat. Wir wollen darum allezeit wohl bereit sein zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in uns ist, wollen nicht müde und laß werden, durch Lehre und Wehre anzuhalten mit unserm klaren und entschiedenen Zeugnis der Wahrheit und wollen ihn, den werten Heiligen Geist, bitten, daß er sein Wort, das aus unserm Mund und durch unsere Feder geht, bekräftigen wolle auch an den Herzen derer, die uns noch ferne stehen. So wollen wir die rechte Einigkeit suchen, aber auch keine andere. Mutet man uns zu, eine folch firchliche Berbindung einzugehen, in der nur um des äußerlichen Friedens willen, je nach Umständen, die Wahrheit schweigen und der Frrtum gleiche Berechtigung finden soll, sei es in der Lehre oder in der Praxis, redet man uns von Liebe und Demut auf Kosten der Einheit und Reinheit des Bekenntnisses, da wollen wir nicht solchen Lockungen jolgen, jondern nur der Leitung des Heiligen Geistes im Wort; da wollen wir feststehen und allen Frrgeistern mit Luther entgegnen: "Ihr habt einen andern Geist als wir." "Unsere Liebe ist bereit, für euch zu sterben, aber das Wort, das Wort, sollt ihr anbeten und für das Allerheiligste halten." Damit können wir unsere Sache getrost dem HErrn überlassen, können aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel und mit reinem Gewissen beten:

Erhalt uns nur bei beinem Wort Und wehr' bes Teufels Trug und Mord! Gib beiner Kirche Gnad' und Hulb, Fried', Einigfeit, Mut und Gebulb!

Diese rechte Einigkeit des Geistes wollen wir dann aber auch in unserer Mitte sleißig sein zu halten.

2.

Die Einheit und Reinheit des Bekenntnisses, wenn auch von dem Heiligen Geist selbst gewirkt und gestistet, darf uns doch nicht sicher und sorglos stimmen, als hätten wir nichts weiter damit zu tun und zu schaffen. Bielmehr ermahnt uns der Npostel gar ernstlich und eindringlich, kleißig zu sein, damit wir sie halten und bewahren wider alles, was uns dagegen mag ansechten. Und das soll geschehen in Summa durch das Band des Friedens. Es gilt, diese Einigkeit nicht nur in Wort und Schrift zu bekennen und zu preisen, sondern auch durch die Tat zu zeigen und zu beweisen. Die Christen sollen nicht etwa bloß in Lehre und Bekenntnis so los und kalt nebeneinander stehen, sondern auch in ihrem Leben und Wandel sest anein-

anderhalten, so daß fie im Frieden auf einem Sinn bleiben. Wer immer dieses Band des Friedens zerreißt, der joll missen: er frevelt an dem Werk des Heiligen Geistes, er untergrübt und zerstört die Einigkeit, die der Sohn Gottes mit seinem teuren Blut der Versöhnung zuwege gebracht hat. O welch ernster Gedanke, der uns stets zu ängstlicher Sorgfalt anspornen, ja mit Furcht und Zittern erfüllen sollte! Bedenken wir nur: was für eine Lust und Freude für den Teufel, unsern Erzfeind, welch ein ergögliches Schaufpiel für die Welt, feine Bundesgenoffin, wenn diejenigen, die zu einem Leib und Geist vereinigt sind an dem Haupte Christo Jeju, die da berufen sind auf einerlei Hoffnung ihres Berufs, die da einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe bekennen, die sich Kinder eines Gottes und Vaters nennen: wenn diese gleichwohl in fleischlichem Sinne sich entzweien und so das Band ihrer innigsten und heiligiten Gemeinschaft mutwillig zerreißen! Sollten wir dem Teufel eine solche Freude bereiten, der Welt ein solches Schauspiel bieten wollen? Da gilt das ernste Wort: "Du rühmest dich des Gesehes und schändest Gott durch übertretung des Gesetzes; denn eurethalben wird Gottes Name gelästert unter den Beiden."

Lassen wir uns auch nicht bedünken, daß wir in unserer Synode dieser Gefahr entrückt seien! Der Teufel, unser Widersacher, hat in vergangenen Zeiten mit vielen Anläufen versucht, uns zu entzweien in der christlichen Lehre. Ift er damit ein= und abermal zuschanden geworden, so wird er uns in der Zukunft wohl um so heftiger zusetzen in unserm kirchlichen Leben. Wohl ist der DErr noch unter uns mit seinem Geist und Gaben, aber wir haben auch das bose Fleisch noch an uns und unter uns. Und das Fleisch gelüstet wider den Geist, daß wir — ach so leicht und so oft! — tun, was wir nicht sollen, und dagegen nicht tun, was wir nach dem Geiste gerne wollen. Darum: "So wir im Geist leben, so lasset uns auch im Geist wandeln!" Lagt uns Fleiß tun, daß wir "wandeln, wie sich's gebührt unserm Beruf, darinnen wir berufen sind". In all unserm Handel und Wandel wollen wir nie außer acht lassen, wes Geistes Kinder wir find, wollen stets bedenken, daß wir wohl noch in der Welt, aber doch nicht mehr von der Welt sind, daß wir Bürger sind mit den Heiligen und Gottes Hausgenoffen. Das soll uns ein steter Sporn dazu sein, daß wir "in der Welt der Welt entfliehen, irdisch noch, schon himmlisch sei'n, glauben recht und leben fein, in der Lieb' den Glauben weisen".

Aber auf einzelne Stücke macht uns der Apostel ganz befonders aufmerksam, die überaus wichtig und unerläglich notwendig find für unfer kirchliches Leben, wenn wir im Frieden auf einem Sinn bleiben wollen. Er schärft uns ein, daß wir dann wandeln müssen mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und daß einer den andern vertrage in der Liebe. Hoffart ist die Mutter aller Sektiererei, Demut die notwendige Vorbedingung rechter Einmütigkeit. Wollen darum die Christen nachjagen dem Frieden, so gilt es für alle die einzelnen unter ihnen, nicht nach hohen Dingen zu trachten, sondern sich herunterzuhalten zu den Niedrigen, nicht sich selbst allein für klug zu halten, zumal in Mitteldingen, sondern auch des Bruders Meinung zu hören und zu ehren; daß nicht einer sich über den andern erhebe, sondern alle sich gegenseitig unterordnen, nicht sich gebärden, als die über das Volk herrschen, sondern alle einander untertan seien und einander dienen in der Furcht Gottes. Denn auch "des Menschen Sohn ist nicht fommen, daß er ihm dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele".

Der Apostel nennt ferner die Sanftmut als eine rechte Schwester der Demut. Sie ist das Gegenteil von ungebührlichem Gifer. Sie eifert nicht und stellt sich nicht ungebärdig. Und das ist wohl zu beachten bei unsern Beratungen über das Wohl des Reiches Gottes in allen Dingen, wo nicht Gottes Wahrheit und Ehre auf dem Spiele steht. Wenn wir da auch nicht immer von vornherein gleich eines Sinnes find, sondern verschiedene ehrliche Meinungen zutage treten, wie zum Beispiel in der weislichsten Lösung der Sprachenfrage, in der besten Verforgung unferer Anstalten, in der zwedmäßigsten Verwaltung unserer Finanzen und dergleichen, so wollen wir ja vorsichtig sein, daß wir nicht unserm Fleisch die Zügel schießen lassen und uns widereinander ereifern, sondern wir wollen an uns halten und um des Friedens willen uns ineinander schicken und fügen. Oder wo ein Bruder im Eifer etwa von einem Fehl übereilt würde, so wollen wir ihn nicht harten Berzens zurückstoßen, sondern ihm wieder zurechthelfen mit sanftmütigem Beift, die wir geiftlich find. Dazu find wir berufen, wie unser aller HErr und Meister spricht: "Kommet her . . . und lernet von mir; denn ich bin sanftmutig und von Bergen demütia."

Bum friedlichen Zusammenhalten der Christen ist ferner Geduld vonnöten, Geduld sonderlich den Schwachen und Frrenden gegenüber. Rum gedeihlichen kirchlichen Leben gehört auch dristliche Rucht. Aber so gewiß wir von uns selbst hinaustun sollen, wer da bose ist, ebenso ernstlich ist uns auch besohlen, den Schwachen im Glauben aufzunehmen. Durch den Propheten Hesetiel straft der BErr die untreuen Sirten gerade auch deshalb, weil sie der Schwachen nicht warteten, sondern itrena und hart über sie herrschten. Dagegen sagt er von sich selbst als dem auten Sirten: "Ich will das Verlorne wieder suchen und das Berirrete wiederbringen und das Berwundete verbinden und des Schwachen warten." Und dazu hat der SErr auch uns als seine Unterhirten berufen. So laßt uns sein Vorbild stets vor Augen haben und wandeln, wie sich's gebührt unserm Beruf. Laßt uns in der Handhabung der christlichen Kirchenzucht zwar nicht lar werden gegenüber den Boshaftigen, die des HErrn Wort verwerfen und sich von seinem Geist nicht strafen lassen wollen; laßt uns aber auch gegenüber den Irrenden, die unserer Pflege befohlen sind, nicht mit gesetlicher Härte verfahren, damit das zerstoßene Rohr nicht zerbrochen und der glimmende Docht nicht gar ausgelöscht werde, sondern anhalten, strafen, drohen, ermahnen mit aller Geduld und Lehre, um den fündigenden Bruder zu gewinnen.

Ja, uns allen tut not, daß einer den andern vertrage in der Liebe. Denn ein jeglicher auch unter uns wird seine Last tragen, mancherlei Sünden und Fehler, Schwächen und Gebrechen, die er noch durch dies zeitliche Leben im Fleisch schleppen muß, dis er endlich dort in jenem Leben ein vollkommener Mann werde, der da sei in der Maße des vollkommenen Alters Christi. Darum: "Einer trage des andern Last", einer helse in dienender Liebe dem andern vorwärts nach dem himmlischen Biele. In Summa: "So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichseit, Demut, Sanstmut, Geduld, und vertrage einer den andern und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den andern, gleichwie Christus euch vergeben hat, also

auch ihr." So wird sich auch in unserm kirchlichen Leben je mehr und mehr bewahrheiten das Wort des Psalmisten: "Siehe, wie sein und lieblich ist's, daß Brüder einträchtig beieinander wohnen, . . . denn daselbst verheißt der HErr Segen und Leben immer und ewiglich."

Ihm aber, unserm einigen Hirten und Bischof, der da gesetzt ist zum Haupt der Gemeinde über alles, wollen wir uns selbst und seine ganze Reichssache besehlen mit dem ernsten und gläubigen Gebet:

Erhalt uns durch bein' Güte Bei guter, reiner Lehr', Bor Rezerei behüte, Streit' für bein Wort und Chr', Daß wir dich allzusammen Loben in einem Geift, Sprechen: Des Herren Ramen Sei groß und hoch gepreift!

Amen.

G. A. B.

### Finanzbericht.

Auf der gegenüberstehenden Seite erscheint der eigentliche Bericht über die Budgetkassen der Synode für das erste Halbjahr 1923. Der Zweck dieses Berichts ist, allen Gliedern der Synode Gelegenheit zu geben, mit dem Stand der Synodalkassen bekannt zu werden, damit Vorsorge getrossen werden kann, daß am Ende des Jahres unsere Finanzen möglichst gesund abschließen.

Einige Punkte in dem Bericht verdienen besondere Erwähnung. Die Gesamtausgaben im ersten Halbjahr 1923 betrugen \$500,676.97, ungefähr die Hälfte des Gesamtbudgets von \$1,050,000. Hieraus darf man schließen, daß die Ausgaben sich ziemlich genau an die Voranschläge gehalten haben, und daß das Budget mit ziemlicher Genauigkeit ausgearbeitet worden war.

Die Gesamteinnahmen erreichten nur 30.57 Prozent des Budgets, obwohl die Sälfte des Jahres verstrichen ist. In den übrigen sechs Monaten sollten die noch sehlenden 69.43 Prozent des Budgets aufgebracht werden, also mehr als zweimal so viel als in der ersten Sälfte des Jahres.

Von unsern zehn Missionskassen haben nur zwei über ein Viertel ihres Budgets eingenommen und fünf weniger als ein Fünftel.

Die Einnahmen aus den Distrikten der Spnode für alle Budgetzwecke betrugen im ersten Halbjahr 1922 \$242,161.43; während der entsprechenden Periode dieses Jahres betrugen sie bloß \$214,355.48, ein Rückschritt im Betrage von \$27,705.95.

Bei Gelegenheit der jüngst abgehaltenen Synode legten alle Missionsbehörden ersreuliche Berichte ab über ihre Arbeit, und es wurde viel gesagt von neuen Türen, die sich der Synode öffnen. Die Missionskommissionen wurden ermuntert, ihre Arbeit zu erweitern; aber thr Eiser ist durch die leeren Kassen bedeutend gedämpst worden.

Wir müssen alle mit Gebet und Gaben unsere großen Aufgaben unterstützen. Wer von uns wollte, auch nur zum Teil, daran Schuld tragen, daß eine einzige Missionsgelegenheit unausgenützt bleiben müßte, weil es an Geld fehlt?

Theo. W. Edhart, Finanzsekretär.

# er Jutheraner B

# Finanzbericht über Die Hauptkaffen ber Synobe.

| Netto.<br>Kajienschuld.           |                                                                           | 13,192.11                               |                          |                   | 17 77 89                          | 100/01/01                                       | im Budget<br>Publishing<br><br>im Budget<br>tretär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bur kirchlichen Chronik. Aus unserer Synode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lotal.                            | \$2,000.00 \$1,050,000.00                                                 | 81,853.20<br>95,045.31                  | 331,624.64               | 500,676.97        | 58,558.61                         | 30.57%                                          | e von Kafserer Wm. Lehr eingingen, aber nicht im Budget  ein Zehntel der Dividenden des Concordia Publishing \$34,000.00 aus dem Ertrag des L. L. LKonds. bon Kafserer Aug. Lange eingingen, aber nicht im Budget  Theo. W. Echart, Finanzsetzet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fromme und begabte Schüler. Wichtige Anzeigen finden sich in der letzten Rummer des "Lutheraner", in der heutigen und werden sich in den nächsten Wochen und Monaten wiederholen. Wegen der Wichtigkeit der Sache gehen wir auch an dieser Stelle                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unter:<br>(tilbungs:<br>faffe.    | \$2,000.00                                                                | 2,010.48                                | 6) 1,497.12              | 840.00            | 2,667.60                          | 31.86%                                          | eingingen, a<br>ben bes Coi<br>1 bes L. L. I.<br>Eingingen, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | furz darauf ein. Das eine sind die Anzeigen unserer Lehransitalten. Alle unsere Lehranstalten bitten um Zusendung neuer: Schüler und Studenten, die sich für das Predigtamt und Schulamt: borbereiten wollen. Die Not der Kirche erfordert dies. Die fleißige:                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ber-<br>forgungs-<br>taffe.       | 2) \$150,000.00                                                           | 76,019.22                               | 5) 70,518.52 6) 1,497.12 | 92,000.00         | 54,537.74                         | 47.01%                                          | rr Wm. Lehr ei<br>I ber Divibend<br>us bem Ertrag<br>Aug. Lange el<br>Theo. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beschickung unserer Anstalten muß regelmäßig, nicht ruckweise gestschen. Denn auch das Ausscheiben von Predigern und Lehrern , das Mitwerden, das Sterben derselben findet mit einer gewissen Regelmäßigkeit statt, und die neuen Arbeiter sollen an die Stelle:                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reger<br>mission.                 | \$28,000.00 \$15,000.00 1) \$1,500.00 \$12,000.00 \$4,800.00 \$110,000.00 |                                         | 22,918.00                | 22,918.00         |                                   | 20.83%                                          | ein, die von Kaffierer<br>10 ein — ein Zehrtel<br>11 und \$34,000.00 aus<br>1111, die von Kaffierer K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber alten, ausgebienten und heimgegangenen Diener der Kircheltreten. Bor allem sollte das hohe, heilige Werk der Mission regelze mäßig und in immer verstärktem Maßstabe erweitert werden. Dazu sind stets frische Prediger und Lehrer nötig. Aber bei den                                                                                                                                                                                                                                               |
| In Section.                       | \$4,800.00                                                                | 1,332.89                                | 878.80                   | 1,785.05          | 426.64                            | 18.30%                                          | 4 ein, die n. 0.00 ein — und \$ ein, die v. n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Werben um neue Schüler übersehe man auch nicht, was die eine<br>und andere Anzeige mit Recht besonders noch hervorhebt. Ir<br>einer dieser Anzeigen sagt ein Direktor eines unserer Colleges:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fremde<br>fprachtge<br>Wilflonen. | \$12,000.00                                                               | 6,072.36                                | 2,456.87                 | 5,650.00          |                                   | 20.47%                                          | Schließt \$9779.34 ein, die te berden tönnen.<br>Schließt \$10,000.00 ein -<br>vom Jahre 1922 — und<br>Schließt \$859.75 ein, die ect berden tönnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Sowohl das zukünftige Wohl der Kirche, in der einst verantwor: tungsvolle Stellungen einzunehmen sind, als auch der christliche und wissenschaftliche Charakter unserer Anstalt erheischt es, das man uns Schüler sendet, die gute Caben und einer                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juden:<br>mission.                | 1) \$1,500.00                                                             | 2,490.61                                | 436.02                   | 2,000.00          | 926.63                            | 29.06%                                          | 4) Schlieft \$ berrechnet werden 5) Schlieft \$ House vom Jahr 6) Schlieft \$ berrechnet verben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auten Charakter haben." Das gilt von allen unserr<br>Anstalten. Für den Dienst in der Kirche sind die allerbesten Kna-<br>ben, was Begabung und Charakter anlangt, gerade gut genug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andianer<br>mission.              | \$15,000.00                                                               | 238.15                                  | 2,754.59                 | 3,400.00          |                                   | 18.36%                                          | а ш а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wenn ein Knabe nicht die nötigen Anlagen und Gaben für einer besonderen irdischen Beruf hat, dann eignet er sich ganz gewiss nicht für den Dienst in Kirche und Schule. Und zu den nötiger Charaktereigenschaften, die ein Schüler und Student haben soll                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laube<br>ftummene<br>mission.     | \$28,000.00                                                               | 7,378.98                                | 4,940.42                 | 10,918.00         |                                   | 17.64%                                          | licher Kaffen:<br>licher Kaffen:<br>1eordia Pub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gehört nach Gottesfurcht, Fleiß, Gewissenhaftigkeit und Treu :<br>auch die Beständigkeit. Der Direktor einer andern Anstalt schriel !<br>kürzlich im Rückblick auf das verslossene Schuljahr öffentlich: "Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Euro-<br>pāifce<br>Wission.       | \$30,000.00                                                               | 8,779.25                                | 6,934.68                 | 8,217.35          |                                   | 23.11%                                          | fitcht<br>Sfitcht<br>Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | müssen wieder das leichtsinnige Wegbleiben einer großen Anzah<br>früherer Schüler beklagen. Siebenundzwanzig sind aus nichtigen<br>Gründen trotz mehrsacher Ermunterung nicht wiedergekommen<br>Wenn man bedenkt, wieviel Ermunterung und Korrespondenz ein                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mtssen<br>in Sab-<br>amerisa.     | \$60,000.00                                                               | 30,139.13                               | 11,930.26                | 26,804.23         |                                   | 19.88%                                          | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kostet, auch nur einen Schüler zu gewinnen und ihn dann zu<br>halten, so ist solche Erfahrung entmutigend. Vierzehn sind in<br>Laufe der ersten Wochen wieder nach Hause gegangen oder in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .Hetden-<br>mission.              | \$125,000.00                                                              | 17,945.03                               | 23,451.39 4) 44,435.93   | 75,697.49         |                                   | 49,206.59<br>27.72%                             | rfe Kaffe \$3200.00 nötig. Ein voraus<br>ubget abgezogen.<br>Raffe \$200,000.00 nötig. Ein voraus<br>Budget abgezogen.<br>diefer Kaffe aus den Dividenden des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | andere Anstalten eingetreten, weil sie ihre Eintrittsegamina nich<br>bestanden haben." Es ist auch unsere Beobachtung, daß öster i<br>Schüler auf unsere Anstalten geschickt werden, die weder die nötig<br>Begabung noch die ersorderlichen Charaktereigenschaften haben:                                                                                                                                                                                                                               |
| Innere<br>Wilfion.                | \$125,000.00                                                              | 13,498.58                               | 23,451.39                | 61,921.25         |                                   | 51,968.44                                       | viese Kasse State State State State State State State State Control of the Contro | llnd deshalb heben wir diesen Punkt noch besonders hervor.<br>L. F.<br>Tüchtige Brosessoren. Die andern Anzeigen, auf die wi<br>noch besonders eingehen möchten, sind die Wahlanzeigen für un                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spnodal:<br>faffe.                | \$386,700.00 \$125,000.00 \$125,000.00                                    | 10,993.83                               | 3) 138,472.04            | 188,525.60        |                                   | 61,047.39                                       | he find für imurbe bom<br>ir find für bi<br>die bom die bom<br>die bom die bi<br>die bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sere verschiedenen Anstalten. Unsere lette Synode hat eine ganz<br>Anzahl Krosessuren geschaffen, im ganzen nicht weniger als acht<br>zehn, wenn wir uns recht erinnern. Die Kandidaten für dies<br>Krosessuren werden nun in den kommenden Wochen nominiert                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Bubget für 1923                                                           | Raffenbestand am 31. Des<br>gember 1922 | ₩ CC 04                  | 3um 30. Juni 1923 | Raffenbestand am 30. Juni<br>1923 | Budgeteinnahme bis 3um 30. Juni 1923, nach Pro- | 1) Filt biefes Jahr find für diefe Kaffe \$2200.00 nötig. bestand von \$1700.00 sourde vom Budget abgezogen. 2) Für diefes Jahr sind für diese Kaffe \$200,000.00 nötig. bestand von \$50,000.00 murde vom Budget abgezogen. 3) Schließt \$50,000.00 ein, die dieser Kasse aus den Didlishing House gustoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und aus den Nominierten werden dann die Professoren gewählt! Das ift eine Sache von größter Tragweite, die darum auch all unsere Christen mit treuer Fürbitte begleiten wollen. Unser Shnode hat für die äußerliche Hebung und Verbesserung unsere Lehranstalten große Summen bewilligt. Aber gute Reparature und schöne, zwedentsprechende Neubauten helsen nicht viel, wennicht die rechten, geeigneten Lehrer für den Unterricht der Schüle und Studenten vorhanden sind. Um der Wichtigkeit der Sach |

willen werden darum auch alle Gemeinden aufgefordert, sich an der Kandidatenaufstellung zu beteiligen. Gott schenke unsern Anstalten die rechten Männer, die ihren hohen Beruf, zukünstige Prediger und Lehrer des Evangeliums vors und auszubilden, hochschätzen und stets im Sinne und im Interesse der Kirche aussrichten!

In Berbindung damit sei noch an einige Bestimmungen erinnert, die beachtet werden follten. Die Ordnungen der Synode über diese Nominationen und Wahlen sinden sich im 29. Shnodal= bericht, vom Jahre 1914, Seite 111 ff., und werden in dem in Vorbereitung befindlichen "Shnodalhandbuch" besonders abge= bruckt werden. Nach diesen Bestimmungen mussen die Nomina= tionen innerhalb drei Wochen nach der in den Synodalzeitschriften veröffentlichten Aufforderung zur Nomination geschehen. Damit diese Bestimmung ausgeführt werden kann, sollte das Datum für das Ende des Nominationstermins immer angegeben werden, und zwar sollte es nicht von dem Datum der Einsendung der Anzeige an gerechnet werden, sondern drei Bochen vom Erscheinen der betreffenden Nummer des "Lutheraner" oder des Lutheran Witness. Dieses Datum läßt sich leicht berechnen, da sowohl der "Lutheraner" als der Lutheran Witness immer an einem Diens= tag batiert wird. Es ist ferner Ordnung der Synode, daß die Namen der nominierten Kandidaten veröffentlicht werden und dann drei Wochen vor der Synode stehen, ehe die Wahl stattfinden fann. Damit diese Bestimmung ausgeführt werden kann, sollte auch das Datum der Wahl angegeben werden, und zwar nicht drei Wochen von dem Datum der Einsendung an, sondern drei Wochen von dem Erscheinen der betreffenden Rummer der Synodalzeit= schrift an. Nur so haben - und das ift der Sinn dieser Beftimmung — alle Synodalglieder Gelegenheit, Kandidaten zu nominieren und gegebenenfalls gegen einen Rominierten zu protestieren. Aus diesem Grunde muffen aber auch die angegebenen Termine wohl beachtet werden. Wenn zum Beispiel noch Nomi= nationen einlaufen nach Abschluß des Termins für die Nominas tion, sogenannte "nachträgliche Nominationen", so können die in diefer Weise zu spät Nominierten bei der Bahl nicht in Betracht kommen, es sei benn, daß das Wahlkollegium freiwillig das Datum der Wahl hinausschiebt.

Endlich sei noch daran erinnert, daß der "Lutheraner" immer am Donnerstag vor dem Dienstag, dessen Datum er trägt, abgeschlossen wird. Man sende also alle Mitteilungen immer so bald als möglich ein, spätestens so, daß sie am Donnerstag früh hier in St. Louis abgeliesert werden. Was später kommt, muß bis zur nächsten Nummer warten, da der Druck und die Versendung des Vlattes in unserm Concordia Publishing House es sordern, daß der Abschluß pünktlich geschieht. Kommt eine Wahlanzeige zu spät, wie es wiederholt früher und auch diesmal schon wieder geschehen ist, so ist das für die betressend Anstalt nachteilig, da dann Nomination und Wahl später angesetzt werden müssen. L. F.

Die Orbination und Einführung unserer Predigtamts und Schulamtskandibaten. Wie der "Lutheraner" schon mitgeteilt hat, sind im Juni 109 Predigtamtskandidaten und 49 Schulamtskandidaten aus unsern zwei Predigerseminaren und zwei Schulstehrerseminaren in das Predigtamt und Schulamt berufen worden. Alle diese Kandidaten werden nun in den nächsten Wochen und Monaten ihr Amt antreten und in dasselbe eingeführt werden. Die Predigtamtskandidaten werden nach apostolischskirchlicher Ordnung mit Handausstegung ordiniert werden, auf welche Ordnung der heilige Apostel Paulus Bezug nimmt, wenn er den jungen Prediger Timotheus erinnert: "Laß nicht aus der Ucht die Gabe, die dir gegeben ist durch die Weissagung mit Handausstegung der Altesten" und ihn ermahnt: "Die Hände lege niemand bald" (das heißt, leicht, unbedacht, ohne weiteres) "auf", 1 Tim. 4, 15; 5, 22.

Diese Ordination ist nach biblisch-lutherischer Lehre die Bestätigung des Berufes, den die Kandidaten von den Gemeinden erhalten haben, und sollte baher auch nicht in der Beimatsgemeinde des Berufenen, sondern in der Gemeinde, die dem Kandidaten den Beruf ausgestellt hat, geschehen. Die Gemeinde, die einen Kandidaten zu ihrem Prediger berufen hat, erwartet mit Recht, daß der Neuberufene in ihrer Mitte ordiniert und so sein Beruf be= stätigt wird. Deshalb sagt unser gutes lutherisches Bekenntnis in den Schmalkalbischen Artikeln: "Diese Worte" — es ist die Rede von 1 Petr. 2, 9 - "betreffen eigentlich die rechte Kirche, welche, weil sie allein das Priestertum hat, muß sie auch die Macht haben, Kirchendiener zu wählen und zu ordinieren. Solches zeugt auch der gemeine Brauch der Kirche. Denn borzeiten wählte das Volk Pfarrherren und Bischöfe; dazu tam der Bischof, am selben Ort ober in der Nähe gesessen, und bestätigte den gewählten Bischof durch Auflegen der Hände, und ist dazumal die ordinatio nichts anderes gewesen denn solche Bestätigung." (Concordia Triglotta. S. 524 f.) Richten wir uns daher auch überall nach der guten lutherischen Ordnung, die die rechte Lehre von der Ordination zum Grunde hat!

Den Auftrag zur Ordination und Einführung der Brediat= aintskandidaten und zur Einführung der Schulamtskandidaten hat der Prases des Distrikts, in dessen Mitte sie berufen sind, zu er= teilen, wie unsere Synodalkonstitution es bestimmt, wenn sie die Distriktspräsides verpflichtet, "die kirchliche Ordination der ihrem Distrikte zugewiesenen Predigtamtskandibaten und die Einweisung berselben sowie der Schulamtskandidaten in ihr Amt sowie auch die Einführung aller von den Gemeinden in die Distrikte berufenen Prediger und Lehrer entweder selbst zu besorgen oder in ihrem Auftrag beforgen zu laffen". Da nun die Synode felbstverftänd= lich erwartet, daß alle, die als Prediger und Lehrer an ihre Ge= meinden oder in ihre Missionen berufen werden, sich auch gliedlich der Shnode anschließen, so sollten alle Kandidaten bei dem Präfes bes Distrikts, in den sie als Prediger und Lehrer berufen worden sind, ein Gesuch zur Aufnahme in die Synode einreichen. Dies geschieht am einfachsten bann, wenn sie fich an ihren Prafes um Anordnung ihrer Ordination oder Einführung wenden. Distriktspräses hat kein Recht, einen Auftrag zur Ordination oder Einführung zu erteilen, wenn die Kandidaten nicht zugleich um Aufnahme in die Spnode bitten.

Endlich heben wir noch bei dieser Gelegenheit hervor, daß nach unserer jeht geltenden Synodalkonstitution auch die Lehrer an Gemeindeschulen im Auftrag des Distriktspräses in ihr Amt eingeführt werden sollen, wie die oben angeführte Bestimmung dessagt. Das seht aber voraus, daß auch jeder Lehrer, der einen andern Beruf annimmt, dies seinem Präses meldet, damit dieser Auftrag zu seiner Einführung erteilen kann. Und wenn ein schon im Ante stehender Pastor oder Lehrer in einen andern Distrikt zieht, sollte er sich in jedem Falle ein Entlassungszeugnis oder transfer von seinen disherigen Distriktspräses geben lassen und dies seinem neuen Distriktspräses mit seiner Bitte um Einssührung zusenden. Die Beobachtung dieser Ordnung ist nötig bei der immer zunehmenden Ausbehnung unserer Shnode und der immer größer werdenden Zahl ihrer Pastoren und Lehrer.

Und nun wolle der gnädige, treue Gott die vielen jungen Arbeiter, die in den nächsten Bochen in seinen Dienst in Kirche und Schule treten, reich außrüsten mit seines Heiligen Geistes Gnade und Gaben, sie in ihrem hohen, wichtigen Amte segnen und vielen zum Segen sehen, sie mit rechter Gewissenhaftigkeit, Treue und lauterer Frömmigkeit zieren zur Shre seines heiligen Namens und zum Heile seiner Kirche!

Anfang unserer Wohammebanermission in Indien. Am Sonntagabend, den 1. Juli, fand in der St. Johannisgemeinde zu Racine, Wis., ein besonderer Gottesdienst statt. An diesem Abend

erlebte diese Gemeinde nämlich die Freude, einen ihrer Söhne, P. Adolf Brug, Ph. D., als Mohammedanermissionar nach Indien abordnen zu dürfen. Diese Mohammedanermission wird in Verbindung mit unserer Beidenmission in Indien betrieben werden, weil unsere dortigen Missionare auf ihren Missionsgebieten be= ständig auch mit Mohammedanern zusammentreffen. Dr. Brux hat sich durch besondere Studien in Chicago gerade auf diese Arbeit in der Miffion vorbereitet. Dir. G. Chr. Barth von Milwaukee hielt bei diefer Feier die englische Predigt, der Unterzeichnete die deutsche. Dr. Brug und Frau find am 11. Juli von New York abgereist. Zwei Tage vor der Abordnung dieses unsers ersten Mohammedanermissionars kam ein Brief von unserm Missionar Rüchle in Ambur, Indien, an den Unterzeichneten an, worin er ihm folgendes schreibt: "Wie wir hören, soll Dr. Brug dieses Jahr herauskommen. Seine Arbeit ist, menschlich geredet, noch schwerer als die unfrige. Es mag ihm aber zur Ermunterung dienen, wenn Sie ihm mitteilen, daß wir nächstens einen Mohammedaner aus Krishnagiri taufen werden, der dort lange Jahre Lehrer war. P. G. A. Raumann, unser früherer Missionar, kennt ihn gut; Majuth heißt er."

Hätte das Papsttum des Mittelalters so viele Millionen an Gut und Blut geopfert, um den Mohammedanern das Evansgelium zu bringen, wie es in den sieden schrecklichen Kreuzzügen verschwendet hat, den Mohammedanismus mit Gewalt zu überswinden, so hätte es nach Christi Sinn gehandelt, wie ihm dies der treue Blutzeuge Nahmund Lull seinerzeit bezeugte, der als erster Mohammedanermissionar auszog und in seinem achtzigsten Lebensjahr, am 30. Juni 1315, unter den Mohammedanern Nordafrikas den Märthrertod erlitt.

Die Mohammedaner Indiens sind vor fast tausend Jahren vom blinden Heidentum zum Mohammedanismus übergetreten. Möge unser Herr und Heiland JEsus Christus mit unserm Missionar und der Schwester, die ihn begleitet, ziehen in ihrem friedslichen Kreuzzuge gegen eine tausendjährige Hochburg Satans! J. F. Börger sen.

Bfingfttaufen in Chinan, China. Am erften Pfingfttag dieses Jahres wurden auf unserer Missionsstation in Shihnan dreizehn Chinesen getauft: fünf erwachsene Männer, drei Jüng= linge, drei kleine Anaben und zwei kleine Mädchen. Dies bringt die Gesamtzahl unserer getauften Eingebornen in Shihnan auf Missionar Lillegard hatte diese Katechumenen einunddreißig. unterrichtet und vollzog auch die Taufhandlung. Bor dem Saupt: morgengottesbienst wurde ein besonderer Taufgottesbienst gehalten. Die Katechumenen legten zunächst vor öffentlicher Versammlung in der üblichen, auch bei uns in China beibehaltenen Prüfung ein gutes Zeugnis ihres Glaubens ab. Darauf traten sie einzeln vor den Altar, legten ihr Taufgelübde ab und emp= fingen dann die heilige Taufe. Darauf folgte ein Lied, und dann wurden die fünf Kinder getauft. Alles geschah natürlich in chine= sischer Sprache.

Die Getauften sind: Chang Kan=ch'en, Missionar Kleins Sprachlehrer; Liu Pei=li, ein Sekretär beim hiesigen Militär; Liu Li=wei, ein Schneider; Chang Chih=pin und Ch'en Yao=lin, beide Schüler in unserer Tagschule; Wu Hio>chin und Yao Ta=wei (Ta=wei = David), ersterer Koch, lehterer Hauszunge für Missionar Klein; Ch'en Mi=chia (Mi=chia = Micha), Missionar Lillegards Diener; Chang Yüan=pei und Chang Fu=ch'un, Sohn und Tochter von Chang Kan=ch'en; Liu Pi=teh (Pi=teh = Petrus) und Liu Ma=li=ha (Ma=li=ha = Maria), Sohn und Tochter des Schneiders; K'ang Fei=li (Fei=li = Philipp), ein fünfjähriger Findling, der neulich in unsere hiesige Waisenanstalt ausgenom=men wurde.

Möge der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf diesen neu-

getauften Christen ruhen, sie stärken und kräftigen, behüten und bewahren, damit sie "das Ende ihres Glaubens davondringen, nämlich der Seelen Seligkeit"! Der Leser wolle es auch nicht unterlassen, Gott zu bitten, daß er durch reichliche Ausgießung des Heiligen Geistes noch viele andere Söhne und Töchter dieses Landes zu ihrem Schöpfer und Erlöser bekehren wolle!

Arnold B. Gebhardt.

#### Inland.

Fehlt uns ber Seilige Geist? Diese Frage bejahen die heutigen sogenannten Pfingstleute (Pentecostal Churches) und erklären, der Verfall der Christenheit rühre daher, daß die Christen unserer Zeit nicht mehr "des Heiligen Geistes voll" seien wie einst in den Tagen der heiligen Apostel. Solle die Christenheit genesen, so müsse, wie einst am Pfingstag, der Heilige Geist von neuem über die Christen ausgegossen werden. Die Gabe des Heiligen Geistes mit Wundern und Zungenreden sei die wichtigste Gabe, um die sich die christliche Kirche jeht bemühen müsse. Dies und noch mehr steht in dem Artikel, der vor uns liegt.

Dazu ist zu sagen: Die sogenannten Pfingstleute mit ihrem schwärmerischen Drängen und Treiben helfen der Kirche nicht, sondern schaden ihr nur. Gie verwirren die Bergen der Christen, machen sie an ihrem Glauben irre, führen sie von Christo und seinem Wort weg und leiten sie dazu an, ihre Rechtfertigung, Heiligung und Seligkeit auf etwas anderes zu gründen als allein auf die evangelischen Verheifzungen der Beiligen Schrift. Allerbings ist es mahr: weil viele Gemeinschaften Gottes Wort mit Menschenwort vermengen und viele, die sich Christen nennen, dem Evangelium nicht glauben wollen, so ermangeln sie des Heiligen Geistes. Ber das Wort verwirft, der betrübt und verwirft den Heiligen Geist, und das tun in unserer Zeit, wie auch einst zur Zeit der Apostel, Tausende und aber Tausende innerhalb der Diesem erschrecklichen Treiben darf die Kirche Christenheit. Christi nicht mußig zuschauen. Sie muß dagegen warnen; fie muß die Leute belehren und strafen; je mehr sich die Menschen dem Heiligen Geist, der im Wort und nur im Wort wirkt, widersetzen, desto mehr muß sie Gottes Wort in Anwendung bringen. Dadurch wird gebessert, was zu bessern ist. Gottes Wort allein kann die Christenheit vor gänzlichem Verfall bewahren. Wort muß daher zur Anwendung kommen. Den Menschen muß immer aufs neue Gefet und Evangelium ins Berg gepredigt werden. Das ist Gottes Beise, Sünder selig zu machen und sie zu auten Bäumen mit rechten Früchten, den Früchten des Glaubens und der Gottseligkeit, heranzuziehen.

Andere Wege führen vom Ziel ab. Wer von Gott Zeichen und Wunder, Zungenreden und Geistestause, im Sinne der heutisgen Pfingstleute sordert, der begeht denselben Fehler, den einst die Pharisäer begingen, als sie vom Herrn ein Zeichen forderten. Diesen Fehler begingen die Pharisäer, weil sie dem Worte Jesu nicht glauben wollten, und denselben Fehler begehen die Pentecostal Churches, weil sie dem Worte Gottes nicht zutrauen, daß ihm die Kraft innewohnt, die Menschen zu Gottes Kindern wiederszugebären.

Luthers Mage über die Schwärmer seiner Zeit ist noch heute berechtigt: "Wie denn die Schwärmer und Rottengeister das äußerliche Wort oder Predigtamt verachten und wegtversen und sagen: Es ist nichts mit dem Predigtamt und dem äußerlichen Wort; denn es würden die Leute je nicht from mer und besser davon. Nun hören es ihrer viel und bleiben hernach so arg wie zuvor; das macht nun, daß sie nicht alle zu Christo bald kommen, die das Wort Gottes hören. Aber sage du nicht also wie sie: Ei, hilft das mündliche Wort nicht, so will ich in die Kammer gehen, spekulieren und gaffen, dis daß mich

ber Vater zieht und das Herz rühre. Aus, aus mit deinen Gebanken! Mitnichten; denn da ist der leidige Teusel. Und wenn alle deine Gedanken allhier gleich so süß wären als Zucker, so sind sie doch der leidige Teusel." (VII, 2289.) Was Luther hier straft, das muß auch an den Schwärmern unserer Zeit gestraft werden. Weil trot der Predigt Heuchler und träge Christen bleiben und nicht viele bekehrt werden, so verachten sie die Predigt des Wortes, sehen ihre Hossung auf selbsterdichtete Mittel, wie Wunder und Zungenreden, und verwirren die Herzen. Da ist wahrlich der leidige Teusel, der es auf das Verderben der Mensichen abgesehen hat!

Bas macht man mit Schniben? Diefe Frage lag den Südlichen Baptisten auf ihrer Generalversammlung in Kanfas City, Mo., vor. In der Kasse für auswärtige Mission war eine Schuld bon \$400,000, in der für einheimische Mission eine Schuld bon ungefähr \$800,000. Schulden bedeuteten diese Posten eigentlich nicht. Die Süblichen Baptiften hatten fich das hohe Ziel gestedt, binnen fünf Jahren die schöne Summe von \$75,000,000 für kirch= liche und Missionszwecke zu sammeln. Bon diesen \$75,000,000 waren in den ersten vier Jahren \$43,000,000 eingekommen, und den beiden obenerwähnten Kassen fehlten die angegebenen Posten. Um das Fehlende zu beden, muffen die Gudlichen Baptiften in diesem Jahre \$32,000,000 aufbringen. Und das wollen sie auch tun, wie sie auf ihrer Versammlung in Kansas Cith beschlossen haben. Somit wäre die Frage: Bas macht man mit Schulden? beantwortet. Die Antwort ist einfach die: Man bezahlt sie. Die Südlichen Baptisten gablen 3,284,634 fommunizierende Glieder. Demnach hätte jedes kommunizierende Glied neben sonstigen Ausgaben \$9.74 für diesen Zwed beizusteuern. Gewiß, eine nicht zu hohe Summe.

Nun die Anwendung. Auch wir haben in unsern Kassen eine Schuld von etwa \$300,000, also eine Schuld, die sich — wenn wir einmal so rechnen wollen — für jedes kommunizierende Glied auf einen halben Dollar beläuft. Unsere Synode mußte in Fort Bayne aber weitere \$3,000,000 bewilligen. Das macht für jedes kommunizierende Glied etwa \$4.90, auf drei Jahre berechnet, ober \$1.63 jährlich. Rurg, wenn jedes kommunizierende Glied jährlich \$3.65 beitrüge, so würde das alle unsere Ausgaben für auswärtige Awede beden. Unfere Sprode zählt etwa 638,951 Kommunizierende. Die Südlichen Baptisten gahlten im Nahre 1906 etwa 2,009,471 Glieber, 1916 etwa 2,708,870, 1922 etwa 3,284,634. Sie wuchsen daher an Gliederzahl in jedem Rahrzehnt um so viel, als wir gegenwärtig überhaupt kommuni= zierende Glieder haben. Sind wir vielleicht auch deswegen so wenig gewachsen, weil wir so wenig für Gottes Reich gegeben haben? Als wahre sichtbare Kirche Christi haben wir doch gewiß eine beilige Pflicht! F. T. M.

"Einigkeit im Geift zeitigt gute Fruchte in ber Diffions= arbeit", ichreibt der "Friedensbote", das Blatt der Unierten. Bir Iesen: "Im Jahre 1919 haben sich die protestantischen Rirchen, bie im Staate Montana Missionsarbeit betreiben, geeinigt, bas Feld unter fich zu teilen, damit einerseits kein Gebiet überseben und andererseits Konkurrenz, die nur die Kräfte zersplittert, ausgeschaltet würde. Methobisten, Baptisten und andere berichten jest, daß der Plan mit gutem Erfolg durchgeführt worden sei. Man hat sich nun geeinigt, auch in Idaho, Whoming und im nördlichen California in derfelben Beise gemeinschaftlich zu arbeiten. Durch ein neues Unternehmen bekundet man auch im Staate Utah benselben Geift. Bier haben Presbyterianer, Vereinigte Presbyterianer, Methodisten, Baptisten, Epistopalisten, Campbelliten und Kongregationalisten es unternommen, mit bereinten Kräften eine christliche Universität in Salt Lake City zu unterhalten. Das bon ben Presbyterianern gegründete Westminster College foll zu

einer solchen ausgebaut werden. In Utah befinden sich etwa 50,000 Protestanten, von denen 10,000 den Gemeinden gliedlich angeschlossen sind. Die Zahl der Mormonen beträgt etwa eine halbe Million."

Die genannten Kirchengemeinschaften legen allerdings eine gewisse Sinigkeit im Geist an den Tag. Das ist aber eine Sinigkeit, die Gottes Wort weder kennt noch will, nämklich die Sinigkeit des Unionismus. Wären diese Gemeinschaften ehrlich und würsden sie sich nach Gottes Wort richten, so könnten sie solchen, die doch nach ihrer überzeugung salsche Lehre treiben, die Brudershand nicht reichen. Darin besteht aber der Schade unserer Zeit, daß man sich über Gottes Wort hinaus die Bruderhand reicht. Ferner sind alle diese genannten Kirchengemeinschaften von groben Fresend durchseucht; gibt es doch unter allen solche, die öffentslich die Singebung der Heiligen Schrift, die Gottheit Jesu Christi und seine stellvertretende Genugtuung leugnen. Gott bewahre alle Christen vor solcher Einigkeit im Geist!

Geschäftsführung im hristlichen Geist. Angeregt durch die Schriften des Statistikers und Geschäftsmannes Roger Babson, haben sich in verschiedenen Städten des Landes christliche Geschäftsleute zu Vereinigungen zusammengeschlossen mit dem aussgesprochenen Zweck, im Geschäftsleben christliche Grundsähe zur Geltung kommen zu lassen. Die verschiedenen Vereine haben sich vor kurzem in Kansas Cith zu einer nationalen Vereinigung zussammengetan.

Es ist wirklich erfreulich, wenn sich christliche Geschäftsleute vor andern durch Gottseligkeit, die zu allen Dingen nütze ift, auszeichnen. Auch von Geschäftsleuten forbert Gott, daß sie ihre Arbeit zu seiner Shre und zum gemeinen Nuten ihrer Dit= menschen verrichten. Dem Grundsatz der Beltkinder: "Geld regiert die Welt" haben daher driftliche Geschäftsleute das Wort der Schrift entgegenzustellen: "Du Rechnung von deinem Haushalten!" Luk. 16, 2. Wer dies im Auge behält, daß er einst über sein Haushalten vor Gott Rechnung ablegen muß, der wird auch im Geschäft seinem Nächsten gegenüber Liebe und Gerechtigkeit üben. Beil man in unserer Zeit das erste vergißt, so unterbleibt auch das zweite, und wir haben es unserer Selbstsucht, Geldgier und der Bernachlässigung des Wortes Gottes zu verdanken, daß uns der Teufel allenhalben mit Streiks und Unruhen, Haß und Neid plagt. F. X. M.

#### Ausland.

Wie bekommen wir unfere Gemeinbeschulen wieber? Auf diese Frage antwortet der Australian Lutheran vom 9. Mai dieses Jahres unter anderm, wie folgt: "Dies ist gewiß eine sehr wichtige Frage, die das ganze Leben unserer Kirche tief berührt. Die Ge= meindeschule ist das wichtigste Mittel zur rechten Erziehung unserer Kinder; und dies Mittel ist uns in Südaustralien entrissen worden. Bie bekommen wir nun unsere Schulen wieder? Dreierlei muffen wir tun: wir muffen zunächft von Berzen Bufe tun. wir mussen beten und flehen, und wir mussen rasch und energisch handeln. Warum find nämlich unsere Schulen geschlossen worden? Etwa, weil sie die Kinder lehrten, Landesberräter zu sein? Ge= wiß nicht. Gott hat es zugelassen, daß man unsere Schulen ge= schlossen hat. Warum? Will er vielleicht nicht die Seligkeit unserer Kinder? Eine solche Ansicht ist gewiß verkehrt, denn Gott will das Heil aller Menschen. Aber tragen wir nicht selbst Schuld daran? Haben wir allezeit das Heil unserer Kinder so gesucht, wie er es von uns fordert? Ist nicht unsere Eleichgültigkeit und Nachlässigkeit, unsere Lauheit und unser Widerwille, unsere Geld= gier und unfer Reid die Urfache, westwegen uns die Schulen ge= schlossen worden sind? Im Reiche Gottes gilt die Regel: Wer die Gaben, die Gott gibt, berachtet, dem werden sie genommen werden; wer sie aber hochschätzt, dem werden sie durch Gottes

Unabe erhalten bleiben. Haben wir unsere Schulen so geschäht, wie sie es verdienten?

"Groß und herrlich waren die Gelegenheiten, die uns Gott geschenkt hatte, um in diesem Lande unsere Kinder in der Zucht und Vermahnung zum HErrn zu erziehen. Wir hatten das ganze Gotteswort vollkommen lauter und rein. Wir durften das herr= liche Gut der Religionsfreiheit voll und gang genießen. Aber haben wir diese Gelegenheiten recht benutt? Haben wirklich alle Gemeinden, die dazu wohl imftande waren, driftliche Schulen errichtet und Unkoften und Opfer nicht gescheut? Haben wir uns ferner um die driftliche Erziehung folder Kinder bemüht, die nicht zur Gemeindeschule kommen konnten? Und wo driftliche Schulen errichtet worden waren, sind unsere Gemeinden dafür auch recht bankbar gewesen? Haben sie bie Bichtigkeit der Gemeindeschulen vollauf erkannt? Haben sie die Arbeit christlicher Lehrer hochs geschätzt und sie gebührend belohnt? Wurden nicht an vielen Orten die Gemeindeschulen nur gebulbet? Prüfen wir uns nur ernstlich und gewissenhaft, so mussen wir und in den Boden hinein schämen und bekennen, daß es lauter Gottesgüte ift, daß wir noch nicht gar aus sind. Dann werden wir es auch berstehen, wie Gott es zulassen konnte, daß uns die criftlichen Schulen geschlossen wurden. Aber Gott kann uns auch unsere Schulen wieder bescheren. Reine Macht der Welt kann fie geschloffen halten, wenn sie uns Gott wiedergeben will. Gott wird sie uns aber nicht wiedergeben, wenn wir nicht die Ermahnung zu Berzen nehmen und bon Bergen Bufe tun. Bufe, wirkliche Bufe, bon seiten aller unserer Gemeinden, Pastoren und Lehrer für die Sünden, die hinter uns liegen, ist der rechte Beg, der uns wieder zu offenen Gemeinbeschulen führt. Lagt uns Buge tun, bamit Gott uns um Chrifti willen unsere Sünden vergeben möge!"

Ameierlei tam uns in ben Sinn, als wir biefen ernften Bugruf lasen. Auch uns lutherische Christen in Amerika geht dieser Bugruf an; benn wir finden in dem, was der Schreiber über Undankbarkeit gegen Gottes Güte fagt, einen Spiegel unsers Berhaltens gegen die Enade Gottes, die uns bisher driftliche Gemeindeschulen geschenkt und erhalten hat. Prüfen wir uns gewissenhaft, so mussen auch wir buffertig ausrufen: Lieber Gott, wir find undankbar gewesen. Gott gebe, daß wir dies beizeiten erkennen! Bas es heißt, Gottes Gnadenschätze verlieren, ift bas zweite, was der Artikel lehrt. Eine zu späte Reue ist bittere Reue. Wir sind das britte Geschlecht solcher, die durch Gottes Gnade sein lauteres Wort mit reichen Segnungen in diesem Lande haben durften. Sind wir jest undankbar, erkennen wir die Güte nicht, die uns zur Buge und zum Glauben ruft, fo werden wir vielleicht balb Gelegenheit haben, weinend an das versorne Zion unserer Väter zu denken. J. X. M.

#### Graniden.

Als fürzlich ein kleiner Neffe von mir längere Zeit zum Besuch bei uns war, lehrte ich ihn einige schöne Bibelsprüche. Ich suchte ihm natürlich den Sinn der Sprüche so klar wie möglich zu machen. So fragte ich ihn, als wir bei dem dritten Berse des 23. Psalms waren, ob er denn wisse, was das Wort "erquicken" bedeute. Er schüttelte das Köpfchen und sah mich fragend an. "Nun", erklärte ich ihm, "wenn du jeht, wo es immer so heiß ist, sehr durste ich ihm, "wenn du jeht, wo es immer so heiß ist, sehr durste bift wisse stringt dir jemand ein Glas mit ganz kalstem, frischem Wasser und du trinkst es und fühlst, wie gut das tut, dann bist du erquickt." Daß der kleine Schelm meine Belehrung begriffen und wohl gemerkt hatte, ging mir einige Stunden später daraus hervor, daß er mit einem geleerten Wasserglase auf mich zusprang und mir fröhlich zuries: "Jeht din ich einmal erquickt."

Bei dieser Gelegenheit kam es mir erst recht zum Bewußt= sein, mas für ein schönes Port das Wort "erquiden" in unserer

beutschen Sprache ist. Ist es nicht, als fühlte man schon etwas von der Bedeutung dieses Wortes, wenn man es nur aussprechen hört? Das ist wohl auch unserm Luther so ergangen, und darum hat er es so sleikig in seiner Bibelübersetzung gebraucht, auch wo das Wort des Grundtextes, genau genommen, etwas anders über= set werden müßte. So kommt es mehrmals in den Psalmen vor, wo die englische Bibel andere Ausbrücke gewählt hat. Auch im 23. Pfalm, den Luther so köstlich wiedergegeben hat, wäre das hebräische Wort mit "wiederherstellen" zu übersetzen. Besonders häufig erscheint das Wort "erquicken" im 119. Psalm, wo es els= mal gebraucht wird, wo es meift als Bitte ausgesprochen wird. Kann es einen tröstlicheren Spruch geben als den im Propheten Jesaias: "Stärket die müden Hände und erquicket die straucheln= den Anie", Rap. 35, 3, oder eine lieblichere Versicherung als die: "Ich will die müden Seelen erquicken und die bekümmerten Seelen fättigen", Jer. 31, 25? Kann jemand liebevollere und herzlichere Borte gebrauchen, um die Menschen zu sich einzuladen, als JEsus sie in die verschmachtende Welt hineinries: "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquiden!" Matth. 11, 28?

Ach ja, es ist ein köstliches Wort voll wundersamen Klanges! Ließen wir es nur nicht so oft bloß an unser äußeres Ohr schallen, und begnügten wir uns nur nicht so häusig mit dem bloßen Wohlslaute desselben! Eilten wir doch allezeit, wenn es in unsere müde, matte, abgehetzte Seele hineintönt, zu dem Quell, an dem immer ein frischer Trunk für uns bereitsteht, aus dem wir trinken dürsen nach Herzenslust, dis wir erquickt sind, erquickt durch den, der wie kein anderer und nichts anderes unsern schmachtenden Seelen das reichen und verleihen kann, was wir mit dem schönen Ausdruck "Erquickung" bezeichnen!

#### Treue im Aleinen.

Es ist zwar eine verborgene Christenherrlichkeit. Treue im Aleinen, das heißt, im Beruse, üben, aber sie ist schwerer und herrslicher als Märthrertum. Zum Märthrer hilst eine aufgeregte Zeit, ein bewegtes Gemüt, und es ist oft schnell gewonnen; es kostet einen kurzen Todesaugenblick. Bei der Treue im Aleinen aber trägt man die stille Langweile eines einförmig ablaufenden Lebens geduldig zum Preise des Herrn bis ans Ende. — So schrieb eins mal ein bekannter Pfarrer der Neuzeit.

über dies wichtige Stück des Christenstandes sagt ein anderer Prediger in einem Briese an eine nervöse Frau folgende beherstigenswerten Worte: "Sorgen Sie noch nicht um eine großartige Liebestätigkeit außer dem Hause, solange Sie körperlich noch so leidend sind, wie Sie schreiben. Zu Hause gibt es auch genug kleine, schücktern auswahsende Sündenkeime im Verkehr der Nächsten untereinander. Bieten Sie daheim Ihre ganze Liebesmacht auf, sie zu töten! Wer im kleinsten Kreise seine Treue und Echtsheit nie gründlich erprobt hat, wird schwerlich auf Fremde in der Ferne als Salz und Licht segensreich wirken. Außerdem steht Ihnen, solange Sie als kränklich und schonungsbedürstig gelten, ein besonderes Recht zu, auch freundlich und gut zu denen zu sein, die Sie pflegen. Machen Sie es gut mit diesen kleinen Segenssgelegenheiten, dann kann der Herr Sie später über mehr sehen.

"Wie fruchtbar ift ber fleinste Rreis, Wenn man ihn treu zu pflegen weiß!"

# Luther über die menschliche Bernunft in geiftlichen und göttlichen Dingen.

Benn Gott etwas heißt, fagt ober tut, so sollst du bein Maul zuhalten und auf deine Knie fallen, weiter nichts fragen noch sagen, sondern tun, was er dich heißt, hören, was er dir sagt, und dir gefallen lassen, was er tut. Denn Gott will von uns ungemeistert sein, die wir von Natur Kinder des Zornes, Sünder und Lügner sind. Deshalb sein Nat, Wort und Werk uns viel zu hoch ist, als daß wir's verstehen sollten. Noch sind wir so blinde, vermessene Narren, die sich dünken lassen, daß sie es nicht allein verstehen, sons dern auch wohl besser nachen könnten. Weil wir nun solcher Unart von Natur sind, so sollten wir unsere Weisheit beiseitekegen und in Gottes Gebot und Sachen also denken: Siehet es mich närrisch an, so ist es in Wahrheit keine andere Ursache, als daß ich ein großer Narr vin, der die göttliche Weisheit nicht sassen von berstehen kann; denn meine Torheit und Blindheit hindert mich."

## Für unfere Alten.

"Die gepflanzt sind in dem Hause des Herrn, werden in den Borhöfen unsers Gottes grünen. Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein", Ps. 92, 14, 15.

D Herr, laß mich stets grünen Auch in dem Alter noch! Allein dir möcht' ich dienen Selbst unterm Kreuzesjoch. Dann pflanz' mich in den Garten Auf einer neuen Erd', Da ich nach langem Warten Dir ewig grünen werd'.

#### Todesanzeige.

P. O. L. Hohen ftein wurde am 4. Dezember 1859 gu West Bloomfield, Wis., geboren. Im Herbst des Jahres 1875 bezog er das Concordia-College zu Fort Wahne. Nachdem er seine Studien daselbst beendigt hatte, bezog er 1880 das theo= logische Seminar zu St. Louis. Rach wohlbestandenem Examen im Sahre 1883 beriefen ihn die Gemeinden zu Best Prairie und Clear Point, Ark., zu ihrem Paftor. Am 23. September wurde er in Little Rod, Ark., von P. C. F. Obermeyer ordiniert. Ein Jahr später folgte er bem Beruf der Gemeinde zu Rewanee, Il. Sieben Jahre wirkte er dort in aller Treue, predigte, hielt Schule und missionierte; auch bediente er die Gemeinde zu Galesburg, II. Von 1892 bis 1904 war er Paftor der Dreieinigkeitsgemeinde zu Peoria, III. In diesem großen Felde war er unermüdlich tätig und bediente noch die Nachbargemeinden Brimfield und Morton. Im Nahre 1904 berief ihn die Dreieinigkeitsgemeinde zu Bloom= ington, Ju., als ihren ersten Pastor. Dieser Gemeinde hat er neunzehn Jahre lang mit Selbstverleugnung und aufopfernder Treue seine besten Kräfte gewidmet. Die letten Jahre ist ber Herr öfters mit Trauer bei ihm eingekehrt. Zwei erwachsene Kinder wurden ihm durch den Tod entrissen, und acht Monate bor seinem Beimgang mußte er seine Gattin Anna, geb. Mennide, mit der er achtunddreißig Jahre in glüdlicher She gelebt hatte, aus diesem Leben scheiden seben. Früher und schneller, als man ge= bacht hatte, ist er seinen Lieben am 9. Juni in die ewige Beimat nachgefolgt. Es überleben ihn bier Söhne, von benen zwei im Bredigtamt stehen, drei Töchter, vier Entel, zwei Bruder und zwei Schwestern. Sein Leben hat er gebracht auf 63 Jahre, 6 Monate und 5 Tage.

Die Leichenfeier fand am 12. Juni statt, wozu sich viele Kasstoren von nah und sern eingestellt hatten. Nach einem kurzen Trauergottesdienst im Hause, geleitet von P. J. Barthel, wurde die Leiche in der Kirche ausgebahrt, wo eine Menge von Gliedern und Freunden dem geliebten Seelsorger noch einmal ins Angesicht schaute. Im darauffolgenden Trauergottesdienst predigte Prof. G. Mezger über 1 Tim. 1, 15, und Prof. L. Wessel hielt eine Pres

digt in englischer Sprache über 1 Kor. 2, 2. Am Grabe amtierte Prof. G. Mezger.

Außer seinen Gemeinden hat der selig Vollendete der Shnode in verschiedenen ümtern gedient. Er gehörte zur Wahlbehörde des Seminars in Springsield und zur Schulbehörde des Zentral-Jlinois-Distriks. Er war Sekretär des Survey-Komitees der Synode und Glied des Interspnodalen Komitees. Auf all diesen Gebieten ist nun seine Arbeit vollendet, und der ewige Feierabend ist für ihn angebrochen. Das empfinden wir wohl als einen schweren Verlust; dennoch preisen wir die Gnade des Herrn wegen des seligen Gewinns, den ihm der Tod gebracht hat, und halten sein Gedächtnis in Ehren.

Chr. Bräunig.

#### Neue Drucksachen.

Alle an dieser Stelle angezeigten Bücher, Musitalien, Bilder usw. tönnen durch das Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., zu den beigefügten Preisen bezogen werden. Wo eine andere Bezugsquelle angegeben wird, wolle man, bitte, bemerken, ob zu besorgen, falls nicht vorrätig.

Der Heiland. Das Bild Issu Christi, den vier Evangelien nachgezeichnet. Bon Carl Manthehr zorn. Sechste Auflage. Verlag des Northwestern Publishing House, Milwaukee, Wis. 40:3 Seiten 7×10, in Leinwand mit Müdenr und Dedestitel gebunden. Preis: \$3.00. Zu beziehen vom Concordia Publishing House, St. Louis, Mo.

Dies ist das alte, schöne Wert in neuer Auflage. Es veraltet nicht, gewinnt aber immer neue Freunde und Leser. Die erste Auflage erschien im Jahre 1907, die zweite 1908, die dritte 1909; seit 1914 war es, da es in Europa gedruckt wird, nicht mehr zu haben. Es ist in 26,000 Exemplaren verbreitet. Das spricht beutlich für seine Beliebtheit. Die Ausstatung ist schön, der Bilderschmuck sorgfältig ausgewählt und vorzüglich; aber das Schönste ist der Inhalt: das Leben des Heilandes auf Erden, schlicht und einsach "den vier Edangelien nachgezeichnet", wie es auf dem Titelblatt heißt. Nimm und lies!

Synobalberichte ber Missourisynobe. Jahrgang 1922. Ar. 22. South Datota=District. 48 Seiten. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. Preis: 21 Cts.

Dieser Spnodalbericht enthält erstlich einen schönen Vortrag des Schulsinspettors A. C. Stellhorn über "Die Mission an unsern eigenen Kindern" (Seite 6 bis 12), der allgemeine Beherzigung verdient, sodann eine Lehrzabhandlung gegen die Presbyterianer, worin der Referent, P. W. Pröhl, erst über Entschung und Ausbreitung des Presbyterianismus das Kötige mitteilt, dann aber die falschen Lehren der Presbyterianismus das Kötige mitteilt, dann aber die falschen Lehren der Presbyterianer über Befehrung, Gnadenwahl und andere Lehrstücke aufzeigt und widerlegt. Sehr wichtig sind auch die ausschichen Berichte der Missions: und der Schultommission.

Letters to a Masonic Friend. By Th. Graebner. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 1923. 64 Seiten 61/4×91/2 Preis: 25 Sts.

Die sehr lesens: und beachtenswerten Artisel, die im laufenden Jahrsgang des Lutheran Witness erschienen und in diesem Abdruck nun weisteren Areisen in bleibender Form zugänglich gemacht sind. Wan gebe das Buch einem Freimaurer oder einem sonstigen Logenglied in die Hand und fordere ihn auf, sachlich zu urteilen.

Die Christusseindschaft der Loge. Bortrag, gehalten vor der Delegatenstonserenz von Milwautee von Paul Pieper. Auf Beschliß der Konserenz in Drud gegeben. 1923. Northwestern Publishing House Print, Milwaukee, Wis. 27 Seiten 5×6½. Preis: 10 Cts., das Hugend 50 Cts., das Hundert \$4.00.

Ein kejenswerter Vortrag, in dem das bewiesen wird, was der Titel anfündigt. Die Christusseindschaft der Loge wird nachgewiesen dei den Freimaurern, dem Order of the Eastern Star, der Frauenloge der Freismaurer, den Odd-Fellows und ihrer Frauenloge, den Redecca Lodge, den Knights of Pythias und ihrer Frauenloge, den Pythian Sisters, den Foresters, Elks, Eagles, Modern Woodmen of America und ihrer Frauensloge, den Royal Neighbors of America, den Woodmen of the World, den Knights of the Maccabees, der Brotherhood of American Yeomen.

A Brief Guide in the Christian Doctrine for Adult Catechumens.

Northwestern Publishing House Print, Milwaukee, Wis. 23

Seiten 4½×6½. Preis: Einzeln 15 Ets., das Duhend \$1.20.

Zu beziehen vom Concordia Publishing House, St. Louis, Mo.

Ein turger, bon P. F. Selle in Milwaufee berfaßter Leitfaben für ben Unterricht Erwachsener in der Beilslehre, der fich ichon bewährt hat, von vielen Paftoren gebraucht wird und jest sorgfältig durchgefehen und versbeffert worden ift. Moge er auch in der neuen Ausgahe viel Segen ftiften!

L. F.

# For Tutheraner So

Kunstwerk sieht, nimmt sie einen Meister an, der es gemacht hat; nie verfällt sie auf die Meinung, es sei von selbst entstanden, oder gar, es habe nie einen Anfang gehabt. Sie kann darum auch angesichts des Weltalls, dieses unbeschreiblich großen und erhabenen Kunftwerkes, nicht anders als erklären, daß ein Meister vorhanden ist, der es ins Dasein gebracht hat. Unumwunden erkennt sie an, daß dieser Meister ewig, allmächtig und allweise ist. Mit andern Worten, sie lehrt, daß die Weltichöbsung das Werk des großen Gottes ist, der zu der Zeit, die er beitimmt hatte. Simmel und Erde mit allem, was sie enthalten, hervorrief. Daß diese Annahme unserer Bernunft unumitökliche Wahrheit ist, saat ja schon der erste Vers der Bibel: "Am Anfang ichuf Gott Himmel und Erde", 1 Mof. 1, 1. Mit dem einen Wort vernichtet sie die wahnwizigen Ideen von der Ewiakeit des Stoffes und von der Entstehung der Welt durch Selbstzeugung. Was sie auf ihrem ersten Blatt berichtet, wiederholt sie gar häufig, und noch in ihrem letten Buch lehrt sie genau dasselbe wie in ihrem 1600 Jahre früher geschriebenen Eingangswort; vergleiche Offenb. 4, 11; 10, 6.

Offenbar ist die Beilige Schrift die einzige Quelle, der wir Aufschluß über die Ginzelheiten der Schöpfung entnehmen können. Menschen waren nicht zugegen, als Gott Himmel und Erde ins Dasein rief, sie ordnete und schmückte. Es gibt nur einen, der uns einen zuverlässigen Bericht darüber liefern kann, und das ist der Schöpfer selbst. In seinem heiligen Wort legt er uns diesen Bericht vor, und die höchste Unvernunft ist es, wenn man sich damit nicht zufrieden geben will. Die großen Tatsachen, die uns dort entgegentreten, sind diese: Durch sein blokes Wort, also aus nichts, hat Gott das Weltall geschaffen; er hat nicht bloß die Grundstoffe gemacht, woraus alles besteht, iondern er hat auch Ordnung in die Schöpfung gebracht, hat die Erde mit den verschiedenen Arten von Tieren und Pflanzen versehen, hat ihr Sonne, Mond und Sterne gegeben und dann als Krone seines Werkes den Menschen geschaffen, dem er die reichgeschmückte Erde als Wohnung anwies, und dies sein Schaffen hat er in sechs Tagen vollendet. "Und Gott sah an alles, was er gemacht batte, und siehe da, es war sehr gut", 1 Mos. 1, 31. So lehrt die Schrift Schöpfung, nicht Entwicklung (Evolution), das schöpferische Handeln eines allweisen und gütigen Gottes und nicht das blinde Walten bewußtloser Naturkräfte.

An dieser Lehre der Schrift wollen wir sesthalten, mögen die modernen Gelehrten es tun oder nicht, und damit dem die Ehre geben, von dem Paulus schreibt: "Bon ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen." Köm. 11, 36.

#### Erstlingsfrucht aus den Seiden in Ichang, China.

Wer von uns wäre nicht bekannt mit dem schönen Gleichnis unsers Heilands von dem Weib, das, nachdem es seinen verlornen Groschen wiedergefunden hatte, seine Freundinnen und Nachbarinnen rief und sie ausmunterte, sich mit ihm zu freuen? Und wie dringt es durchs Herz, wenn man nach dem Vericht des Evangelisten Lukas die daraufsolgenden Worte unsers Erlösers liest: "Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut", Luk.

15, 10. Die Missionare in China rusen darum auch heute allen, die sich zu dem bekennen, bei dem viel Erlösung ist, freudig zu: Freut euch mit uns; wir haben einen Gott, der vom Tode errettet! Kommt, preist und lobt seinen heiligen Namen!"

Das Wort vom Kreuz hat wiederum seine göttliche Kraft, und zwar mitten im finsteren Heidentum, klar und deutlich be-



Das Innere ber Miffionstapelle in Ichang, China.

wiesen. Zwanzig Seelen wurden durch das Bad der Wiedergeburt und Erneurung des Heiligen Geistes als Glieder der christlichen Kirche aufgenommen. Bor zwei Jahren tappten diese armen Wenschen noch hilf= und hoffnungslos im Tal des Todes, ließen sich von den abergläubischen und heidnischen Priestern und schändlichen Gößendienern wie Blinde umhersühren und meinten, durch äußere Gerechtigkeit und gute Werke sich den Himmel verdienen zu können. Nun aber sind sie durch die Predigt des lauteren und reinen Wortes Gottes bekehrt zu dem Heich des Leufels und versett in das Reich des lebendigen Gottessohnes, Jesu Christi. Wenn sich die Engel im Himmel freuen über einen Sünder, der Buße tut, wie werden sie am Sonntag, den 3. Juni, erst gejubelt und geseiert haben, als eine ganze Schar von Chinesen vor dem Altar des dreieinigen



Die neugetauften Beibendriften in Ichang, China.

Bon links nach rechts, sibend: Ban Sen-bsai (jeht Juh-bschi = "Grund der Freude"), 40. Lib Deh-dschuin (jeht Taung-schin = "Biedergeboren und erneuert"), 50, mit seinem Sönnlein Puan-bschi = "Quelle und Grund", vor ihm. Pang Sen-tschuin, 50, und bor ihm sein Sohn Chia-tsub. stung Ofob-schuan, 51.

Stehend: Hwang hai-tang, 40. Tfai Reb-tfchin (jeht Bau-loh — Baulus), 32. Sciao Afcin-puin, 46. Lioh Ofchin-tin, 45. Bu üb-fhan, 43. Bau huan-ih (jeht Aah-wheh — David), 20. Pang Jah-ren (jeht Jah-lenn — Aaron), 29. Tang han-ben, 36, mit feinen beiden Töchtern, han-nah — hanna und Luh-ih — "Freudigkeit".

Am Ende, links: Missionar Q. J. Schwartstopf; vor ihm seine Frau mit zwei Söhnchen. Am Ende, rechts: Missionar H. Theth; vor ihm, sitzend, setne Frau mit Söhnlein. Gottes sich feierlich lossagte von dem Teusel und all seinen Werken und seinem Wesen und sich zu dem einen und alleinigen Mittler zwischen Gott und den Menschen bekannte und mit Ernst gelobte, dem dreieinigen Gott treu zu bleiben dis an den Tod! Wir wollen ja nicht vergessen, daß die Seele eines Chinesen vor Gott ebensoviel wert ist wie die eines Weißen. Vor Gott ist kein Ansehen der Person. Er will, daß allen Menschen geholsen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

Auf dem beigefügten Bilde fehlen leider vier Personen, ein Jüngling von einundzwanzig Jahren und drei kleine Mädchen, die am genannten Sonntag nicht zur Kirche kommen konnten und erst zwei Tage später getauft wurden. Die Getauften bilden ungefähr die Hälfte von denen, die sich regelmäßig beim Katechismusunterricht eingestellt hatten. Die Gesamtzahl der Katechumenen war zweiunddreißig. Etliche von denen, die noch nicht getauft worden sind, waren entweder nicht sleißig im Besuch unserer Versammlungen oder waren während eines längeren Zeitraumes von der Stadt entsernt.

Die Neugetauften sind nun, obgleich nicht gleichen Standes und Ansehens, doch "untereinander Brüder". Einer ist ein armer und ungebildeter Tagelöhner, ein anderer ein reicher und sehr gelehrter Geschäftsmann. Die Namen und das Alter der nun getauften chinesischen Lutheraner sowie die Namensberänderungen einiger derselben sinden sich auf dem beigefügten Bilde. (Das erste Wort bezeichnet immer den Familiennamen, der aber nicht verändert wurde.)

Am darauffolgenden Dienstag erhielten dann noch Hwang Kuoh-huin, einundzwanzig Jahre alt, und drei kleine Mädchen, Töchter zweier Getaufter, das Bad der heiligen Taufe. Diese drei erhielten bei ihrer Taufe je einen schönen Namen. Die erste heißt nun Wah-dah (Wartha), die zweite Salah (Sara) und die dritte Wa-li-ia (Waria).

Mein lieber Leser, gibt dir dies nicht wiederum neue Hoffnungen und Ursache zur Freude? Du singst:

> Die armen Beiden jammern mich, Denn groß ift ihre Not.

Du weißt aber auch ganz genau, wie und wodurch diese armen Heiden aus dieser schrecklichen Not errettet werden können. Mit unserer Wacht ist zwar nichts getan, aber

Er geht voran, er bricht die Bahn, Ift alles in dem Streite.

Gott sei Lob und Dank, daß wir einen Fürsprecher haben zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters! Darum laßt uns ihn inbrünftig bitten, daß er das große, heilige Werk, daß wir in seinem Namen treiben, an allen Orten zum Lob seiner herrlichen Gnade und zur Errettung vieler armen Seelen segnen wolle.

Deine chinesischen Mitbrüder und schwestern sprechen mit dir, wenn auch in anderer Sprache: "Ich bin desselbigen in guter Zuwersicht, daß, der in uns angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag ICsu Christi", Phil. 1, 6. Der Herr selbst aber wolle auch sernerhin seine Schase herzusühren aus allen Enden und Winkeln des Erdsteises, vom Norden und Süden, vom Osten und Westen, und sie einst als seine Gesegneten in der himmlischen Heinen und schmeden lassen, was sie hier geglaubt haben!

Ichang, 7. Juni 1923. L. J. S. Schwartfopf.

#### Gine feltene Jubiläumsfeier.

In Berbindung mit der Allgemeinen Lehrerkonferenz in River Forest, von der an einer andern Stelle der heutigen Nummer berichtet ist, fand am Abend des 12. Juli eine in ihrer Art einzig dastehende gottesdienstliche Keier statt. Die Lehrer, welche im Jahre 1873 unser Seminar, das sich damals in Addison, Il., befand, absolviert hatten, seierten mit Lob und Dank gegen Gott ihr goldenes Amtsjubiläum. Es waren ihrer sechs, nämlich die Lehrer Alb. Abraham, G. Kampe, F. H. Kringel, C.F. Militer, L. Selle und M. Wukasch. Die Herren Gräbner und Fritte, die auch auf beistehendem Bilde zu sehen sind, stehen zwar seit einer Reihe von Jahren nicht mehr im Schulamt, hatten es sich aber doch nicht nehmen lassen, mit ihren Klassengenossen die schöne Feier gemeinschaftlich zu be-Drei von den sechs Jubilaren haben während der ganzen Amtszeit an ein und derselben Gemeinde gearbeitet, nämlich die Lehrer Kringel, Wiliper und Wukasch, und einer,



Beteranen bes lutherifden Schulamtes.

Erste Reihe, sitend (bon links nach rechts): G. A. Just (1868 ins Amt gestreten), S. A. Richter (1870), A. Fripte (1873), G. Pierit (1868), J. G. Siegert (1867), B. Henrie (1867), F. B. Mösta (1869).

Mittlere Reihe: W. S. Gräbner (1873), J. W. Müller (1871), U. Abraham (1873), H. Lot (1873), F. L. Webefind (1866), M. Wufafch (1873), J. Richter (1870), G. Kampe (1873).

Obere Reihe: Louis Wißbed (1870), Louis Selle (1873), E. F. Miliber (1873), F. H. Aringel (1873), H. Fle (1806), E. M. Brandt (1872).

Lehrer Selle, der Sohn des unwergeßlichen einstigen Professors in Addison, hat nur die ersten sieben Monate seiner Amtszeit einer andern Gemeinde gedient. Lehrer Kampe in Fort Wanne hat fünfzig Jahre in derselben Stadt gestanden, aber nicht immer an derselben Gemeinde. Lehrer Wukasch hat während der fünfzig Jahre, die er in Frohna, Wo., stand, nicht einen einzigen Tag krankheitshalber die Schule auszuseten brauchen. Gewiß eine besondere Gnade Gottes, für ihn sowohl als auch für seine Gemeinde und Schule.

Diejenigen Lehrer, welche vor 1873 ins Amt getreten sind, waren als Shrengäste eingeladen, und wie das Bild zeigt, waren dreizehn erschienen. Manche konnten leider nicht anwesend sein, in den meisten Fällen deshalb nicht, weil sie ihres hohen Alters wegen die weite Reise nicht mehr unternehmen konnten. Es solgen hier die Namen nebst Angabe des Jahres, in welchem sie ins Schulamt getreten sind: M. Conzelmann,

## Bur kirdylidjen Chronik.

#### Aus unserer Snnode.

Die Not in Deutschland. Das Vorgehen Frankreichs im Ruhrgebiet, die Entwertung des deutschen Geldes, das enorme Steigen aller Preise, die zunehmende Arbeitslosigkeit, die undeschreiblichen Wohnungsverhältnisse — alles dies verursacht eine Notlage unter vielen unserer Glaubensbrüder und der großen Wasse des Volkes, von der wir uns nicht abwenden dürfen. Der herannahende Winter drängt zu sofortigem Handeln, um dieser Not, so weit es menschenmöglich ist, adzuhelsen. Es handelt sich nicht mehr nur um Nahrung und Neidung, es handelt sich incht usen häusig um Obdach, um Arznei und Versorgung in Krankseit usw. Alles dies ist Leibliche Not, in der wir aus uns serm gesegneten Lande hier helsen können und aus Dankbarkeit gegen Gott und in tatkräftiger Nächstenliebe helsen sollten.

Man lasse sich nicht durch die meist oberfläcklichen Beobachstungen von bemittelten Reisenden oder durch die gelegentlichen salschen Berichte deutschseindlicher Zeitungen irreleiten. Unsere Auskunftsquellen sind durchaus zuberlässig und berechtigen zu der Erklärung, daß die Not von Tag zu Tag steigt.

Deshalb fordern wir unsere Mitchristen hiermit auf, doch ja mit der Sammlung von Geld und Kleidungsstücken nicht aufzu-hören, sondern vielmehr aufs kräftigste fortzufahren und diese Gaben der Barmherzigkeit uns auf dem üblichen Wege zu überweisen. Durch unser Relief Board hier und durch unsere Kommissionen drüben wird das für den General Fund besonders nötige Geld stets in der den Bedürfnissen am besten entsprechen Art und Weise berwendet. Auch wird die sichere Ablieferung der Gelder an bestimmte Privatpersonen nach Wunsch des Gebers von uns garantiert. Gott öffne die Herzen und Hände und segne die fröhlichen Geber!

American Lutheran Board for Relief in Europe, 208 E. 61st St., New York, N.Y.

Th. Lamprecht, Borfiber.

Besondere Gottesdienste mit Schulpredigten werden in vielen unserer Gemeinden zu Beginn bes neuen Schuljahrs gehalten. Der passende Sonntag in diesem Jahre mare der 14. Sonntag nach Trinitatis, der 2. September. Ein solcher besonderer Gottes= dienst bietet willsommene Gelegenheit, von der driftlichen Kinder= erziehung, von dem Nuben und Segen der Gemeindeschule zu han= beln und Lust und Liebe, Eifer und Opferwilligkeit für dieses Werk zu erweden, zu fordern und zu erhalten. Gine folche Feier zu veranstalten, hat dieses Sahr noch einen besonderen auten Grund. Die gute Sache ber Gemeinbeschulen hat in den letten Bochen und Monaten eine besondere Förderung erfahren. Feindliche Anschläge sind abgewehrt, nachteilige, ungerechte Gesetze für ungültig erklärt worden. Deshalb hat auch unsere lette Synode in Fort Wahne noch besonders beschlossen, zu empfehlen, "daß in unsern Gemeinden ein Buß- und Dankgottesbienst abgehalten werde, in dem wir unserm Dank Ausdruck geben über die unverdiente Gnade, daß uns in der Schulfache so herrliche Siege zuteil geworden sind. Daburch follte in der ganzen Synode die Liebe und Freudigkeit zur Förderung unsers Gemeindeschulmesens aufs neue angefacht werden". Wir bringen schon heute diesen Beschluß in Erinne= rung, damit man rechtzeitig daran benke und die nötigen Borbereitungen treffe.

Die Allgemeine Lehrerkonferenz, an welcher Glieber aus vielen Teilen der Synodalkonferenz teilnahmen, hielt ihre dieszjährigen Sitzungen wieder in der Aula des Lehrerseminars zu River Forest, II., ab, und zwar vom 11. bis zum 13. Juli. Wohl noch keine Konferenz hat sich eines so zahlreichen Besuches erfreut.

Waren es doch an die 300 Personen, die ihre Namen in die herumgereichte Liste eingetragen hatten, darunter nicht nur Lehrer, sonbern auch eine ganze Anzahl Professoren und Pastoren. Daß uns sere Lehrer ihre Ferienzeit teilweise dazu benuten, sich immer mehr in ihrem Amte zu vervollkommnen, ist gewiß ein recht erfreuliches Zeichen. Wohl allen Gemeinden, die folch ftrebfame Lehrer an ihrer Schule haben! Um solchen, die selten oder nie eine Gelegenheit haben, gute Orgelmusik, von tüchtigen Organisten vorgetragen, zu hören, eine solche Gelegenheit zu geben, wurden vor jeder Sitzung ein oder mehrere Orgelstücke gespielt, und zwar von den Lehrern C. Rupprecht und J. Reuter und Prof. Gärtner. Dann wurde jede Sitzung mit Gesang und Schriftabschnitt er-Daß fleißig gearbeitet wurde, zeigt folgende Liste der behandelten Gegenstände: "Der Organist und sein Amt." (C. Rupprecht.) "Inwiefern hängt die Zukunft der christlichen Gemeindes schule vom Lehrer ab?" (A. Großmann.) "Der Einfluß des Beispiels auf die Charafterbildung eines Menschen." (Prof. Hardt.) "School Etiquette." (D. Hellermann.) Englische Katechese über Frage 163 des Synodalkatechismus. (R. Denninger.) Aims in Education." (S. G. Nuoffer.) "A Probably New Factor in the Migration of Birds." (Prof. Eifrig.) Die Besprechung fämtlicher Arbeiten zeigte wieder, wie alle Professoren, Baftoren und Lehrer innerhalb der Shnodalkonferenz im Glauben und in ber Liebe einig find und in diefem Sinn und Geift arbeiten.

Doch mit dem Nützlichen wurde auch das Angenehme versunden. Wie mancher sah seinen Freund und Mitarbeiter im Weinderg des Herrn nach Jahrzehnten zum erstenmal wieder! In vielen Fällen waren aus Jünglingen Greise geworden. Bei Gelegenheit dieser Konferenz seierte die Abdisoner Klasse von 1898 gemeinschaftlich ihr silbernes Amtsjubiläum. Ja, noch mehr: eine Anzahl der Anwesenden seierte das goldene Amtsjubiläum. Eine Schilderung der erhebenden gottesdienstlichen Feier desselben sindet der Leser an einer andern Stelle dieser Nummer.

P. A. Lehenbauer aus Brasilien hielt einen kurzen Vortrag über die Schulberhältnisse in Südamerika, P. G. Kühnert und Lehrer D. Kolb sen. redeten über die Versorgungskasse, D. K. Krehmann sprach im Interesse des Concordia Publishing House, Präses F. Brunn richtete einige Worte der Ermunterung an die Konserenz, und Schulsekretär Stellhorn redete über die Arbeit der Allgemeinen Schulbehörde und über die Beschlüsse der Synode in Fort Wahne, soweit sie unser Schulwesen betressen. Im Anschluß an P. Lehenbauers Vortrag wurde eine Kolleste für die Herstelslung von lutherischen Schulbüchern in portugiesischer Sprache ershoben, die über \$88 betrug.

Nächstes Jahr soll die Konferenz auf Wunsch vieler Lehrer, die nicht oft Gelegenheit haben, einer Konferenz beizuwohnen, auf vier Tage ausgedehnt werden, nämlich vom 8. bis zum 11. Juli. Wöge der treue Gott auch diese Konferenzen und alle ihre Bestatungen segnen zu seines heiligen Namens Ehre und zum Wohl unserer lieben Gemeindeschule!

Ein goldenes Jubiläum. Am 4. Sonntag nach Trinitatis, den 24. Juni, seierte unsere Taubstummenanstalt zu Detroit, Mich., ihr goldenes Jubiläum auf dem Anstaltsplat. Mit Lob-liedern und Dankgebeten und in fünf Predigten, von denen zwei in der Zeichensprache gehalten wurden, wurde dem Herrn der Kirche Ehre gegeben für die Gnade, daß dieses Werk der Seelen-rettung fünfzig Jahre lang ohne Unterbrechung und mit Segen hat getrieben werden können. Soli Deo gloria! Gott allein die Sprel war der Grundton der erhebenden Feier. Und mit Recht; denn die ganze Geschichte der Anstalt zeigt klar und deutsich, daß Gottes Hand sie gegründet und bisher erhalten hat.

Ms die Anstalt, die jeht unsere Taubstummenschule ist, ges gründet wurde, hatten die Gründer nicht daran gedacht, das Werk des Taubstummenunterrichts anzufangen. Die Anstalt sollte ein Waisenhaus werden. Durch die Umstände, die ja unter Gottes Leitung vor sich gehen, hatte das Waisenhaus nur einen kurzen Bestand und wurde in eine Taubstummenschule umgeändert. Die Underung geschah durch den Umstand, daß P. G. Speckhard, der zum Baisenvater berufen wurde, ein Lehrer der Taubstummen in Deutschland gewesen war, und daß er zwei taube Kinder aus seiner Gemeinde in Sebewaing, Mich., im Unterricht hatte, als er den Beruf als Baisenvater erhielt und diese Kinder, um den Unterricht zu vollenden, mit ins Waisenhaus brachte. Der Unterricht Taubstummer war etwas völlig Neues in unsern Kreisen in der Pionierzeit der Synode. Die Sache wurde jedoch bald bekannt, und gegen Ende des ersten Jahres hatten sich fünfzehn Rinder in Royal Dak, Mich., der ersten Heimat der Anstalt, eingefunden, um Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen und in Gottes Wort zu empfangen. Im Jahre 1874 wurde der Edstein zum jetigen Gebäude gelegt, und im Winter bes nächsten Jahres fand der Umzug von Rohal Dak in die Nähe von Detroit statt.

Die Bahl der tauben Kinder mehrte sich, und die Gründer fahen sich vor die Lösung folgender Fragen gestellt: 1. Sollen wir die ursprüngliche Absicht, ein Baisenhaus zu errichten, ausführen und die tauben Kinder entlassen? 2. Sollen wir den ursprüng= lichen Plan aufgeben und die Taubstummen behalten? 3. Sollen wir beide Klassen von Kindern behalten und uns ihrer annehmen? Dies lettere wurde für unausführbar angesehen. Doch der HErr war es gewesen, der auf Wunderwegen die Taubstummen her= beigeführt hatte. Der Herr hatte damit seinen Willen, was das hiesige Werk sein sollte, tundgegeben. Der BErr schaffte auch die Lösung der Fragen. Im Jahre 1873, also gleichfalls bor fünfzig Jahren, hatten lutherische Chriften in Chicago ebenfalls den Gedanken, ein Waisenhaus zu errichten, und führten diesen Plan auch aus. Die Detroiter beschlossen nun, die Baisenkinder in die Obhut der Brüder in Chicago zu geben und die hiefige Anstalt zu einer Schule für unsere getauften tauben Kinder zu machen, da=

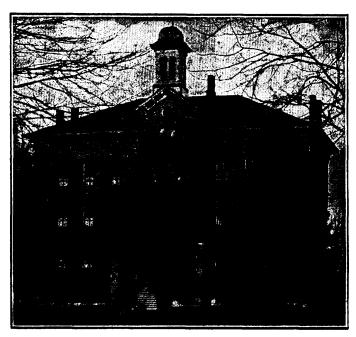

Bohn- und Lehrgebände der Ev.-Luth. Taubstummenanstalt zu Detroit, Mich.

mit auch sie zur Seligkeit unterwiesen werden könnten durch den Glauben an Christum JEsum. Es war uns vergönnt, einige der allerersten Schüler des seligen P. Speckhard am Jubiläumstage beherbergen zu dürfen. Schon im Jahre 1879 rief der HErr der

Kirche den Gründer dieses Missionswerkes heim. Er starb am Schlag, und seine Stelle als Leiter und Lehrer übernahm Daniel Uhlig, der Theologie studiert hatte, die Studien jedoch schwacher Augen wegen hatte aufgeben müssen.



P. G. Sh. Spedharb, geboren 22. Januar 1821, gestorben 20. November 1879.

Am Jubiläumstage sagten wir daher mit Recht, daß dem Herrn allein die Shre für dieses Werk gebühre. Die Anstalt hat auch dunkse Tage gesehen. Die Arbeit bringt oft so manches mit sich, was den Mut sinken läßt. Sonderlich war dies der Fall in den Ansangsjahren. Doch das Werk hat vermöge der Kraft und Hilfe des Herrn ohne Unterbrechung fortgeführt werden können.

Der HErr hat das vor fünfzig Jahren angefangene Werk auch reichlich gesegnet. Mehr als vierhundert taube Kinder haben hier ihren Heiland und den Weg zum Leben kennen gelernt sicherlich ein reicher Segen. Und von dieser Schule aus sind die Wasser des Lebens über die Taubstummen fast in ganz Amerika geflossen. Einer der ersten Schüler der Anstalt war es, der die geistliche Not der Taubstummen zur Kenntnis bes nun seligen P. August Reinke in Chicago brachte und ihn bewog, die Arbeit unter diesen aufzunehmen. Seit dieser Zeit treibt unsere Synode das Missionswerk unter den Taubstummen des Landes durch die Predigt und den Unterricht in der Zeichensprache. Und wer will ben Segen ermeffen, der für Zeit und Ewigkeit auf die Taubstummen geflossen ist? Doch, menschlich betrachtet, wäre das Mis= sionswerk unter den Taubstummen nie in Angriff genommen worben, wenn der HErr der Kirche nicht die Bergen der Gründer unferer Anstalt so geleitet hätte, daß sie gerade den Mann zum Baisenvater beriefen, der allein imstande war, den Taubstummen= unterricht zu geben. Darum fagen wir mit Recht bei diesem Jubiläum: Dem Beren allein fei Ehre und Preis für alles,' was er an unserer Taubstummenschule und durch sie ausgerichtet hat! Und wir bitten ihn in aller Demut: Sei mit uns und unsern Kindern in diesem Werke, wie du mit unsern Bätern gewesen bist!

Die Gemeinde zum Heiligen Kreuz in Collinsville, Ju., seierte am 22. Juli das Fest ihres fünfundsiedzigjährigen Bestehens in drei Gottesdiensten mit Lob und Dank gegen Gott. Auch diese Gemeinde ist eine unserer alten Shnodalgemeinden, die sich gleich im Jahre nach ihrer Gründung an die im Jahre vor ihrer Gründung ins Leben gerusene Spnode anschloß. Bekannte Männer unserer Shnode haben der Gemeinde als Prediger ges

dient: zuerst der Gründer der Gemeinde, der damals in dem nahegelegenen Pleasant Ridge stehende F. Lochner, dann der spätere Präses E. Strasen, hierauf der auch als Schriftsteller des kannt gewordene H. Fid und dann der auch schon heimgegangene F. Ottmann. Von noch Lebenden standen an der Gemeinde P. F. v. Strohe und Dir. H. Alein, und der gegenwärtige Pastor ist Th. H. Kolftse. Von allem Ansang an dis auf den heutigen Tag hat die Gemeinde auch die christliche Schule gepflegt; lange Jahre diente ihr darin der verstordene Lehrer L. Jung. Die Gemeinde ist im Laufe der Jahre aus kleinen und geringen Ansängen schön herangewachsen und groß geworden und zählt an die 1200 Seelen, gegen 800 sommunizierende und über 200 stimmfähige Glieder. Sie unterhält eine vierklassige Schule mit etwa 250 Kindern.

Am Nachmittag bes Festsonntags fand noch eine besondere eigenartige Nachseier statt. Die Gemeinde hatte als eine besondere Jubiläumsgabe vor kurzer Zeit beschlossen, alle Gemeindesschulden bis zum Feste mit einem Male zu tilgen. Das Werk war gelungen. In kurzer Zeit waren an die \$13,000 aufgebracht, und die Schulbscheine wurden dann öffentlich verbrannt.

Was vor einigen Jahren noch ein seltenes Ereignis war, findet jett häusiger statt: Jubiläumsseiern unserer alten Synosdalgemeinden, die älter oder fast ebenso alt sind wie die Synode. Mögen alle diese Gemeinden, die nun im dritten Geschlecht zur Synode gehören, treue, eifrige, opferwillige Glieder der Synode sein und bleiben!

Ein nachahmenswertes Beispiel. In bem Gemeinbeblätten unserer Gemeinde zu Joliet, Ill. (P. Karl Kurth), lesen wir folgende Mitteilung: "Im Laufe dieses Monats werden an den Kirchtürausgängen "Lutheraner" und Lutheran Witness ausgeteilt werden. Diese Blätter enthalten einen vollständigen Bericht ber Berhandlungen der Synode, die bom 20. bis zum 29. Juni zu Fort Wahne tagte. Es find Berichte über die Arbeit unferer Synode, und jeder follte mit aller Gewissenhaftigkeit biese Berichte durchlesen. Wenn man das Blatt durchgelesen hat, wolle man es ben andern Gliedern der Familie überreichen und fie ermuntern, es auch zu lesen. Wenn andere Lutheraner in der Nachbarschaft das Blatt nicht bekommen haben, so wolle man es an sie weiter= befördern. Solche, die kein kirchliches Blatt lefen, möchten boch sofort auf eine biefer Blätter abonnieren. In feinem Sause follte das eine ober das andere Blatt fehlen. Nur durch das Lesen dieser Blätter gewinnt man Einsicht in die Arbeit unserer Kirche. Möchten boch alle Glieder unserer lieben Gemeinde Leser des "Lutheraner" oder bes Lutheran Witness werden und bleiben!" L. F.

Unfere Studenten auf Staatsanstalten. Um biefe Reit bes Jahres, da unsere kirchlichen Anstalten bald wieder ihre Tore öffnen und Schüler und Studenten willtommen heißen, ruften fich auch die weltlichen Anstalten auf ein neues Studienjahr. Auf ber Spnobe in Fort Wahne wurde mitgeteilt, daß etwa 15,000 Jünglinge und Jungfrauen aus unfern Kreisen solche Anftalten besuchen, zum Teil, aber auch nur zum Teil, um eine Ausbildung zu erlangen, wie wir fie auf unfern Anstalten nicht geben können. Im Interesse dieser jungen Mitchristen, um fie kirchlich zu berforgen und bor mancherlei Gefahren, die ihnen droben, zu be= wahren, haben mehrere unserer Synodalbistritte in folde Univerfitätsstädte Pastoren, sogenannte Studentenpastoren, gestellt; an andern Orten nehmen sich die Ortspaftoren der lutherischen Studenten an. Ofters find auch besondere Wohn= und Versamm= lungsräume für unfere lutherischen Studenten beschafft worden. Wenn nun wieder, wie es jett ichon begonnen hat, Aufforderungen von diesen Bastoren kommen, ihnen die Ramen und Adressen folder Studenten aus unfern Kreisen, die ichon auf einer Uni= versität waren oder neu in eine solche eintreten, mitzuteilen, so

wolle man doch ja nicht diese Bitten übersehen, sondern ihnen nachkommen. Es ist schon mehr als einmal an dieser Stelle dars auf aufmerksam gemacht worden, von welcher Bichtigkeit und Besbeutung das für unsere Kirche ist.

Diesmal möchten wir aber noch auf eine besondere Gefahr aufmerksam machen, die einer unserer Paftoren in Colorado zur Sprache bringt. P. Obermeier, 1405 Seventh Ave., Greeley, Colo., schreibt an ben "Lutheraner": "Im Staatslehrerseminar in Greelen befindet fich jedes Jahr eine Anzahl lutherischer Stubenten. Sie fommen aus fast allen Stanten unsers Landes. Wir machen jedoch die traurige Erfahrung, daß sich unter ihnen öfters folche befinden, die die Bibelftunden der Setten befuchen. Warum? Berichiedene Settenkirchen führen ihre Bibelstunden, verbunden mit ber Sonntagsschule, unter einer gewissen Aufsicht bes Semi= nars. Studenten, die diese Bibelstunden besuchen, erhalten dafür 'college credits'. Wir in unserer lutherischen Kirche können uns dieser Aufsicht von seiten des Staatsseminars nicht unterwerfen; baber erhalt ber Student, wenn er unfere Bibelftunden besucht, feine credits für die betreffende Stunde. Aber find benn Bibel= ftunde und Gottesdienst dazu da, um 'college credits' zu er= werben? Bahrlich nein! Wir Chriften suchen in ber Schrift, weil wir das ewige Leben darin haben, Joh. 5, 39. Gefunde geist= liche Nahrung für die Seele follte unsern jungen Studenten höher stehen als eine Stunde 'college credits', die in falschaläubigen Bibelstunden erworben wurden. Meine Bitte an die Amtsbrüder geht nun dahin, daß, wenn junge Leute aus ihren Gemeinden bie genannte Schule besuchen, sie ihnen ein Wort der Belehrung und Ermahnung betreffs dieser Sache mit auf den Weg geben und ihre Namen und Adressen mir zusenden möchten."

Solche Warnung und Vitte ift gewiß berechtigt, ohne Zweifel auch in bezug auf andere Anstalten. L.F.

#### Inland.

Die Norwegische Synobe ber Amerikanischen Gv.=Luth. Rirche. die mit uns in der Shnodalkonferenz verbunden ist, hielt ihre Jahresversammlung im Juni, ziemlich gleichzeitig mit unserer Shnode. Der Versammlungsort war Princeton, Minn. Da die Geschäfte der kleinen Synode glücklicherweise nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, konnte sie den größeren Teil der Sikungszeit auf Lehrverhandlungen vertwenden. Drei Arbeiten wurden vor= gelegt: P. Jensen referierte über bas Sakrament bes Altars, Prof. Mönkemöller von unserm College in St. Paul, Minn., legte dar die Lehre von der Gottheit Christi, und P. Angebritson be= handelte die Gemeindeschule. Von der letztgenannten Arbeit heißt es in dem uns vorliegenden Bericht im Lutheran Sentinel, dem Organ der Synode, daß sie "enthusiastische und einstimmige Aussprachen zugunften der Gemeindeschule sowohl von Rastoren als von Laien hervorrief". Die Synode beschlok, solchen Gemeinde= schulen, die Unterstützung brauchen, zu helfen und sich zu bemühen, jedes Jahr wenigstens eine neue Gemeindeschule ins Leben zu rufen. Das will viel besagen für die kleine Synode. In dem Bericht heißt es noch: "Alles weift darauf hin, daß diese Beschlüsse nicht bloß leere Worte sein werden. Seit 1918 haben unsere Ge= meindeschulen wunderbar zugenommen. Die Gemeindeschule ist eine Lebensfrage für die Synode. Bir wollen nicht sterben, sondern durch Gottes Gnade am Leben bleiben."

Unter ben Shnobalpredigern finden wir auch ben Namen unsers Prof. Wahlers von St. Paul, Minn. Bon sonstigen Besschlüssen erwähnen wir noch das Folgende: Dr. S. C. Noisaker, der gemäß der Vereinbarung mit der Norwegischen Shnode Prossessor für die aus seiner Shnode stammenden Schüler auf unserm College in St. Paul war, ist einem wichtigen Beruse ins Predigtsamt nach Madison, Wis., gefolgt. An seiner Stelle wurde von der

Norwegischen Synobe Prof. O. B. Harstad berusen, der den Berus auch angenommen hat und im September seine Arbeit in St. Paul aufnehmen wird. P. G. A. Gullizon in Chicago, der Präses der Synobe und bis jett der Redakteur des norwegischen Teils ihres Blattes, tritt von der Medaktion zurüd; diese fällt jett auf P. J. A. Moldstad in Chicago, der bisher nur den englischen Teil des Blattes redigierte, dem aber Dr. Plvisaker und Prof. C. U. Fahe als Gehilsen an die Seite gestellt wurden.

Lutheraner, Die fich nicht ankommen laffen. Gin baptistisches Blatt schreibt, wie der "Lutherische Herold" berichtet, über ein gewisses Missionsfeld, wie folgt: "Beil der Lutheranismus hier sehr start vertreten und solcher Art ist, daß er sich nicht ankommen läßt, ift dies gegenwärtig kein ergiebiges Feld. Und boch stehen uns solche nahe, die wir, wenn Gott uns die Geschicklichkeit gibt, gewinnen können." Dieser Bericht fordert beides, Lob und Tadel: Lob für die Lutheraner, die derart sind, daß sie sich nicht "an= tommen" laffen; Tadel für die Baptiften, die den Lutheranern "ankommen" wollen. Solche Leute, die Christen "ankommen" wollen, um sie zu "gewinnen", nennt die Schrift bekanntlich falsche Propheten, und vor ihnen warnt der Heiland, wenn er spricht: "Sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen; inwendig aber sind sie reißende Wölfe", Matth. 7, 15. Die Geschicklichkeit, treuen Christen "anzukommen", berleiht daher nicht Gott, sondern der bose Feind, der aller reinen Lehre feind ist. Mögen sich unsere lutherischen Christen wohl borsehen, daß ihnen Leute, die in ein fremd Amt greifen, 1 Betr. 4, 15, nicht "ankommen". Deren gibt es leider gar zu viele.

Bugehörigkeit zur Loge ift Glaubensverleugnung. Richt als etwas Neues, wohl aber als ein Zeugnis gegen Logenzugehörig= keit bringen wir das Folgende aus einem Artikel über Logen, ber in ber "Lutherischen Kirchenzeitung" erschienen ist. Es heißt bort: "Die Zugehörigkeit zur Loge ist Verleugnung des Glaubens an JEsum Christum; benn alle Logenreligion, auf welche boch bie Glieder verpflichtet find, schlieft JEsum als Sünderheiland aus und sein Wort und Sakrament als Enadenmittel. Sie alle lehren eine Seligkeit ohne Buge und Glauben. Sie lehren eine Seligkeit ohne Taufe und Abendmahl; ober wer hat je in ihrem Beerdigungsritual gehört ober gelesen, daß sie etwas fagen und bekennen von Sünde und Enade, von Bufe und Glauben, von Beichte und Absolution, von Gericht und Verdammnis? Nichts von alle dem, das wir lehren, glauben und bekennen — und doch selig? Bas sagt Gottes Bort? "Es ist in keinem andern Beil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir follen selig werden', Apost. 4, 12; und abermals: ,und Erkenntnis des Heils gebest, die da ist in Vergebung ihrer Sünden', Luf. 1, 77. Und wieder: "Wer da glaubet (nicht irgend etwas, sondern das Evangelium von JEsu Christo) ,und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird ver= bammt werden', Mark. 16, 16. . . . Die Loge lehrt und lebt anders, und deshalb ift ihre Religion heillos und gottlos, eine Entheiligung und ein Migbrauch des Namens Gottes. Wer dazu gehört und das mitmacht, verleugnet den Glauben, verleugnet ben Beiland und fällt unter das furchtbare Wort Christi: "Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen bor meinem himmlischen Vater', Matth. 10, 33.

"Und was für ein "Glaube" ist denn das, den die Loge fordert, und was für ein Gott ist denn ihr "höheres Wesen"? Jeder Heibe, Jude oder Türke kann. dazu ja sagen; aber seit wann sind wir ihre Glaubensgenossen? Sie hassen, schmähen und verfolgen seit Jahrhunderten die Christen. Den Sohn Gottes, unsern Heiland, verachten sie und haben ihn an ein Kreuz genagelt. Wir senden Wissionare, um sie zu bekehren

bon ihrem gottlosen, verderblichen Wege, und die Loge nennt ihren Unglauben Glauben, bewillkommt fie im Bruderkreise lebendig und preist sie selig im Tode und lügt babei über Lebenbige und Tote. Es handelt sich in dieser Sache um das Höchste und Beste, was ein Mensch hat, um das Erste und Letzte und Innerste, das es geben kann, um die Frage nach der Seelen Seligkeit. Die lutherische Kirche hat diese Sache bezeichnet als das Materialprinzip von wichtigster Bedeutung und gibt als die Summa aller Schrift Alten und Neuen Testaments die Antwort: Wir werden felig aus Enaden, um Chrifti willen, durch den Glauben (Röm. 3 und 4; Augsburgische Konfession, Art. 4); und diese Lehre ist das Herz unsers Glaubens, von dem aus das Lebensblut geht in alle andern Lehren unserer Kirche. Immer wieder wird alle Lehre verworfen, die dem entgegensteht. Die Loge lehrt krasse, nackte Naturreligion durch natürliche Er= kenntnis, ohne Offenbarung der Schrift, und daraus herborgehend Rechtfertigung durch Werke und Selbstgerechtigkeit.

"Wer hat nun recht? Hat die Loge recht, dann last uns Seminar und Kirche schließen und übergehen zu den Freimaurern und Odd-Fellows oder andern sonderbaren Brüdern! Hat aber die Kirche recht, dann dürsen wir nicht stumme Hunde sein, die unter das Wort sallen: "Thre Wächter sind blind; sie wissen nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht strasen können", Jes. 56, 10; und abermals: "Seid ihr denn stumm, daß ihr nicht reden wollt, was recht ist?" Ps. 58, 2. Die lutherische Kirche hat vor nicht langer Zeit das vierhundertjährige Jubiläum des Reichstags zu Worms geseiert. Was hat uns die Jubelseier gelehrt und gelassen? Das sollte es sein, daß wir als treue Lutheraner, als Glieder einer treulutherischen Spnode und Kirche, sagen und bekennen nicht nur dem Kapste, sondern auch der Loge gegenüber: "Mein Gewissen ist gebunden in Gottes Wort!"

Woher? Wohin? Wozu? Dariiber schreibt "Die Wachende Kirche", wie folgt: "Zu diesen Fragen fühlte sich die Wisconsin News veranlaßt durch die Nachricht, daß auf einem Ozeandampfer Zwillinge geboren wurden, die aber bald nach der Geburt starben und deren Leichname, in Sade eingenäht und durch Gewichte dem Woher, Wohin und Wozu des menschlichen Lebens bei der Naturwissenschaft die Antwort sucht swas heute zum guten Ton gehört und das Merkmal wahrer Bildung sein soll, der kann zu keinem andern Resultat gelangen als die Wisconsin News, die die unerwiesene, ja wiederholt als falsch erwiesene Behauptung aufstellt, daß ursprünglich alles Leben aus dem Wasser des Ozeans gekommen sei. Der Christ weiß eine bessere Antwort. Er hält sich an das allezeit gewisse Wort seines Gottes, das ihm in wenigen Worten Aufschluß gibt über Fragen, an denen sich Weise seit Jahrtausenden die Köpfe zerarbeitet haben, ohne zu einem befriedigenden Refultat zu gelangen. Auf die Frage: Woher? antwortet die Schrift: Gott schuf den Menschen. auf dies und andere Schriftworte, bekennen Christen mit der Nirche: "Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat." deutlich ist das Zeugnis der Schrift über das Wohin des Menschen. Wer den Menschen aus dem Urschleim entstanden sein läßt, der kann kaum anders, als ihn auch dort wieder sein Ende finden zu lassen; er gibt also auf die Frage: Wohin? die Antwort: In das Nichts. Die Schrift macht es Kar, daß das Ziel des Menschen die Ewigkeit ist. Entweder wird der Mensch nach vollbrachtem Leben eingehen in die ewige Qual und Schande oder aber in cwige Freude und unverlierbares Glüd und Leben. Das eine ober das andere steht jedem Menschen bevor. Alle Wissenschaft mit ihren Trugschlüffen und unerwiesenen Annahmen wird dies nicht ändern.

"Wir sterben, ohne zu wissen, wozu wir gelebt haben", in diesem Sat endet die Weisheit der Welt. Es ist eine Bankerott= erklärung der Bissenschaft. Bie trostlos! Belch ein Armuts= zeugnis! Ebenso trostlos Ningt es, wenn der eine sagt, er sei hier auf Erden, um zu genießen, ober der andere sagt, er sei da, um zu sammeln und Schätze aufzuhäufen. Das hat ja doch alles keinen Aweck. Den Lebenszweck in folde Dinge zu setzen, heißt boch, das Leben lächerlich gering einschäten. Nach der Schrift ist unsere Lebenszeit Vorbereitungszeit für die Swigkeit. Jede Stunde ist ein Unabengeschenk Gottes und soll von uns so ausgenütt werden, daß wir endlich in der Todesstunde die Erfahrung des Heilandswortes machen: "Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr fterben', Joh. 11, 25. 26. Laf die Schrift beines Fußes Leuchte und das Licht auf deinem Wege sein, und du wirst auf alle Fragen rechte und befriedigende Antwort finden."

Es gehört zur Torheit der weltlichen Wissenschaft, daß sie bei allen hochtönenden Phrasen doch nichts weiß, sobald sie sich mit Fragen befaßt, die in die Ewigkeit hineinspielen. Aber gerade die hohlen, wenngleich schönklingenden Phrasen betören auch viele Christen, namentlich solche unserer jungen Leute, die auf Colleges und Hochschlich mit der Wissenschaft in Berührung kommen. Es ist daher nötig, daß immer wieder auf die Nichtigsteit alles irdischen Wissens hingewiesen wird. "Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren", Luk. 11, 28. J. X. M.

#### Ausland.

Ein Zeugnis aus einer Lanbeskirche. Mit Bezug auf die unsrichtigen Ausfagen, die sich im "Kirchlichen Jahrbuch" über die Liebestätigkeit unserer Shnode in Europa sinden und die wir in Nr. 11 des "Lutheraner", Seite 177, zurechtgestellt haben, geht uns folgender Brief eines uns völlig unbekannten landeskirchlichen Kastors aus Deutschland zu:

"Mit tiefem Bedauern habe ich in der letten Rummer des Lutheraner' die im "Kirchlichen Jahrbuch' an der Liebestätigkeit der Missourisnnode geübte Kritik gelesen. Sie haben selbst mit schlagendem Material die Unrichtigkeit des ausgesprochenen Tadels nachgewiesen; es ist mir aber als Pastor der lutherischen Landes= firche ein zwingendes Bedürfnis, die Antvürfe bes Herrn D. Schneider zurückzuweisen und Ihnen für das zu danken, was Missouri unserm armen Volke und unserer Kirche getan hat. Wenn in meiner großen Gemeinde der Name eines Mannes gegenwärtig hoch geehrt ift, so ist es der Name eines Gliedes Ihrer Synode, . . . der in wahrhaft driftlicher Barmherzigkeit, getrieben von der Macht des Heiligen Geistes, sich nicht nur der Not in seiner Heimatsgemeinde, sondern auch des Elends in andern angenommen hat. Sein Name ist unauslöschlich in unsere Herzen geprägt. Biele Tränen sind durch ihn bei uns getrodnet worden, und vielen hat er nicht nur Freude, sondern auch den Glauben an Gottes fürforgende Liebe und an die Wahrheit unferer Religion wiedergegeben. Einer Synode, die folde Männer in sich birgt (und ich weiß, daß ihrer viele sind), den Vorwurf machen, den Berr D. Schneiber erhebt, ift eine Ungehörigkeit, gegen bie zu protestieren mir pflichtgemäßes Bedürfnis ist. Ich vertraue der Missourispnode, daß sie durch derartige Anwürfe in ihrer Arbeit an unserer Rot nicht mude gemacht wird. Der HErr wolle fie und ihr Werk weiter fegnen! Es grußt Sie in ber Berbunden= heit der Liebe Chrifti Ihr ergebener" usw.

Wir können noch hinzufügen, daß wir von anderer Scite wissen, daß das betreffende Glied unserer Spnode, ein begütertes Gemeindeglied im fernen Westen, allein \$20,000 zur Linderung der Not nach Deutschland gesandt hat, die wahrscheinlich auch nicht, wie Hunderte und Tausende anderer Gaben, durch die Hände unserer Silfskommission gegangen sind.

Die Abschrift eines Briefes, ber fich felbft erflart.

Angerburg, am 2. Juli 1923.

An Berrn Pfarrer D. Schneiber-Berlin.

Unsere Anstalten für Krüppel, Sicche, Idioten, Blinde, Taubstumme und Kriegsbeschädigte haben von der lutherischen Shnobe Missouri durch den American Lutheran Board for Relief in Europe in den letten Jahren bis heute so viel Hilfe und Rettung durch Sendung von Lebensmitteln empfangen, daß ich mit meinen elenden Pfleglingen davon aufs tieffte gerührt bin und wir den Vater im Himmel gepriesen haben, der unsern lutheri= schen Brüdern und Schwestern eine so große barmherzige Liebe ins Herz gegeben hat. Um so größer aber ist der Anstoß, den wir an den unglaublichen Angriffen und falschen Beschuldigungen nehmen, die gegen unsere lieben, edlen Wohltäter im "Kirchlichen Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands, herausgegeben von Pfarrer D. Schneider-Berlin" auf Seite 154 zu lesen sind. Unsere tausend elenden Pfleglinge sind in bitterster Hungersnot von der Synode Missouri gespeist worden — und das soll "Anti= pathic gegen Deutschland" sein? Unbegreiflich! Wir können nur bestätigen, was der "Lutheraner" in St. Louis, Nr. 11, S. 177, darauf geantwortet hat. Ein statistisches Jahrbuch soll durch Rahlen beweisen, nicht durch Verdächtigungen.

> Superintendent D. Braun, Leiter der Angerburger Anstalten,

Vorstehende Abschrift meines Briefes an Herrn Pfarrer D. Schneider überreiche ich hiermit ergebenst an die Schriftleitung des Kirchenblattes der Ev.-Luth. Shnode von Missouri zuhanden des Herrn Professor Fürdringer zu St. Louis mit dem ergebensten Ersuchen um Veröffentlichung meines Schreibens.

Hochachtungsvoll

D. Braun.

Wir haben noch nicht Zuschriften aus landeskirchlichen Kreissen Deutschlands erhalten, lassen es aber bei den vorstehenden Mitsteilungen bewenden.

# "Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Bropheten fein Leid!" Bs. 105, 15.

Das Amt eines Pastors ist schon an sich ein schweres Amt wegen der damit verbundenen Arbeit, der schweren Verantwortung und der damit verbundenen Eefahren und Ansechtungen, denen ein Pastor ausgesetzt ist. Was aber einem treuen Prediger das schwere Amt oft noch schwerer macht, sind die lieblosen Verdäckstigungen, Nachreden und Verleumdungen, die er öfters über sich ergeben lassen muß. Schon mehr als ein gewissenhafter Diener Gottes ist unter solchen Verleumdungen zusammengebrochen und in ein frühes Erab gefunken oder, was noch schlimmer ist, in Geistesumnachtung verfallen und mußte ins Frrenhaus gebracht werden. Man sollte es nicht für möglich halten — und doch gesschieht es fort und fort —, daß Christen den Propheten und Boten Gottes, der ihnen Gottes Wort predigt, ihnen den Weg zum Himsmel zeigt, an ihren Krankens und Sterbebetten steht und sie in schweren Stunden tröstet, antasten und ihm bitteres Leid zusügen.

Hierzu ein Beispiel aus dem Leben. P. N. N. war ein treuer und begabter Prediger. Mit großem Fleiß und rechter Treue arbeitete er in seiner Gemeinde. Er war sonst gefällig gegen jedermann, half und diente seinen Gemeindegliedern, wo er konnte. Seine Gemeinde blühte auf unter seiner treuen Arbeit. Aber wie es jedem treuen Prediger geht, so regten sich auch hier bald Widerssacher. Diese setzen allerlei üble Nachreden gegen ihn in Umlauf, und andere Gemeindeglieder, die dem Pastor sonst wohl gesinnt waren, verbreiteten solche Nachreden. Zuerst wehrte sich der

ein kostspieliges Monument auf dem Gottesacker errichten lassen, für Sachen des Reiches Gottes aber nur einige übrige Brocken darreichen, nicht nach ihrem Vermögen ihren Beitrag richten, auch in ihrem Testament wohl aller Anverwandten, ja auch ihrer Freunde reichlich gedenken, aber dessen ganz vergessen, der ihnen Leben und Gesundheit gegeben und erhalten, Gedeihen im Beruf beschert und sie vor großen Verlusten bewahrt hat, dann kommt mir unwillkürlich der Gedanke: Ist das nicht schwarzer Undank? Zwar gibt es löbliche Ausnahmen, wie man aus dem Bericht des Kassierers der Synode und aus Mitteilungen in unserm guten alten "Lutheraner" sehen kann. Da finden sich Legate von einzelnen Versonen für verschiedene Zwecke. Diese legen ein Zeugnis ab von dem Bewußtsein, daß jeder Mensch einst Rechnung ablegen muß auch von seiner Vermaltung der anvertrauten irdischen Güter. Wir nehmen auch wahr, daß eine ganze Anzahl wohlhabender Glieder unserer Synode sich besonders anstrengen, um Gelder flüssig zu machen zur Förderung des Reiches Gottes. Das ist gewiß lobenswert! Bürden aber alle Wohlhabenden unter uns ihrer Pflicht vor Gott gedenken, daß sie nach ihrem Vermögen für Kirche und Schule und für das Reich Gottes auch nach außen beizusteuern haben, welch ein ganz anderes Lied könnten wir dann in unsern kirchlichen Zeitschriften anstimmen! Allein die Undankbarkeit für allen leiblichen und geistlichen Segen unter uns ist groß und weit verbreitet. Schier alle andern kirchlichen Gemeinschaften beschämen uns mit ihrem Eifer für ihre kirchlichen Bedürfnisse. Wir dürfen ja nicht meinen, unser SErr und Meister wisse das nicht, was doch gedruckt vor uns liegt; dürfen auch nicht denken, daß dieser HErr sich unsere allgemeine Undankbarkeit noch lange gefallen lassen werde. Ungerechte Haushalter setzt er schließlich ab und gibt seine Pfunde andern zur Verwaltung. Beißt Du, wenn ich den allgemeinen Undank gegen Gottes große Güte bedenke, dann kommt mir in den Sinn, was einst dem Prediger und der ganzen Gemeinde zu Sphesus vom Heiligen Geist zugerufen wurde, Offenb. 2, 1—5. Lies das einmal nach. Ja, fürwahr, wir alle, Prediger und Gemeinden, Junge und Alte, Reiche und Arme, Du und ich, müssen Buge tun, wenn uns nicht das Schicksal jener Gemeinde treffen soll.

Entschuldige, liebe Emilie, daß ich etwas länglich geschrieben habe. Ich konnte aber nicht anders. Nicht wahr, auch wir wollen uns bußfertig vor Gott und unserm Seiland demütigen, uns bessern und dann auch andere zur Umkehr zu bewegen suchen. Grüße Deine liebe Mutter herzlich von mir und sei selbst

vielmals gegrüßt

von Deinem Onkel Rarl.

# Die kirchliche Arbeit der Freikirche im Sächsischen Erzgebirge.

Vor etwa einem Jahre haben die Leser des "Lutheraner" von unserer Arbeit im Erzgebirge gelesen. Da von manchem opserwilligen Witchristen reichliche Beweise der Liebe ins Erzgebirge gestossen sind und ich meine Arbeit auch im Namen amerikanischer Lutheraner tue, so wird es wohl wieder an der Zeit sein, daß ich den werten Wissionsfreunden jenseits des Ozeans Bericht über meine Tätigkeit erstatte.

Daß Deutschland ein Arbeitsfeld auch für uns ist, ist

offenbar. Dies Feld ist aber auch ein ganz eigenartiges; es darf darum mit keinem andern Felde verglichen werden. Die Eigenart kommt daher, daß wir es hier allermeist mit solchen Leuten zu tun haben, die der Landeskirche angehören und daher das Christentum kennen. Freilich, viele kennen das wahre Wesen des Christentums nicht, fragen auch allermeist nicht danach, weil sie sich mit der äußeren Kirchlichkeit vollkommen zufrieden geben. Unter der breiten Masse der Landeskirchlichen gibt es aber auch viele ernste Christenseelen, die das übel der Landeskirche teilweise erkannt und die liberalen Pfarrer durchschaut haben. Auch das tote kirchliche Wesen ist ihnen bekannt, darum verlangen sie nach Besserem. Wo aber das Bessere suchen und finden? Die Heilsbegierigen in der Landeskirche gleichen oft einer Herbe Schafe ohne Hirten. Sie scharen sich zusammen zu der sogenannten landeskirchlichen Gemeinschaft. Was einst die Konventikel (Privatversammlungen) der Pietisten waren, das sind heute die sogenannten Stunden (Bibelbesprechungen) der Gemeinschaftler. Diese Leute haben das ehrliche Bestreben, belebend auf die Landeskirche zu wirken und zu retten, was zu retten ist. Das Schlimme ist aber, daß, weil es diesen Leuten oft nicht sowohl auf rechte Lehre und schriftgemäße Verwaltung des Amtes ankommt als vielmehr auf methodistische Heiligung des Lebens, sie kein klares, festes Bekenntnis haben. Viele wissen darum eigentlich nicht, was sie wollen. Sie fühlen, wie sie immer wieder versichern, daß es um die Kirche nicht steht, wie es stehen soll, und daß die Pfarrer das nicht sind, was sie sein sollen. Diese Leute sind darum allerlei Frelehren zugänglich. Es arbeiten unter ihnen mit äußerlich größerem Erfolg als wir die Methodisten, Baptisten, Bibelforscher (Ruffelliten) und Adventisten.

An allen meinen Predigtplätzen — es sind zurzeit sechs — werden die gottesdienstlichen Versammlungen sehr gut besucht. In Eibenstock ist tatsächlich der letzte Platz in unserm etwa hundert Personen sassenden Saal besett. Was sind das für Leute? Meistens Arme und Alte. Von den oberen Schichten kommt niemand; denn in deren Augen sind wir die Geringen und Verachteten. Das habe ich vor einigen Tagen wieder ersahren, als ich eine Unterredung mit dem Direktor einer höheren Lehranstalt hatte. Als ich ihn am Schlusse unserer Besprechung zu unserm Gottesdienst einsud, sagte er: "Ich fürchte zwar die Menschen nicht, aber Sie wissen doch, daß in einem kleinen Städtchen wie E. es am nächsten Tag jedermann wüßte, daß ich bei Ihnen in der Versammlung war." Was ist das anderes als Menschenfurcht?

In Sosa haben wir einen kleineren Saal in einem Privathaus, der etwa sechzig Hörer sakt. Das eigentliche Gemeindlein ist dort sehr klein, und doch ist unser Saal noch um ein gut Teil zu klein, alle die zu fassen, die gerne kämen. Wir haben es hier wieder nur mit Armen zu tun und mit Leuten, die entweder zur Landeskirche oder zur Brüdergemeinde (Herrhuter) gehören. Die Leute kommen am Sonntag zum Teil in die Baptistenversammlung, in die unsrige und in die der Hernhuter. Wenn man mit den Leuten über Lehre und Bekenntnis spricht, so geben sie einem in allem recht, können aber nicht unterscheiden zwischen Wahrheit und Frrtum und halten Separation oder Trennung von der Landeskirche für sündlich.

In Annaberg und Schönfeld habe ich die zahlreichste Zuhörerschaft. Bisher versammelten wir uns in Annaberg in einer Privatwohnung, die allerdings nicht mehr zureicht. So haben wir uns an die Hauptmannschaft von Annaberg gewandt mit der freundlichen Bitte um überlassung des etwa 250 Personen fassenden Saales in der Bezirksanstalt gegen entsprechende Bergütung. Vor mir liegt die Antwort des Amtshauptmannes; sie lautet: "Der unterzeichnete Berband ist nicht in der Lage, ... den Betjaal in B. zur Abhaltung von Gottesdiensten mietweise zu überlassen." Somit müssen wir uns auch weiterhin auf Stuben beschränken. Das ist ein großer Nachteil gerade hier; denn hier haben wir eine andere Klasse von Leuten für unsere Arbeit interessiert, an der wir weiterarbeiten können. Bei diesen Leuten stökt man auf andere Bedenken. Sie interessieren sich sehr für die reine Predigt; da sie aber in gesellschaftlicher und verwandtschaftlicher Beziehung keinen Nachteil erleiden möchten, so halten sie es mit der großen Masse. Ferner spielt bei diesen Leuten Kunft und Geschichte eine große Rolle. Bon dem alten, ehrwirdigen Kirchengebäude, in dem nicht bloß sie, jondern schon die Groß- und Urgroßeltern getauft, kanfirmiert und getraut worden sind, meint man sich nicht trennen zu können, ohne ein Stud eigenen Lebens aufzugeben. Die herrlichen Gemälde in der Kirche, die doch jo "andachtstimmend" sind, möchte man nicht vermissen, vollends nicht den Chor und die erhebende Miusik. Man kann die Leute wohl verstehen. Schriftgemäße Predigt ist zwar icon, aber altehrwürdige Kirdenhallen, Orgelton und kunftvollendete Chorgejänge find nicht minder schön! Die Hauptsache wird immer noch nicht erkannt. Den vielen Diakonissen, die regelmäßig unsere gottesdienstlichen Versammlungen besuchen, wird es von ihrer Leitung einfach unmöglich gemacht, irgendwie Stellung zu uns zu nehmen. Sie kommen, und durch den Einfluß, den sie auf viele haben, kommt mancher mit. Sie jagen aber gang unumwunden: Der Freikirche beizutreten, das bedeutet für uns — die Straße. Zur Gründung einer Gemeinde konnte hier noch nicht geschritten werden, obwohl etliche regelmäßige Hörer nicht mehr weit davon sind.

In Schönfeld reichte die Wohnung eines Lehrers längst nicht mehr zu, all die Gäste aufzunehmen. Gerade als eine Gönnerin sich erbot, uns ihren Restaurationssaal zu überlassen, beichloß der Schulausschuß des Ortes, uns ein Schullokal zu überlassen, das offenbar ein Werk Gottes war; hatten doch die Mommunisten ganz entschieden Stellung gegen uns genommen. Hartenstein ift, wie ichon der Rame besagt, ein harter Stein. Sier ift die eigentliche Muttergemeinde im Gebirge. Bachstum kann nicht berichtet werden. Während der Wintermonate war der Gottesdienst auch von vielen Gasten besucht. Dies hatte darin seinen Grund, daß unsere Kapelle geheizt war, während man in der großen Kirche frieren mußte. Seit ein neuer Rantor berufen worden ist, dessen Ruf als Virtuoje viel Unterhaltung versprach — hat er doch gleich einen dreistimmigen Kinderdor nebst gemischtem und Männerdor, dazu ein Kirchenorchester eingerichtet --, sind der Gäste wesentlich weniger geworden.

In Neuwiese halten wir unsere Gottesdienste in einem Restaurationssaal. Gegen hundert Hörer sind meistens zugegen. Nur ein geringes Wachstum hatten wir hier zu verzeichnen. Dem gegenüber steht der Abgang etlicher Familien, die sich offenbar nur um der Liebesgaben willen bei uns einsanden. Bei diesen handelte es sich bloß um die Villigkeit. Weil sie meinten, in der Landeskirche billiger bedient zu werden, schlossen sie sich ihr wieder an; seit aber auch da die Anforderungen an den einzelnen höher gestellt werden, suchen sie wieder bei uns

Annäherung. Daß das keine Leute sind, von denen sich die Kirche viel versprechen dars, ist klar. Der geplante Kapellenbaukonnte nicht zur Aussührung gelangen, da wir noch nicht genug Geld an Hand hatten und dann eine solch außerordentliche Steigerung der Bau- und Materialienpreise eintrat, daß wir vom Bauen gänzlich absehen mußten. Der Kauf eines geeigneten Lokals wurde von der Ortsgemeinde verhindert. So stößt man überall auf viele Schwierigkeiten.

Summa: Wenn ich meinen Erfolg mit Zahlen angeben sollte, dann möchte ich verzagen; Wachstum der Gemeinden bei allem Andrang von Gästen so gut wie keins. Ich muß mich immer wieder an das Wort halten: "Mein Wort soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, das mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich's sende." Ich muß mir immer wieder sagen: Deine Arbeit ist eine verborgene Saat auf Hosffnung.

# Bur kirdlichen Chronik.

#### Aus unserer Synode.

Der unerwartete Tob unfere Landespräfidenten Sarbing hat in den letten Tagen und Wochen alle Einwohner unfers Landes beschäftigt. Solch eine plötliche Abberufung des oberiten Beamten eines Landes ist immer eine Heimsuchung, die den Bürgern des Landes zu denken geben foll, und wir Christen werden als Bürger ganz besonders davon betroffen und in Mitleidenschaft gezogen. Mit der politischen Seite und den mancherlei politischen Fragen, die dieser Todesfall aufwirft, haben wir hier nichts zu tun. Wie die Kirche, so hat sich auch ein Kirchenblatt nicht damit zu beschäftigen. Aber die Schrift weist uns an vielen Stellen bin auf das rechte Verhalten des Christen zu seiner Landesobrigkeit. Unser Kleiner Katechismus rechnet ganz richtig nach der Schrift zu den Gaben, um die wir in der vierten Bitte des heiligen Vaterunsers bitten und für die wir danken sollen, auch "fromme und getreue Oberherren". Sie fordert uns auf, gegebenenfalls auch eine nichtchristliche Obrigkeit als Obrigkeit zu ehren und ihr gehorfam zu fein, wenn St. Paulus zur Zeit bes heidnischen römischen Kaisers Nero gerade den Christen zu Rom schrieb: "Sedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. . . . Sie ist Gottes Dienerin, dir zugut. . . . So seid nun aus Not untertan [darum ift es not, untertan zu jein] nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um des Gewissens willen", Röm. 13, 1-5. Die Schrift stellt es als ein Landesunglud hin, wenn unfähige Leute im Regiment fiben, aber als eine Wohltat für das Land, wenn die Oberen gerecht und edel find. Im Prediger Salomo heißt es: "Wehe dem Lande, des König ein Kind ift und bes Fürsten frühe effen! Wohl bir, Land, des König edel ist und des Fürsten zu rechter Zeit effen, zur Stärke und nicht zur Luft. . . . Fluche dem Könige nicht in deinem Herzen und fluche dem Reichen nicht in beiner Schlaffammer!" Rap. 10, 16—20. Und in seinen Sprüchen fagt der König Salomo: "Wenn ein Fürst ohne Verstand ist, so geschiehet viel Unrechts", Rap. 28, 16. Aber die Schrift hebt auch hervor, daß man sich nicht auf die Obersten, auch nicht auf die besten, verlassen solle, sondern auf den Herrn, der die Herzen der Menschen, auch der Beamten, lenkt wie die Wasserbäche. Der 118. Pfalm, der Lieblingspfalm unfers Luther, fagt: "Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den BErrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten", B. 8. 9. Und der 146. Pfalm fügt hinzu: "Berlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen,

die können ja nicht helfen", B. 3. Und darum schärft der an erster Stelle genannte Apostel so ernstlich das Gebet, das fleißige, anhaltende, brünftige Gebet, für die Obrigkeit und alle obrigkeit= lichen Personen ein, wenn er sagt: "So ermahne ich nun, daß man bor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Dantsagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, auf daß wir ein ruhig und ftilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Chrbarkeit", 1 Tim. 2, 1. 2. Wie oft haben wir es an foldem Gebete fehlen laffen, an dem Gebete für unfere eigene Obrigkeit und für die Obrigkeiten überhaupt, gerade auch in dem letten für die Welt überhaupt und auch für unser eigenes Land so schweren, bedeutungsvollen und berhängnisvollen Jahr= zehnt! In diesem Jahrzehnt sind gerade auch die Präsidenten unsers Landes bor die größten, weittragendsten und schwierigsten Aufgaben gestellt worden, bei deren Ausrichtung der eine in den Arankenstuhl und der andere in ein frühzeitiges Grab gesunken ist.

Alls christliche Bürger wollen wir bei dieser Landesheimssuchung durch den Tod unsers höchsten Beamten unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Unterlassung erkennen und est treuer und gewissenhafter und ernster nehmen mit unserer Christenbürgerspflicht: für unsere Obrigkeit zu beten.

Grntegebanken. Gin Paftor aus einem unferer westlicher ge= legenen Spnodaldistrifte schreibt unter anderm nit Bezug auf die bald ins Werk zu setzende Spnodalkollette: "Wir Vastoren seben bies Jahr mit besonderem Interesse auf die Ernte unserer Leute; joll doch ein größerer Teil derfelben als sonst dem Reiche Gottes zusließen. Leider werden die Aussichten auf eine gute Ernte in unserm Distrikt mit jedem Tag geringer. Die Beizenernte ist schliccht ausgefallen; an vielen Orten ist Quantität wie Qualität gering; an andern Orten wurde der Beizen gar nicht geschnitten. Nur in wenigen Counties gibt es eine Durchschnittsernte. Korn fängt infolge Trodenheit an, an manchen Stellen zu leiden. Schickt Gott uns bald Regen, dann kann die Ernte noch gut werden. Bleibt der Regen aber aus, dann ift wenig zu hoffen. Doch Gott wird wissen, was er tut. Bekommen wir keine Ernte, bann will er uns wohl prüfen, ob wir auch bereit find, uns dies und jenes zu verfagen, um reichlich für fein Reich geben zu können. Auch dann noch könnte mit geringer Selbstberleugnung alles Nötige aufgebracht werden. Nun, ihm sei seine Sache befohlen."

In andern Staaten und Diftrikten ift hingegen die Ernte gut, zum Teil recht gut, ausgefallen. Da wird dann das Schrifts wort gelten, daß der überfluß an dem einen Orte diene dem Mangel an dem andern Orte und geschehe, "das gleich ist", 2 Kor. 8, 14.

Aus Argentinien. Unsere ftartste Opposition in Argentinien wie auch in Brasilien geht aus von der unierten Kirche. Doch tommen diejenigen in derfelben, die wirklich noch etwas für Luthertum und reine Lehre übrig haben, immer mehr zu der Einsicht, daß sich die gottwidrige Union und rechtes Christentum nicht miteinander vertragen. Die unierte Kirche ist auch hier so tief ge= funken, daß ernstere Christen in derselben sich nach einer Rirchen= gemeinschaft umsehen, die ihnen Gottes Wort predigt. Dasselbe ist hier in der unierten Kirche sehr rar geworden. So kommt es, daß bald einzelne, bald Gruppen, bald ganze Gemeinden aus derselben austreten und zu uns kommen. Bor mehreren Jahren trat die Gemeinde Merou aus der La Plata-Synode aus und bat einen unserer Kastoren um Bedienung. Seit mehr als drei Sahren steht ber Unterzeichnete an dieser Gemeinde. Dieselbe zählt etwa fünfundsechzig Familien. Daß in einer solchen Gemeinde bose Miß= stände herrschten, ist leicht verständlich.

Drei Predigtplätze haben sich seit übernahme der Gemeinde abgezweigt. Einer davon ist vor einiger Zeit als Gemeinde orga=nisiert worden. Drei weitere Plätze stehen in Aussicht. Außer=

bem wird vom Paftor in der Hauptgemeinde Schule gehalten. Das beigefügte Bilb stellt die Kirche und Gemeinde dar.

Dies als Beispiel dafür, wie es mit unserer Missionsarbeit in Argentinien äußerlich vorangeht. Aber auch innerlich wachsen und gedeihen die Gemeinden immer mehr. Mit Gottes Hischaben wir hier nun etliche selbständige Gemeinden. Ja, schwierige Arbeit ist's hier in Argentinien, aber durch Gottes Gnade ist dies selbs bisher auch nicht vergeblich gewesen.

Wir haben in Argentinien in unserer Arbeit mit sehr großen Entsernungen zu rechnen. Die beiden Hauptselder, Entre Rios und Pampa Central, liegen über fünshundert Meilen auseinander, und das neue Feld in den Provinzen Cordoda und San Luis sast eckensoweit westlich von Buenos Aires. Auch haben wir seit einiger Zeit einen Missionar oben in Missiones, nahe der brasilianischen Grenze, der früheren Behausung der Jesuiten. Dort oben ist bessonders schwierige Arbeit. Die beiden Missionsfelder Missiones und Pampa liegen über tausend Meilen voneinander entsernt.

Große Dienste in unserer Missionsarbeit und im Kampfe gegen Unglauben und falsche Lehre leistet uns unsere Missions= zeitschrift, der "Ev.-Luth. Kirchenbote". Ohne Zweisel möchten



Rirche und Gemeinde in Merou, Argentinien.

gar manche unserer Christen in Nordamerika über unsere Mission in Argentinien noch mehr erfahren. Das Blatt gibt über unsere kirchliche Arbeit hier unten Aufschluß. Man bestelle dasselbe bei unserm Verlagshaus, dem Concordia Publishing House in St. Louis. A. C. Wächter.

#### Inland.

Leiften unfere Gemeinbeschulen auch etwas? Das ift eine Frage, die manchmal gestellt wird, nicht nur von Auswärtigen, sondern gerade auch von unsern lutherischen Mitchriften selbst. Diese Frage bezieht sich nicht sowohl auf den Religionsunterricht als auf den Unterricht in den weltlichen gachern. Im Geiftlichen leisten unsere Schulen Großartiges. Sie erziehen die Rinder in ber Zucht und Vermahnung zum HErrn, und das ift ein Vorteil, den unsere Kinder vor andern haben, den Worte nicht verherrlichen fonnen. Aber auch in weltlichen Fächern leiften unfere Schulen, wo immer man sie auch nur einigermaken begt und vilegt. Be= beutendes. Bielfach find die Abiturienten aus den Gemeinde= schulen benen aus den öffentlichen Schulen weit überlegen. So hat jüngst in New Orleans, La., ein Schüler, der seine ganze Vorbildung in einer unserer Gemeindeschulen genossen bat, einen Chrenpreis - eine große seidene Fahne und fünfzig Dollars erlangt, weil er den besten Auffat über ein patriotisches Thema geschrieben hatte. Hunderte von Schülern waren an dem Unternehmen beteiligt; tropdem wurde der Preis einem deutsch-ameri= fanischen Anaben, einem Abiturienten unserer Gemeindeschule,

zuerkannt. Seine Dankbarkeit gegen seinen Lehrer, der unter großen Schwierigkeiten einer gemischten Schule vorsteht, bezeugte der Knabe, indem er ihm mit einem Teil des Preisgeldes ein schönes Geschenk kaufte. So ist es recht. Man schäpe beide, Lehrer und Gemeindeschule!

Die Fremben in unfern Toren. Bu unfern Gottesbienften ftellen sich, besonders in den Städten, auch zahlreiche nichtluthe= rische Besucher ein. Wie soll man benen begegnen? Southern Lutheran, das Diftriftsblatt unserer Brüder im Süden, geht auf diese Frage näher ein und zeigt, daß es in der Behands lung von Gottesdienstaästen sowohl ein Ruviel als auch ein Zuwenig gibt. übertriebene Freundlichkeit wie Kalte und Gleichgültigkeit stoßen den Besucher nur ab. Das schönste Borbild hat uns auch in diesem Stud unser Heiland gegeben, indem er allen, die zu ihm kamen, freundlich entgegenkam, fie belehrte, warnte und tröftete und ihnen zeigte, wie fehr er auf ihr Seelenheil bedacht war. Treten wir in seine Fußtapfen! Ein freundlicher Gruß, hilfbereites Entgegenkommen, ein kurzer hinweis auf bas eine, das not ist — das alles wird auf den Gast günstig einwirken. Vor allem vergesse man auch passende Traktate und die kirchlichen Zeitschriften nicht! Man gebe sie dem Gast mit auf den Weg und bitte ihn, sich wieder zum Gottesbienft einzufinden. Dabei denke man daran, daß der Beiland auch für diesen Gaft sein Bergblut bergossen hat, und daß er uns noch heute zuruft: "Rötige sie her= cingutommen, auf daß mein Haus voll werde!" Lut. 14, 23. Gott berleihe uns allen den rechten Missionsgeist, die suchende Hirten= liebe, in diefer bofen, verderbten Beit! 3. X. M.

Roch ein Wort über kirchliche Zeitschriften. Fast alle kirchlichen Reitschriften klagen über Mangel an Lesern. Ginigen Gin= wänden gegen das Halten und Lesen von firchlichen Reitschriften begegnet ein driftlicher Redakteur im folgenden. Wir lesen in freier übersetung: "Du klagft, die kirchliche Zeitschrift sei zu teuer. Aber gerade, weil du sie nicht hältst, ift sie so teuer. Wie alle Zeit= schriften, so mussen auch die kirchlichen viele Lefer haben, wenn sie billig fein follen." "Du haft mehr Zeitschriften, als du lesen fannst? Bohlan, bestelle die unnötigen ab. Manche Neuigkeit kannst du entbehren; spare aber nicht an der Religion." "Die andern Zeitungen find für mein Geschäft nötig!" "Gut, aber bas wichtigste Geschäft betrifft beine Seligkeit. Dieses Geschäft tut not für Zeit und Emigkeit." "Ich habe keine Zeit zum Lefen." "Aber du haft so manche freie Abende, so manchen freien Sonntag= nachmittag und dann noch so manche freie Zeit. Raufe fie aus!" "Ich habe keinen Geschmad an religiöser Lektüre." "So! Dann muß bein Geschmad gar schlecht fein. Dein Geschmad richtet fich nach dem, was du bist. Auf welchem Weg bist du eigentlich? Ist ce nicht Zeit umzukehren?" "Die kirchlichen Beitschriften find zu troden und uninteressant!" "Rann das mahr fein? Können einem Gottestinde die göttliche Bahrheit, die Arbeit im Reiche Christi, das Erlösungswert des Heilandes, der herrliche Sieg un= fers Berrn über feine Feinde, die Seligkeit der Mitmenschen, die Ausführung des großen Gebots: "Prediget das Evangelium aller Kreatur!' trocene, uninteressante Gegenstände sein?"

Gewiß, beherzigenswerte Worte! Ber weder seine Bibel noch seine kirchlichen Zeitschriften liest, der kann nicht das rechte Interesse an der Ausbreitung des Neiches Christi haben; ja, der steht in Gesahr, seine eigene Seligkeit zu vernachlässigen.

3. T. M.

Eine merkwürdige Zeitungsbebatte fand kürzlich zwischen bem bekannten Staatsmann B. J. Brhan und dem "Pastor" der weithin berühmten Plymouth Church in Brooklyn, dem berüchtigsten D. Newell Dwight Hillis, statt. Diese Debatte war deswegen merkwürdig, weil sich Brhan darin ganz auf den Standpunkt der Bibel stellte, indem er die göttliche Eingebung der Heiligen Schrift, den biblischen Schöpfungsbericht und die stellvertretende Genugs

tuung Christi verteidigte, während "Pastor" Hills der ungläubigen Entwicklungslehre das Wort redete, die Bibel verspottete und ihre hochheiligen Lehren schmähte. So weit ist es mit den Kirchen unsers Landes gekommen, daß ihre "Prediger" gegen bibelgläubige Laien zu Felde ziehen und sie um ihres Glaubens willen verfolgen. Immerhin zeigt der Fall, daß daß Zeugnis der Wahrheit auch in diesen Kreisen noch nicht verhallt ist. Schweigen die Prediger, so zeugen die Laien; und vergessen diese ihre Christenpslicht, so wird Gott die Steine schreien lassen. Gott verleihe uns immer mehr Zeugen der Wahrheit, die sich des Ramens und Wortes Christi nicht schweinen! Die Ungläubigen kämpfen mit schlechten Wassen. Indem sie ihren Unglauben verteidigen, straft sie ihr eigenes Gewissen Lügen. In zedem Kampf wird Gottes Wort sich als unumstößlich gewisse Wahrheit erweisen.

J. T. M.

Eine unbeimliche Propaganda. Sierüber ichreibt ber Canadian Bible Student, wie folgt: "Es läßt sich nicht leugnen, daß die Sowietregierung eine gottfeindliche Stellung einnimmt, und daß nach ihrer Anschauung die Bibel ein Buch ist, das die Menschen verfinstert, da sie ja lehre: "Reiche und Arme mussen untereinander sein; ber Herr hat sie alle gemacht", Spr. 22, 2. Wie weit der Bolschewismus seine Käden ausbreitet, ist zum Beispiel baraus zu erkennen, daß allein in Winnipeg, Can., zehn monatliche Zeitschriften und einunddreißig wöchentliche Zeitungen in vier Sprachen, Englisch, Deutsch, Russisch und Niddisch, verbreitet werden. Diese alle haben eine gang entschieden bolichewistische Augerdem gibt es in Winnipeg vier bolichewistische Schulen, in benen der Jugend bolichewistische Ideen eingepflanzt werden. Auch werden zahlreiche Versammlungen abgehalten und besondere Vorstellungen gegeben, die alle die Ausbreitung des Bol= schewismus bezweden. Diese ganze, alle Ordnung untergrabende Tätigkeit wird von Moskau in Rukland aus dirigiert. furzem hielt ein Delegat, der aus Moskau kam, einen Vortrag über die internationale bolschewistische Konferenz in Mostau. Eine aufgeregte Menge von dreitausend Menschen gab ihm durch Beifallklatschen ihre Anteilnahme zu erkennen. Solche Propaganda wird in allen Ländern getrieben und auch über den Westen Canadas ausgebreitet. Das einzige, was wir als Bibelgefellschaft einer solchen Propaganda entgegenseben können, ist die fleikige Ausbreitung des Wortes Gottes durch unsere Kolporteure.

Allerdings haben sich die Bolschewisten als Keinde des Evan= geliums erwiesen. Immerhin find fie offenbare Beinde Christi, indem sie mit ihren gottlosen Lehren nicht hinter dem Berge halten. Beit gefährlicher find folche Keinde Christi, die, mährend sie reißende Bölfe sind, in Schafskleidern einhergeben. Ru biesen gehören nicht nur zahlreiche Sektenprediger des Landes, die längst die Hauptlehren der chriftlichen Religion preisgegeben haben, sonbern auch ganz besonders die Lügenpropheten der sogenannten Christlichen Wissenschaft (Christian Science) und des Russellismus ober, wie sie sich gerne nennen, der "Internationalen Bibel= forfcher". Beide Gemeinschaften sind nicht Bibelfreunde, sondern Bibelfeinde, die Gottes Wort verdrehen, die criftlichen Lehren verläftern, Chriftum als den gottmenschlichen Erlöfer von Sünde, Tod und Teufel verleugnen und ihre verführten Anhänger in die Bölle bringen. Erfreulich ift es daber, daß man das liebe Gottes wort um so eifriger verbreitet und die Bibel an den Mann bringt. Ber Gottes Bort fleißig ftudiert, wird den Beg zum Beil burch die Kraft des Beiligen Geistes bald finden und auch die Geister unterscheiden, die nicht bon Gott find. 3. X. M.

Darwinismus und Sittlichkeit. Wir lesen hierüber in einem Wechselblatt, wie folgt: "Das Zauberwort "Evolution" hat es unsserm nach dem Neuen haschenden Geschlecht angetan. Das ruft man an, um die biblischen Wahrheiten zu entkräften. Evolution und Darwinismus werden von den Ungläubigen gegen den Bibels

glauben ins Feld geführt. Sie belehren uns, daß alles, was man fieht, nicht am Anfang von Gott geschaffen worden, sondern auf ganz natürlichem Wege, ohne göttliche Schöpfertat, von niedrigen Formen des Dafeins zu der Form und Stufe der Entwicklung, in der sie uns heute erscheinen, gekommen sei. So werde auch die Menschheit aus eigener Kraft oder nach festen Gesetzen sich sittlich mehr und mehr entwickeln und vervollkommnen, bis fie die höchste Stufe sittlicher Vollkommenheit erreicht haben werde. Der Mensch werde durch Erkenntnis, durch gründlichere und vielseitigere Bil= dung, vollkommen werden, und dann komme das goldene Zeitalter des Weltfriedens und ungeftörten Glückes. Bas die sittliche Besse= rung des Menschen betrifft, so brauche er sich darum keine Sorge zu machen; wie er sich allmählich von der niedrigen Stufe zum erleuchteten oder intelligenten Menschen entwickelt habe, so werde auch seine zukünftige Vervollkommnung ganz natürlich erfolgen. Dazu bedürfe es feiner religiöfen Einflüsse. Die Natur werde ihren Kindern weiter helfen."

Wie sich diese Entwicklung praktisch vollzieht, zeigt der Schreiber weiter. Wir lesen: "Die spezifisch chriftliche Idee des Shebundes und Familienlebens verschwindet mehr und mehr, und eine offenbar ungöttliche, die Heiligkeit der Che vollständig igno= rierende Auffassung droht, sich Bahn zu brechen, die das Beilig= tum des Hauses und Herdes, des chriftlichen Familienkreises, verwüstet. Vor Jahren sagte die schwedische Frauenrechtlerin Ellen Ren: ,Außercheliche Liebe ist sittlich, dagegen ist eine Ehe ohne Liebe unsittlich.' Ja, es gibt gar (in Frankreich) ein Denkmal, der unehelichen Mutter gewidmet. Auch in England und Amerika lassen sich ähnliche Stimmen vernehmen. Richter Lindsan vom Domestic Relations Court in Denver sagt, daß die Ehe als gesell= schaftliche Einrichtung (social institution) ein Fehlschlag sei; das beweise die Statistik seiner Stadt mit je einem Scheidungsgesuch auf zwei Cheschließungen. Man glaubt, es werde noch dazu kom= men, daß Leute, die fich lieben, zusammenleben dürfen, ohne verchelicht zu sein, und daß man sie als sittlich richtig handelnde Men= schen respektieren werde. Ja, man will prophezeien, daß in etwa fünfzig Jahren eine eheliche Verbindung wie ein Geschäftsvertrag gefcloffen werden dürfe, das heißt, Mann und Beib können den Vertrag wieder aufheben, wenn sie miteinander nicht mehr harmonieren, und die neuen Gefete werden ihnen bei der Scheidung und jum Eingehen neuer Verbindungen behilflich fein. Beshalb gusammenleben, wenn die Liebe erkaltet? Dieses Reichen ber Beit trägt den Stempel des Epifurismus, Mingt griechisch und ist echt heidnisch."

Der Leser erkennt hieraus, warum die heidnische Entwicks lungslehre bei so vielen unserer Zeitgenossen Anklang sindet. Gottes Wort verdammt alle Sünde; die Evolution ladet zur Sünde ein. Und ein Volk, das sich von Gott losgesagt hat, will eben nichts als sündigen. J. T. M.

#### Ausland.

Die leibliche Not, die in Europa nicht nur anhält, sondern an vielen Orten sogar noch im Steigen begriffen ist, fordert uns wahrshaftig zu tätiger, eifriger Filse aus. Der letzte "Lutheraner" hat den neuen Aufruf unsers New Yorker Filskomitees gebracht. Wir könnten die Rotlage durch viele Einzelmitteilungen bestätigen, wenn es nötig sein sollte. Wir möchten aber auch wieder einmal daran erinnern, daß auch in diesem Stücke alles in rechter Ordnung, und wie es zum allgemeinen Besten dient, geschehen sollte a. Man schieke kein Geld, wenn man über die Bittsteller nichts Näheres weiß. Es machen gar manche, die nicht die Bedürstigsten sind, sich die Milbtätigkeit der Lutheraner Amerikas zunutze. Kalender unserer Synode, die in unrechte Hände geraten sind, geben die sür Bittbriefe nötigen Adressen her. 2. Man schiede nicht Geld außer in einem eingeschriebenen (registrierten) Brief. Ge-

rade Briefe aus Amerika "gehen berloren", werden von gewissen» " Iosen Leuten unterschlagen, weil man eben Geldsendungen darin vermutet. 3. Man lasse Lebensmittelsendungen nur durch zuver= lässige Leute ausführen; auch da sind Unregelmäßigkeiten und Betrügereien vorgekommen, denen Geber aus unfern Areisen zum Opfer gefallen sind. 4. Man sei vorsichtig, wen man über die Not in Europa Vorträge halten und Gaben in Empfang nehmen läßt. Gerade aus Europa selbst, von Vertretern von Wohltätigkeits= anstalten, kommt die Klage, daß manche dieser Anstalten Vortragende und Kollektanten nach Amerika senden und große Sum= men für ihre Zwecke fammeln, während andere Liebesanstalten, die dies nicht tun können oder wollen, leer ausgehen und bittere Not leiden. 5. Man geht darum am sichersten und hilft der Not am zwedmäßigsten ab, wenn man sich der Dienste des Komitees bedient, das unsere Synode selbst für diesen Zweck eingesett hat, unsers New Yorker Hilfskomitees, dessen Adresse in jeder Nummer bes "Lutheraner" am Schluß zu finden ist, namentlich wenn man sonst keine zuverlässigen und mit der Sachlage vertrauten Be= förderer hat. Dies unser American Lutheran Board for Relief in Europe nimmt Gaben für die allgemeine Not in Empfang und verteilt sie nach bestem Ermessen; es befördert aber auch Gaben für bestimmte Einzelpersonen nach den Anweisungen der Geber, und es zieht Erkundigungen ein über Personen und Gefellschaften, über die man Auskunft begehrt. Es hat Unterkommissionen und zuberläffige Personen drüben, die ihm mit Nachforschungen und Ratschlägen zur Seite stehen.

Für alles im vorstehenden Gesagte können wir Schwarz auf Weiß Beweise liefern. Aber die Hauptsache ist, daß willig und kräftig und anhaltend und bald geholfen wird. L. F.

Aus der Berliner freikirchlichen Gemeinde kommen fortgesetzt gute Nachrichten. P. Heinrich Stallmann berichtet in der "Eb.= Luth. Freikirche" unter anderm:

Durch Gottes Gnade haben wir zwei schone, gefegnete Mif= fionsfeste feiern dürfen, das erste am Trinitatissonntage vormit= tags in der Kirche in Schöneberg und nachmittags auf unserm herrlichen Seminargrundstück in Zehlendorf. Vormittags prebigte P. Löffler, nachmittags legte uns P. Clausen aus Schleswigs Holstein, von dem die meisten viel gehört und an dessen Kämpfen und Leiden sie Anteil genommen hatten, das gewaltige Sonntags= evangelium von jenem wunderbaren Gespräch in der Nacht in padenden Borten aus. Gine besondere Freude mar es uns, auch den neuberufenen Baftor unserer Königsberger Gemeinde, P. Ans dreä, unter uns zu haben und uns von ihm über die Arbeit uns serer Brüder in Amerika berichten zu lassen. Dann predigte noch P. Harms (Minden), und nach einem furzen Schlufwort ichlog das schöne Fest, ungetrübt durch Regenschauer, wie wir zuerst ge= fürchtet hatten. Biele Fremde hatten sich auf die Anzeige in den Beitungen hin eingefunden; so wird auch unser Seminar mehr und mehr bekannt.

Das zweite Missionssest war für unsere Leute im Norden Berlins bestimmt, die ja unmöglich alle das teure Fahrgeld außegeben konnten, um nach Zehlendorf zu sahren. In der Aula des Lessinge-Ghmnasiums, dem gewöhnlichen Ort unserer Gottese dienste, hielt P. A. Hübener von Kolberg die erste Festpredigt über das teure Evangelium desselben Tages, des dritten Sonntags nach Trinitatis, ein seines passendes Wort für die vielen armen Leute, die dort hingekommen waren. Wir konnten die Menge der zusströmenden Gäste kaum bergen. Alle beweglichen Sitzelegenheiten des Ghmnasiums wurden herbeigeholt, der Nebenklassenraum war ganz voll. O wie hat Gott unsere geringe Arbeit dort so reich gessegnet; immer mehr kommen und wollen Gottes Wort von uns hören, die allermeisten arme, irdisch angesehen, unglückliche Leute, Lahme, Vlinde, Krüppel, aber auch manche Trojtbedürstige ans berer Kreise. Gott scheint doch noch ein großes Volk in dieser

großen Stadt zu haben. Nachmittags hatten wir, äußerlich ansgeschen, "schlechtes Wetter", denn es regnete fast ununterbrochen, und so mußten manche von dem schönen Festplat im Freien umstehren, denn alle konnten nicht in dem Saale untergebracht wersden, der bei dem Festplate liegt. Aber drinnen saßen und standen, enggedrängt, viele und lauschten dem Wort des Lebens. Es presbigten P. Aug. Stallmann, dann der Unterzeichnete (P. H. Stallsmann), und zusett berichtete P. Hübener über die Arbeit in Indien. Wenn uns doch Gott bald ein eigenes Kirchlofal bescheren möchtel Wir dürsen durch Gottes Gnade von unserer Arbeit hier in Berlin sagen: "Das Wort Gottes wuchs und mehrete sich", Apost. 12, 24.

Gine römisch-tatholische Bibelübersetung. Dr. N. Schlögl, Professor für morgenländische Sprachen an ber Universität Wien, hat vor einiger Zeit eine übersetzung des Neuen Testaments veröffentlicht. Er selbst nennt sie mit nicht allzugroßer Bescheibenheit "die erste richtige und erste deutsche übersetzung". Man traut aber seinen Augen nicht, wenn man einige Proben baraus lieft, wie sie in deutschländischen Blättern, in der Literaturbeilage der "Bayerischen Nationalzeitung" und im "Theologischen Literatur» blatt", mitgeteilt worden sind. Jeder Leser erkennt sofort die Absicht, die römische Arrlehre mit dieser übersetzung unter das Bolf zu bringen. In dieser Absicht wird der Bibeltert auf die denkbar gröbite Beise gefälscht. Einige Stellen, die recht deutlich bie römische Werklehre, die Verwandlungslehre und den Meggreuel beim heiligen Abendmahl zum Ausbruck bringen, seien mitgeteilt. Wir setzen die ichone, richtige übersetzung Luthers, bem Schlögl das Verdienst der besten deutschen Bibelübersetzung offenbar abstreiten will, voran:

Buther.

Matth. 20, 16: "Viele find berus fen, aber wenige find außerwählet." Matth. 26, 16: "Da fie aber aßen, nahm ICsus das Brot, dankete und brach's" usw.

1 Kor. 10, 14: "Der gefegnete Relch, welchen wir fegnen, ift ber nicht bie Gemeinschaft bes Blutes Chrifti?"

1 Tim. 2, 1: "So ermahne ich nun, baß man bor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Dants jagung für alle Menschen." Shiög L.

"Alle find berufen, aber nur we= nige wirfen ihre Auserwählung."

"Beim Mahle nahm JEjus das Brot, bermandelte es, brach es" ufm.

"Ift ber Megfelch, ben wir berwanbeln, nicht bie Teilnahme am

"Bor allem ermahne ich bich, Bitten, Gebete, Fürbitten und Meffen berrichten zu laffen für alle Menschen."

Wir könnten noch mehr Proben anführen, aber diese werden genügen, zu zeigen, wie die Römischen, selbst wenn sie die Bibel herausgeben und den Leuten anbieten, sie doch schändlich versdrehen und verfälschen, um ihren Irrtum zu stüten. L.F.

## "Irret end nicht, Gott läßt fich nicht fpotten", Gal. 6, 7.

Mus ben Grinnerungen eines alten Paftors.

Als ich meine Studien auf unserm Predigerseminar in St. Louis vollendet hatte, wurde ich als Missionar für die Stadt X. und Umgegend berusen. Es war ein hartes, schier hossenungsloses Feld. Der Bürgerkrieg hatte in jener Gegend surchtbare Verwüstung angerichtet. Stadt und Umgegend litten noch schwer unter den Nachwehen des Krieges. Die Landgebiete waren verarmt. Die einst blühenden Farms lagen öde und verwildert da; man nannte sie sage-brush farms. In der Stadt zeigte sich allerdings etwas mehr Leben. Durch auswärtiges Kapital waren Handel und Gewerbe zu neuer Tätigkeit erweckt worden. Geswissenlose Spekulanten hatten künstlich einen boom erzeugt und locken durch verlogene Anzeigen allerlei Volk herbei. In den ums liegenden Vergen fanden sich etliche deutsche und schweizerische Kolonien. Manche waren lutherisch, andere uniert, noch andere reformiert, die meisten aber ganz unstrecklich. In der Stadt gab

es nur sehr wenig Deutsche. Die große Mehrzahl dieser Deutschen waren sogenannte "Bierdeutsche", Turner, Logenbrüder, verkommene Freigeister und Spötter. Und da sollte ich nun eine luthesrische Gemeinde gründen! Allerdings fand ich bei meiner Anskunft ein verschwindend kleines Häuslein, das sich zur Predigt einstellte. Aber auch manche von diesen kamen nicht mehr, als sie merkten, woher der Wind wehte. Bei meinen Missionsgängen durch die Stadt fand ich durchaus keine Ermunterung. Entweder wurde mir mit barschen, oft lästerlichen Worten die Tür gewiesen, oder man erklärte mir, man wolle erst abwarten, wie die Geschichte verlaufen werde.

Etliche Jahre vor meiner Ankunft hatte ein Häuflein Luthesraner unter der Führung eines gewissenlosen Menschen, der sich als lutherischer Prediger ausgab, eine kleine Kapelle gebaut. Aber der Schwindler verschwand mit dem Gelde, das er für den Ban der Kapelle gesammelt hatte. Die Folge war, daß das Gemeindlein sich zerstreute, und die Turner nahmen ohne irgendwelches Recht Besit von der Kapelle und gebrauchten sie als "deutsche Turnsschule". Durch das Gericht wurde die Kapelle mit allen darauf lastenden Schulden mir und meinem Häuflein zugesprochen. Wir bezahlten mit hilbse ein und eröffneten eine lutherische Gemeindesschule, die heute noch herrlich blüht.

Das ärgerte die Turner ganz fürchterlich. Sie setzen alle Hebel in Bewegung, um unser Gemeinblein zu vernichten. Erst mit List, dann mit offener Gewalt versuchten sie, nich zu verstreiben. Aber ich blieb. Bald hatte ich eine ganz ansehnliche Zahl Schüler in der Schule. Durch die Schule wurden Eltern und andere auf unsere Kirche aufmerksam gemacht, und manche schlossen sich im Laufe der Zeit unserer Gemeinde an. Die Turner und Freigeister schäumten vor Wut, aber ihr Toben war verzgeblich. Das Gemeindlein wuchs und erstarkte und besteht noch heute als ein lebendiger Beweis für die Wahrheit des zweiten Pfalms.

Unter unsern grimmigen Feinden tat sich ein gewisser Herr X. besonders hervor. Er war Turner, Logenbruder, Freigeist und ein echter "Bierbruder". Dabei war er so ungebildet und un= wissend, daß ich zweifle, ob er überhaupt ordentlich lesen und schreiben konnte. Aber er war reich, unverschämt reich. Wie er so reich geworden war, das will ich hier nicht erzählen. Weil er so reich war, darum galt er viel unter seinen Saufbrüdern, war ihr Borkämpfer, und was er sagte, das galt bei ihnen. Mit diesem rohen, ungehobelten Menschen traf ich öfters zusammen, sonderlich bei Haustaufen. Bei solchen Gelegenheiten machte er es sich zur Aufgabe, mich vor allen Anwesenden zu hänseln und zu guälen mit seinen schmutzigen, gottlosen Reden. Mich nannte er nur "Herr Schwarzrock", meine Kirche "die Verdummungsanstalt", meine Gemeinde "Ihre plattdeutschen Schafsköpfe" usw. Und dann spie er einen ganzen Strom von unsagbar schmutigen Läster= reden über den Herrn Jesum und seine Mutter, über die heilige Taufe, das heilige Abendmahl, über himmel und hölle aus. Rurg, er bewarf unfern allerheiligsten dristlichen Glauben mit satanis schem Unflat. Mir graute förmlich in der Nähe dieses Scheusals. Ich meinte, Gott muffe mit seinem Donner dreinschlagen und dieses Lästermaul zum Schweigen bringen. Aber Gott ist lang= mütig. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern gibt ihm Zeit und Gelegenheit zur Buge. Auf meine Bitten, er möge doch be-· benken, was das nach sich ziehe, wenn man den großen Gott so lästere und verfluche, antwortete er nur mit lachendem Hohn und trieb's nur noch schlimmer als borher.

Ms er eines Tages ganz unbeschreiblich lästerliche Reden über den Heiland geführt hatte, sagte ich in ruhigem Ernste zu ihm: "Herr X., wenn Sie so fortfahren, dann werden Sie einmal ein Ende mit Schrecken nehmen, so wahr Gottes Wort nicht lügt,

# Bur kirchlichen Chronik.

# Aus unserer Synode.

Miffionsfeste find Frendenfeste. Die Miffion ift ein Bert, an welchem alle Chriften ihre Freude haben, Jes. 60, 5. Für die St. Petrigemeinde zu Forestville, Wis., war ihr diesjähriges Mis= sionsfest, am 12. August, ein doppeltes Freudenfest; durfte sie doch an diesem Tage neben den Opfern der Hände zwei ihrer Söhne dem HErrn darbringen als Arbeiter für seine große Ernte. Im Vormittagsgottesbienst wurde Kandidat Franz Zirbel, der in die Innere Mission im Staate Arkansas berufen ist, vom Unterzeichneten ordiniert und Kandidat Johann Fischer als Heidenmissionar für China von Missionsdirektor Friedr. Brand abge= ordnet. Letterer hielt die englische, der Ortspaftor die deutsche Predigt. Am Nachmittag war deutscher Missionsgottesdienst, in welchem P. E. Kionka predigte, und am Abend hielt Missions= direktor Brand einen englischen Vortrag über unsere Heiden= mission. Wenn man hört, daß in China allein fast 440 Millionen Heiden wohnen, so steigt der Wunsch im Herzen auf: Könnte unfere Synode statt eines einzigen Wissionars doch wenigstens einhundert hinübersenden!

Missionar Fischer gedenkt am 11. September von Seattle. Wash., aus die Seercise anzutreten. Der Heiland, der ihn sendet, wolle ihn beschützen und seine und der andern Missionare Arbeit unter den Heiden segnen, "aufzutun ihre Augen, daß sie sich beskehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfahen Vergehung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiliget werden, durch den Glauben an ihn", Apost. 26, 18.

Bersammlung ber Waltherliga. Die 31. Jahresversamms Iung der Internationalen Waltherliga wurde vom 15. bis zum 19. Juli in Detroit abgehalten. Ohne Zweifel war dies die größte Versammlung von jungen Leuten, die in der Synodalkonserenz je stattgefunden hat. Mehr als 2500 Delegaten und Gäste waren aus fast allen Staaten unsers Landes sowie aus Canada ers schienen.

Im Eröffnungsgottesdienst am Sonntagnachmittag hielt P. P. Lindemann von St. Paul, Minn., eine herrliche Predigt über Matth. 5, 13: "Jhr seid das Salz der Erde." In beredten Wor= ten zeigte er, daß der Christen wichtige, herrliche Aufgabe der Welt gegenüber darin bestehe, als Salz der Erde zu dienen. Unter der sittlich faulen Masse, die tot ober einem stinkenden Aas gleich ist. sollten besonders die jungen Christen sich als Salz erweisen und der immer weiter umfichgreifenden Fäulnis entgegenwirken, diefe faule Masse, wo möglich, von der Fäulnis befreien und sie also vor dem ewigen Verderben bewahren. In Wort und Wandel sollten die Christen klares, entschiedenes Zeugnis ablegen wider alles ungläubige, gottlose Besen und Treiben der Belt. Dies alles können sie aber nur dann tun, wenn sie im Glauben an ihren Gott und Heiland treu bleiben. — Am Mittwochabend wurde ein Missionsgottesdienft abgehalten, in welchem die Pastoren &. 3. Lankenau von Napoleon, O., und C. J. Bünger von Kenosha, Wis., die Predigten hielten.

Lettes Jahr haben sich 125 neue Vereine der Liga angesschlossen, so daß die Waltherliga nun 1008 Vereine und 50,000 Glieder zählt. Seit der letten Versammlung wurde eine Junior League organisiert, die gegenwärtig 150 Vereine mit 4500 Gliesbern zählt.

Unter den vielen wichtigen Sachen, die auf den Versamm= lungen eingehend besprochen wurden, waren wohl die wichtigsten das Bibelstudium der Jugend und die Mission. Zurzeit veröffent= licht die Liga hierfür ein besonderes Blatt, The Bible Student, das 16,000 Lefer hat. Von zwölf Distrikten der Liga werden nun 14 Missionare, besonders in Heidenländern, erhalten.

Prof. B. A. Maier von St. Louis hielt eine höchst interessante und anregende Kede über das Thema: "Was soll ich mit meinem Leben machen?" Er wies darauf hin, was für eine große Zahl junger Leute in unsern Gemeinden zu sinden ist, junge Leute, die in der Taufe und später bei ihrer Konsirmation dem Herrn geslobt haben, ihm zu dienen. Dazu — dem Herrn in seinem Meich zu dienen — sind die Christen berusen, das haben sie ihrem Gott und Heiland auch gelobt. Es kann sür den Christen kerrslichere Arbeit geben als die Arbeit im Reiche Gottes. — Andere Ansprachen wurden gehalten von den Herren F. A. Rlein und W. C. Dickmeher, von den Professoren G. Chr. Barth und E. R. Bliefernicht und von P. M. Walker.

Am Donnerstagmorgen wurde die Versammlung mit einem seierlichen Gottesdienst geschlossen, in welchem P. F. A. Hertwig von Detroit die Predigt hielt. Am Donnerstagabend begann die Heinreise, und gewiß kehrten alle mit neuem Eiser für die Arbeit der Jugend in die Heinat zurück. Wir wollen nun alle beten: Gib, Herr, zum Wollen nun auch das Vollbringen und segne die Waltherliga in ihrer Arbeit!

### Inland.

Prof. D. Theophilus Mees, ein bekannter theologischer Lehrer der Chiosunde, ist am 25. Juli in New York, wohin er in schwer leidendem Zustand gezogen war, gestorben und am 28. Juli in Columbus, O., begraben worden. Er hatte auf unserm Semisnar in St. Louis studiert, im Jahre 1872 Examen gemacht und die längste Zeit seines Lebens als Professor am College und Semisnar seiner Shnode in Columbus, O., gewirkt.

Auf zwei Bferben zu gleicher Zeit reiten will nach dem Urteil einer baptistischen Zeitschrift der epiftopalistische Bischof William T. Manning von New York. Manning hat vor einiger Zeit den Ausspruch getan: Die meisten von uns wollen weder Fundamentalisten, das heißt, bibelgläubige Christen, noch Liberalisten, das ist, Ungläubige, Nichtdriften, sein, sondern wir bekennen uns zu bem Guten, das beide Richtungen vertreten. Daß eine folche Stellung töricht, ja unmöglich sei, weist das Blatt in einigen Säben nach. Bir lefen: "Bischof Manning weiß, daß es keine Zwischenstellung zwischen Glauben und Unglauben gibt. Die Ungläubigen stimmen nicht mit uns in den Sauptlehren der driftlichen Religion überein. Sie glauben nicht wie wir an die göttliche Eingebung der Heiligen Schrift noch an die stellbertretende Genugtuung des gottmenschlichen Erlösers und kennen weder die Aufgabe noch den Zweck der Kirche. Diese Unterschiede sind unvereinbar, sind aber von weitgehendster Bebeutung. Ein Bischof hat kein Recht, so zu reden, wie es dem Pöbel gefällt. Er mag es wohl versuchen, auf zwei Pferden zu gleicher Zeit zu reiten; es wird ihm aber ebenso unmöglich sein wie uns auch."

Dergleichen Aussprachen zeigen, daß es auch außerhalb der lutherischen Kirche Leute gibt, die es erkennen, was für ein elendes Machwerk Unionisterei ist. Nur sollten sie einen Schritt weiter gehen und sich auch wirklich von allen, die die Wahrheit des Wortes Gottes verleugnen, lossagen.

Bibel ober Mesbuch? Nach einem Bericht, ber im Boston Transcript erschienen ist, werden unter den Römischen von der katholischen Douay-Ausgabe der Bibel alljährlich Exemplare im Wert von 40,000 Dollars verkauft, Gebetbücher aber im Werte von 2,500,000 Dollars. Da Kom in Amerika etwa 18,000,000 Anhänger zu haben vorgibt, so ist aus den angegebenen Zahlen leicht ersichtlich, in wie wenigen römischen Häusern eine Vibel zu finden ist.

Gerade in unserer Zeit gibt der Papft vor, ein Freund der

Bibelberbreitung zu sein; besteht doch auch in der katholischen Kirche ein Verein, der die Verbreitung der Bibel bezweckt. Aber man lasse sich nur nicht täuschen! Wie im Mittelalter, so ist der Antichrist auch heute noch ein Feind des Sbangeliums. Nicht die Bibel, wohl aber das Weshuch will er noch heute in den Händen und Häusern seiner Getreuen sinden. Die Bibel lehrt die Seligskeit allein aus Gnaden, durch den Glauben. Dieser Lehre ist der Papst seind. Das Mesbuch aber lehrt, daß wir die Seligkeit durch Werke, durch Ablah, Messelsen, Wallsahrten usw., erlangen. Und sür diese falsche, geradezu heidnische Lehre tritt das Kapsttum ein. Darum 40,000 Dollars für Bibeln und 2,500,000 Dollars das Jahr für Weshücher! So bleiben die Kömischen gute Kapstknechte.

### Ausland.

Spnodalversammlung der Freikirche. Unsere Brüder in der Europäischen Freikirche hielten ihre diesjährige Synode vom 4. bis zum 10. Juli in Steeden ab, an dem Orte, wo so lange Jahre der selige Pfarrer Friedrich Brunn im Segen gewirft und durch bas von ihm gegründete und geleitete Proseminar auch unserer Synode burch Vorbildung und Herübersendung von Schülern und Stubenten die schähenswertesten Dienste erwiesen hat. Bigeprafes B. B. Petersen von Flensburg hielt die Eröffnungspredigt über das Wort: "Siehe, ich komme bald; halte, was du haft, daß niemand beine Krone nehmel" P. J. M. Michael von Kopenhagen leitete die Lehrverhandlungen, die die Wiederkunft Christi zum Gegenstand hatten. Wieder konnten eine Anzahl Bastoren und Gemeinden in den Verband der Synode aufgenommen werden, teils schon ältere Gemeinden, die sich jest der Synode förmlich anschlossen, teils neugegrundete Gemeinden. Wir nennen diese Ge= meinden auch hier, weil vielleicht der eine oder andere Lefer Verwandte und Bekannte drüben darauf aufmerksam macht: Rolberg, Stuttgart, Rendsburg, Sobenwestedt, Riel, Bremen, Minden. Acht Pastoren wurden aufgenommen, die teils aus unserer Synode nach Deutschland berufen worden find, teils aus der Landeskirche ausgetreten sind, wie mehrere Pastoren in Thüringen. So wird, tvie auch der Bericht in der "Freikirche" hervorhebt, der Kreis der Synode immer mehr erweitert, und neue wichtige Aufgaben treten an die Synode heran.

Diese neuen wichtigen Aufgaben beziehen sich insonderheit auf die Arbeit in der Inneren Mission. Die Freikirche könnte so= fort ein halbes Dutend neue Paftoren anstellen, weil von den verschiedensten Teilen Deutschlands Gesuche um solche an sie kommen. Das Feld ift wirklich reif zur Ernte, und wir hier in Amerika wollen nicht vergessen, daß gerade jett dieser Missions= arbeit Zeit und Kräfte und Gaben gewidmet werden muffen. So möchten die Glaubensbrüder in dem jest so bedrückten Ruhrgebiet fo gern endlich einen eigenen Pastor haben; in der letzten Zeit hat ber von uns lettes Jahr hinübergesandte P. W. Hich von Stuttgart aus sie kirchlich bedient. Holstein begehrt dringend eine weitere Arbeitskraft, und das sollte gerade die vielen von Hol= steinern Abstammenden in unsern Rreisen recht gur Mithilfe an= spornen. Die Gemeinde in der sächsischen Fabrikftadt Chemnis mit ihren Außenorten möchte gern mehr Mission treiben. Aus der Großstadt Hamburg, aus Frankfurt am Main und andern Orten kommen dringende Bitten um Hilfe. Und nicht nur aus Deutschland kommen folde Gesuche, sondern auch von Lutheranern aus den ofteuropäischen Randstaaten, von der Oftsee an bis zum Schwarzen Meer, wo die kirchliche Versorgung infolge des Welt= friegs aukerordentlich fümmerlich ist.

Bei dieser Missionsarbeit ist nun aber der Mangel an geseigneten und genügend Raum bietenden Kapellen und Versamms Lungslokalen ganz besonders drückend. Es sehlt an passenden Räumlichkeiten und, namentlich in den größeren Städten, an

Räumlickteiten, die für die Zahl der Gottesdienstbesucher aus= reichen. Gerade dieser Tage bemerkte P. Osch in einem Privat= briefe: "In Stuttgart geht die Arbeit weiter. Am meisten drückt die Kirchlokalsorge, wie überall in der Freikirche." Es ließe sich darüber viel schreiben; diese wenigen Worte mögen genügen. Aber wir können sagen, die Beschaffung passender Kirchlokale ist für mehr als eine dieser neuen Missionen eine Lebensfrage. Und dazu ein Wort der Erinnerung. Unter den vielen Gesuchen, die bon brüben aus andern firchlichen Areisen an unsere Pastoren und Gemeindeglieder kommen, deren Adressen man sich irgendwie berschafft hat, sind auch solche um Hilfe bei Kirchbauten und Kirch= ausbesserungen. Da sollte nicht vergessen werden, daß, während wir in leiblicher Not überall helfen wollen, wo Silfe nötig ist, wir hingegen aus Gewissensgründen in kirchlichen Sachen nur da Hilfe leisten können, wo Glaubensgemeinschaft besteht. Es bergeht kaum eine Woche, daß nicht solche Gesuche an uns gelangen, die wir aber alle beiseitelegen, da Bilfe bei Kirchbauten gemeinsamo firchliche Arbeit ift, die wir nur mit folden treiben können, die mit uns in Glaubensgemeinschaft stehen. Dazu kommt, daß solche Bitten öfters auch durchaus nicht in rechter Bescheibenheit gehalten sind. Wenn man uns hier in Amerika, wie tatsäcklich geschehen ist, auffordert, zu einer ichon borhandenen Rirchglode noch eine zweite zu stiften oder ein Konfirmandenzimmer kirchlich auszuge= stalten, so bedenkt man nicht, daß hier in Amerika viele lutherische Gemeinden überhaupt keine Glocke besitzen und sich oft in sehr un= firchlichen Räumen berfammeln muffen.

Endlich wurde auf der Synode auch noch vom Seminar geshandelt (unser Prof. D. Mezger konnte jedoch noch nicht zur Tagung der Synode drüben sein), für das in nächster Zeit ein Leiter geswählt werden soll. An Stelle des langjährigen Kassierers O. Beer wurde der auch in Amerika bekannte Herr P. Hehlandt in Berlin gewählt. Und schließlich wurde am Synodalsonntag ein großes, schönes Missionsfest geseiert.

Aus unferer beutichländischen Korreipondeng. Briefe aus landeskirchlichen Kreisen heißt es: "Nicht nur innigste, herzlichste Dankbarkeit für viel freundliche Hilfe in großer Not verbindet uns mit der lutherischen Kirche Amerikas, auch unsere Hoffnung für die lutherische Kirche in Deutschland, auf ihre Stärfung und Belebung, ift auf die lutherische Kirche in Amerika ge= richtet. Gott der HErr hat dieser viel reichen Segen geschenkt. Er wird durch sie auch Deutschland segnen und helfen, daß das Land der Reformation wieder ein Land des reinen Luthertums werbe, wo Gottes Wort lauter und rein gepredigt und die heiligen Sakramente schriftgemäß verwaltet werden. Die kirchliche Union Preußens war ja ein sehr großer Schade für die lutherische Kirche in Deutschland, aber wir durfen uns doch des Wortes getröften: Ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr.' Gott segne die lutherische Rirche Amerikas für alle treue und freundliche Hilfe, die sie ihrem alten Vaterland in seiner großen Not und Trübsal erweist!"

In einem andern Briefe aus einem Kreise gläubiger Stubenten wird gesagt: "Was uns in Deutschland sehlt, sind die Colleges, die Sie haben, Seminare, die im Sinne der Bekenntnisse und der Schrift die Ausbildung der Theologen treiben. Ob Gott uns das noch geben wird, wissen wir nicht; jedenfalls sind unsere Gedanken im Bruderbund auch darauf gerichtet. Wir durchleben ja jeht Zeiten, wie Sie sie gar nicht kennen, und wissen nicht, wohin der Herr uns führt. Doch das ist uns gewiß, es geht gerade den Weg, den wir gehen müssen, damit Gott mit uns zu seinem Ziele kommt."

Und in einem Briefe aus einer Diakonissenanstalt heißt es: "Noch eine innige Bitte: Ich pflege so gern unter unsern Schwestern die Liebe zu der lutherischen Freikirche in Amerika und Deutschland; dabei würde mir Ihr Blatt, der "Lutheraner", eine gute Hilfe sein. Würden Sie die große Güte haben, das Blatt regelmäßig an meine Abresse senden zu lassen? Sie würden mir dadurch eine sehr große Freude bereiten, und ich würde Ihnen dafür von Herzen dankbar sein."

Die Jakobikirche in Riga, in dem zu Rußland gehörenden Livland, wurde, wie die "Wachende Kirche" berichtet, am 10. Juni von der Polizei geschlossen, so daß die Lutheraner sie nicht mehr benuten dürsen. Die römische Kirche hosst, daß sie diese Kirche bekommt; die Lutheraner protestieren energisch und hossen, daß ihnen durch die Volksabstimmung, die bald gehalten wird, daß alte Gotteshaus wieder zugesprochen wird. Das "Lutherische Kirchen» blatt" in Riga schreibt: "Wir haben protestiert und gewarnt, aber es hat uns nichts geholsen; wir haben gekämpst und gebetet, aber Gott hat uns für den Augenblid den äußeren Sieg versagt. Er wird seine heiligen Gedanken dabei haben, und wir wollen verssuchen, sie nachzudenken, um zu reisen an dem, was uns aufserlegt ist. Daß aber eine Tat, die mit Unrecht begann und mit Gewalt endete, bestehen wird, das glauben wir nicht, denn alle Schuld rächt sich aus Erden."

Der Bischof der Lutherischen Kirche in Livland protestiert ebenfalls in einem Hirtenbrief gegen diese Gewalttat, die die Regierung im Dienste der römischen Kirche verübt hat. Er sagt unter anderm: "Was seit drei Jahren gedroht hat, was uns als ganz undenkbar erschienen ist, das ist am vorigen Sonntag gesschehen: die St. Jakobikirche ist uns genommen. Der 10. Juni 1923 ist ein schwarzer Tag in der Kirchengeschichte unserer Heimat. Wir richten nicht und rechten nicht; wohl aber gehen wir mit uns selbst ins Gericht. Was am 10. Juni geschah, soll uns daran nahnen, daß es ein heiliges Vorrecht und eine unaussprechliche Enade Gottes bedeutet, das Svangelium in seiner ganzen Herrslichtet zu besitzen und der gescgneten lutherischen Kirche einsgesliedert zu sein."

Mögen noch andere es bald erkennen, was es heißt, das Evangelium in seiner ganzen Herrlichkeit zu besitzen! Wo man sich gegen die unaussprechliche Gabe des Evangeliums undankbar erzeigt, da wird Gott bald mit seiner Strase kommen. Nichts erzeigt ihn so schr zum Zorn als Verachtung seines Wortes. Mit Recht bemerkt das Blatt, dem wir diesen Bericht entnommen haben: "Es ist ein Zeichen der Zeit, wie die katholische Kirche nach dem Sturz des deutschen Kaisertums in Europa an Macht gewonnen hat und diese Macht gebraucht, um sich auszubreiten. Wenn sie könnte, würde sie allen Protestanten die Kirchen wegenehmen." Das ist wahr. Ein Zeichen der Zeit ist aber auch die allgemeine Verachtung und Verspottung des Wortes Gottes, die jeht am Tage ist. Der Unglaube führt den Jüngsten Tag ein. R. N.

Die Lage der Protestanten im östlichen Europa. Der "Elsässsische Lutheraner" schreibt hierüber, wie folgt: Die Lage der Protestanten im östlichen Europa schildert das französische Kirchensblatt Foi et Vie, Nr. 7, 1923, in düsteren Farben. Um 12. August 1922 tagte in Kopenhagen eine Konferenz, die es sich zur Aufgabe machte, dem europäischen Protestantismus zu Hilfe zu kommen, und dabei über die einzelnen Länder ergreifende Berichte und Schilderungen borlegte.

1. Rugland. Die lutherische Kirche ist durch die Hungersnot von 1921 furchtbar mitgenommen worden, und die Not wird wiederkehren. Die meisten Pfarreien sind viel zu arm, um etwas für ihre Kirche tun zu können; die Pfarrer können nicht ernährt werden und bleiben obdachlos. Von 180 Pfarreien ist ein Drittel ohne Seelsorger. Die reformierte Kirche, die bereits seit 1629 in Moskau bestand und vortrefslich organisiert war, kann ihre Pfarrer nicht mehr befolden, und bas Kirchgebäude broht zusams menzufturzen.

- 2. Eft I and. Hier bestand eine starke lutherische Kirche. Die neue Gesetzebung hat ihr den Grundbesit, von dem sie lebte, weggenommen; die Geldentwertung hat das übrige getan. Zu Ansang des Krieges wurden viele Pfarrer von den Kussen ins Innere verdannt, und als die deutschen Truppen sich zurückzogen, slohen andere Pfarrer, so daß viele Gemeinden verwaist sind. Was nun besonders sehlt, ist das Zutrauen zwischen Pfarrern und Gemeindegliedern. Das Volk glaubt, in seinen Kastoren Agenten der deutschen Propaganda zu sehen.
- 3. Lettland. Auch hier hat leider die Politik auf kirchslichem Gebiet eine große Kolle gespielt. Weil das Volk in den lutherischen Predigern Vertreter des Deutschtums zu sehen glaubte, wandte es sich in letter Zeit mehr der reformierten Kirche zu. Immerhin zählt die lutherische Kirche noch eine Milslion Elieder, von denen 94 Prozent Letten sind, die andern Deutsche. Der Krieg hat furchtbare Verwüstungen angerichtet; die Hälfte der Pfarreien hat keinen Pfarrer. Die pensionierten Pfarrer, die Pfarrwitwen und swaisen leben im Elend. Die neue Gesetzebung hat fünf Sechstel der Güter und des sonstigen Einskommens der Kirche beschlagnahmt.
- 4. Litauen. Seit Beginn der Reformation hat sich hier die lutherische Kirche ausgebreitet. Das Land ist nun durch den Krieg verwüstet; Pfarrer sind fast keine mehr vorhanden.
- 5. Polen. Die lutherische Kirche zählt 700,000 Seelen. Mehr als 100,000 wurden in den Jahren 1914 und 1915 ins Innere Auflands weggeführt, und die, welche 1918 zurücklamen, waren völlig mittellos, fast ohne jegliche Kleidung. In Galizien, das jett zu Polen gehört, ist die Lage ähnlich. Die Pfarrer haben der Bericht redet von 1922 3000 polnische Mark Monatszgehalt, aber ein Kilo Brot kostet 200 Mark, ein Pfund Butter 1000 Mark, ein Paar Schuhe 8000 Mark, wie sollen die Prezdiger da leben? Woher soll das für Kirchen und Schulen nötige Geld kommen? P. Engel aus Wisconsin, Glied der Wisconsinzschnode, ist lehtes Jahr in Polen gewesen und hat nun eine Sammzlung für die Kirche in Polen beranstaltet.
- 6. Österreich. Hier sind die Arotestanten gering an Bahl, arm und leben sehr zerstreut. In At-Österreich sinden wir noch etwa 190,000 Lutherische und 15,000 Reformierte; im Burgensland, das unlängst an Österreich abgetreten wurde, sind 27 protesstantische Pfarreien mit ungefähr 60,000 Lutheranern und 2000 Resormierten. Überall sehlt es an Mitteln, die Kirchen zu repasieren, die Schulen zu unterhalten und die Pfarrer mit Neibern und den nötigen Nahrungsmitteln zu bersehen.
- 7. Ungarn. Vor dem Krieg lebten hier 4,000,000 Prostestanten; von diesen gehören nur noch 2,000,000 zu dem jetzigen Ungarn; die andere Hälfte siel andern Ländern zu. Die reformierte Kirche ist hier sehr zahlreich vertreten. Der numerisch sehr geschwächte ungarische Protestantismus muß nach zwei Seiten hin harte Kämpse führen: einerseits gegen das Freidenkertum, ans dererseits gegen die Jesuiten. In diesem Kampse wären Schulen äußerst notwendig, aber die protestantischen Gemeinden können nicht für die Schulen auskommen. Es ist vorauszusehen, daß protestantische Kinder in latholischen Schulen erzogen werden müssen. Es schlt an Pfarrern und Diakonissen, und die protestantische Presse ist bedroht. Die Vibeln sind so teuer, daß keine mehr verschentt werden können; nur wenige werden gekauft.
- 8. Tichechoflowakei. Die Zahl der Protestanten besträgt etwa eine Million. Auch hier fehlt es hauptsächlich an Schulen. Töchter, die Lehrerinnen werden wollen, müffen zur Ausbildung ein Ronnenkloster besuchen! Die Pfarrer werden nicht bezahlt; Hilfspfarrer kann man barfuß gehen sehen, bis



endlich die Gemeinbeglieder das zum Ankauf eines Paares Schuhe nötige Geld gesammelt haben. Sin Punkt muß besonders hervorgehoben werden: bei den Tschechen erwacht der alte Hussitengeist; die Protestanten sind an Zahl von 158,000 im Jahre 1908 auf 225,000 im Jahre 1922 gestiegen.

# Aus Welt und Zeit.

Chriften und bie Rlaffiter. Auf die Frage: "Wie follen wir Christen uns zu den Werken unserer Klassiker stellen, und unter welchen Vorbehalten können wir sie lesen?" antwortet das "Mit= teilungsblatt des Jugendbundes" unserer Brüder in der Freikirche, wie folgt: "Auf diese Doppelfrage eine Doppelantwort aus der Schrift: Alles ift euer; ihr aber seid Chrifti.' Alles ist euer, ihr lieben jungen und alten Chriften, alles Schöne und Edle in Natur und Kunft, auch unsere deutschen Klassiker. Ihr aber seid Christi. Christus hat das erste Anrecht an euch. Darum darf ein Christ sich mit gutem Gewissen freuen an bem Gedankehreichtum, bem sprachlichen Ausdruck, dem kühnen Schwunge der Phantafie in den Berken unserer Alassifer. Aber er wird sein Berg mit einer Mauer umgeben, sobald er merkt, daß sie ihre Baffen gegen sein Söchstes, gegen seinen Seiland und gegen seinen Glauben, wenden. Und das tun leider manche unserer Klaffiker nicht selten. Wenn Leffing, der wegen seiner klaren und scharfen Logit vielleicht besonders vorsichtig gelesen werden muß, in "Nathan der Beise" alle Religionen als gleichwertige Einbildungen hinstellt; wenn Schiller in dem Gedicht Die Götter Griechenlands' den alten griechischen Götzendienst auf Kosten des Christentums verherrlicht oder in "Wilhelm Tell' den Meuchelmord aus Patriotismus autheißt: wenn ein Goethe die Selbsterlösung proklamiert: so zeigt das zur Genüge, mit welcher Aufmerksamkeit und Vorsicht ein junger Christ berartige Schriftsteller studieren muß, um die Fugangeln zu meiden, die der alt' bofe Feind in ihren Berten gelegt hat."

Diese Warnung ist sicherlich am Plate. Auch unsere jungen Leute in Amerika lesen viel und gern, und was im obigen über die Massifer Deutschlands gesagt ist, gilt auch von den Rlassifern unfers Landes. Im allgemeinen haben die meisten unserer Klaffiker einen recht hohen moralischen Ton angeschlagen und haben so manche Werke hinterlaffen, die auch ein Chrift mit gutem Getviffen und mit wahrer Freude lesen kann. Aber auch in ihren besten Werken findet sich viel Verkehrtes, und da gilt es, überall mit Vorsicht zu lesen. Leider werden aber von unserm heutigen jüngeren Geschlecht weniger die Klassiker als vielmehr die mancherlei faden und verderblichen Schriftsteller gelesen, die in den letten Jahr= zehnten ihre oft geradezu schmutigen und gotteslästerlichen Bücher auf den Markt zu bringen gewußt haben. Mit Recht hat daher unsere Shnode dafür gesorgt, daß unsern jungen Leuten eine Auswahl der besten Bücher geboten wird. Man mache sich mit dieser Auswahl bekannt! 3. T. M.

Sittlicke Zustände. Ein Gradmesser des sittlichen Zustandes eines Bolkes ist die Stellung desselben zur Ehe. Die She ist ja eine der Grundlagen des Staates. Ze länger, desto mehr zeigt sich in europäischen Ländern wie in unserm Lande eine ganz offene Hinneigung zu auseinanderfolgender Vielehe, wie es in angesehenen Zeikschriften genannt wird (consecutive polygamy). Tatsächlich heiraten Leute einander gleich mit dem Hinterzgedanken, sich scheiden zu lassen, wenn ernstliche Meinungsverzschiedenheiten entstehen oder Interessen auseinanderstoßen. Und dabei erwartet man, daß ein Mann oder eine Frau genügend selbstlos sein sollte, in eine Scheidung zu willigen, wenn der andere Teil jemand sindet, zu dem er sich mehr hingezogen fühlt als zu berzenigen Person, mit der er oder sie durch die She

unauflöslich verbunden ist. England hat im Jahre 1921 4401 Chescheidungen gehabt und ist darüber sehr beunruhigt. Aber nach zuverlässigen Berechnungen sinden in Amerika innerhalb elf Tagen so viele Ehescheidungen statt wie in England in einem Jahre. 183,000 amerikanische Familien sind im Jahre 1920 in die Brüche gegangen. Alle vier Minuten trifft ein amerikanisches Chepaar Vorsehrungen, sich zu trennen. In den letzen zwanzig Jahren haben 3,767,182 amerikanische Männer und Frauen Ehescheidung erlangt. 5,000,000 noch unselbständige Kinder wurden durch diese Scheidungen betroffen und ihre Heimat vernichtet. Das ist ein entsetzlicher sittlicher Zustand. L.F.

# Das lette Geschenk.

Zu einem bekannten Prediger kam eine alte Frau und bat ihn, ihr eine Bibel, aber eine recht kleine, zu geben.

"Liebes Mütterchen", sagte ber Prediger, "wenn Sie eine Bibel haben wollen, so muß es doch wohl lieber eine große mit recht schönem, großem Druck sein; benn es kommt mir vor, als ob Ihre Augen schon etwas schwach wären."

"Nicht nur die Augen, Herr Prediger", entgegnete die Frau, "der ganze Körper ist schon recht schwach und wird wohl bald ins Grab gelegt werden. Für mich aber brauche ich keine Bibel mehr zu kaufen, denn solange ich lebe, hält meine alte noch aus. Nein, ich wollte sie gern für meinen Sohn Ludwig haben, der im fremden Lande Soldat ist und seine Bibel nie in die Hand genommen hat. Nun geht gerade ein Kamerad nach dem Orte, wo er steht, und der will ihm eine Bibel mitnehmen, die aber, wie gesagt, klein sein muh, damit sie im Tornister untergebracht werden kann."

"Wird er sie denn überhaupt nehmen und behalten?" fragte zweifelnd der Prediger.

"Wenn ich ihm sagen lasse, daß es das lette Geschenk seiner alten Mutter ist, dann wird er sie schon behalten", meinte die Frau.

Sie erhielt ein Neues Testament und schickte es ihrem Sohne. Balb nachdem der Kamerad abgereist war, bettete man die Mutter in die Erde, so daß es in Wahrheit ihr letztes Geschenk gewesen war.

"Ich bringe dir hier etwas von beiner Mutter", sagte der Freund zu Ludwig.

"Zeig' herl" rief dieser; "ich hoffe, sie hat mir etwas Gelb geschickt." Als er die Bibel fah, war er enttäuscht.

Der Kamerad sagte: "Ludwig, ihr letzter Wunsch war, du möchtest täglich einen Vers in dieser Bibel lesen. Ich benke, was deine liebe Mutter sast sterbend sagte, könntest du wohl tun."

"Nun ja", meinte der forglose Sohn, "wollen einmal sehen, wenn's nicht zu langweilig ist. Was steht denn eigentlich drin?"

Er schlug das Buch auf, und sein Auge fiel gerade auf die Stelle: "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!" Matth. 11, 28.

"Seltsaml" sagte er, "das ist der einzige Vers, den ich aus der Schule und dem Konfirmandenunterricht behalten habe, und der mir dann und wann noch einmal einfällt. Alle andern habe ich vergessen, nur diesen nicht."

Der fromme Freund erklärte den Vers, so gut er konnte, und der sonst so leichtfertige Ludwig war ganz still geworden.

Was weiter mit und in ihm geschehen ist, schloß der Prediger, weiß ich nicht. Wer nicht lange darauf stand Ludwig in mörderischer Schlacht und hielt sich tapfer. Am Abend fanden ihn die Krankenträger tot unter einer Eiche liegen; er hatte sich, wohl schwer verwundet, noch an den Baum geschleppt. In den erstarrsten händen hielt er ein Neues Testament — es war mit Blut bes

sprist. Aufgeschlagen war der unterstrichene Bers: "Kommet her du mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch ers quicken!"

Bar er gekommen? Gott allein weiß es, aber wir hoffen es. Das war das lette Geschenk, das eine fromme Mutter ihrem Sohne gab.

# Pfarrfrauenspiegel.

In einer Gemeindegeschichte unserer Synode heißt es aus der Feder eines Gemeindegliedes so über die Pfarrfrau der Gemeinde:

"Fräulein X. war immer in der Gemeinde mit aller Hochsachtung angesehen worden, und daß gerade sie zur Pfarrsrau außersoren wurde, bereitete den Gemeinden nicht geringe Freude. Immer einsach gekleidet, dabei freundlich und ehrerbietig gegen jung und alt und hilfsbereit, wo immer Not war, war sie eine musterhafte Pastorsfrau. Ja, diese liebe Gattin hat viel, sehr viel dazu beigetragen, daß der Pastor nicht schier zusammengebrochen ist unter den Strapazen der Amtspslichten in der Bedienung von drei Gemeinden in den damaligen Verhältnissen, und geradezu wunderbar erschien es, wie er zu einer Zeit zwei Söhne auf dem Seminar konnte studieren lassen bei einem soch färglichen Gehalt und Einkommen; nur durch die Wirtschaftlichkeit der Pastorsfrau konnte dies möglich gemacht werden. Nun, der liebe Gott wird auch ihr dermaleinst den Enadenlohn austeilen und sie mit der Krone der Ehren schmücken."

Khnliches kann auch von gar vielen andern Kfarrfrauen in Kfarrhäusern unserer Shnode gesagt werden. Manch eine ist schon längst eingegangen zur Ruhe des Volkes Gottes, ohne daß ein Wort über ihr stilles, vorbildliches, segensreiches Leben gesagt worden wäre. Aber der, der alle guten Werke seiner Thristen auch noch besonders aus Gnaden belohnen will, wird es nicht verzgessen haben. Es ließe sich viel darüber sagen, was gerade edle, fromme Pfarrfrauen, ohne daß sie über die Schranken ihres Bezuses hinausgetreten sind, sür das Keich Gottes und bessen Ausen

# Bom Schelten.

Das Schelten ist eine der übelsten Gewohnheiten, in die ein berständiger Mensch fallen kann. Es ist erstaunlich, wie viele sonst gute und fromme Leute sich in dieser Beziehung versündigen, ohne daß sie es sehr zu Herzen nehmen, und sogar häusig, ohne daß sie es wissen. Eine spizige, unbändige Junge ist die Ursache vieler Wunden und stiller Tränen. Tausenden werden dadurch die Tage glücklicher Kindheit verbittert, und das Glück des Famislienlebens wird durch dieses "kleine übel" leichtsinnig zerstört. Warum sollen wir diesenigen schelten, die wir lieben? Was wollen wir damit bezweden? Ist ein liebevolles Wort nicht ebenso leicht auszusprechen wie ein Scheltwort? Erreicht die Liebe nicht mehr als der Jorn? Die Gewohnheit des Scheltens ist ein Laster, das, jeht ganz abgesehen von der christlichen Liebe, im direkten Widerspruch zu den einsachsten Regeln des Anstandes und der Bildung steht.

O rebe milb!
Weit größer ift die Macht,
Die du durch Liebe als durch Furcht wirst üben:
O rede milb!
Hab' auf dein Reden acht,
Daß hartes Wort nicht möge wieder trüben
Tas Gute, das du hier zu tun gewillt!
O rede milb!
(Auß einem alten Kalender.)

# Luther über die Heilige Schrift und die menschliche Bernunft.

Die Bibel und Schrift ist nicht ein solches Buch, das aus Vernunft und Menschenweisheit hersließt. Moses und die Propheten sind solche Lehrer, die die Weisen und Mugen zu Narren machen und der Vernunft die Augen ausstechen, wenn sie anders sollen verstanden und geglaubt werden. Wo das nicht geschieht, stößt und ärgert man sich daran oder widersichtet es. Darum will's nicht anders sein, wer die Schrift verstehen und fassen soll, der muß ein Narr werden. Wer hier klug sein und es mit der Vernunft messen will, wie sich's reime und schiede, mit dem ist's verloren, der bleibt wohl ein untücktiger Schüler.

# Neue Drucksachen.

Alle an bieser Stelle angezeigten Bücher, Musitalien, Bilber usw. tönnen burch bas Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., zu den beigefügten Preisen bezogen werben. Wo eine andere Bezugsquelle angegeben wird, wolle man, bitte, bemerken, ob zu besorgen, falls nicht vorrätig.

Synobalbericht ber 32. regelmäßigen Bersammlung ber Ev.-Luth. Synobe von Missouri, Ohio und andern Staaten, versammelt im Jahre 1923 vom 20. bis jum 29. Juni zu Fort Wahne, Ind. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 244 Seiten 6×9. Preis: 75 Cts.

Im Mai habe ich die gedruckten Eingaben an die Synode gelesen, im Juni der Synode selbst von Ansang dis zu Ende jeder einzelnen Sigung beigewohnt; trogdem habe ich nun auch den gedruckten, ausstührlichen Bericht mit großem Interesse nochmals durchgelesen. So allein prägt sich recht ein, was auf der Synode berhandelt und beschlossen worden ist. Welch eine große, vielberzweigte Arbeit ist doch unserer Synode vom Herrn der Rirche zugewiesen! Und wie können wir bester unsern Dant beweisen für allen Segen, den er uns hat zuteil werden lassen, als dadurch, daß wie Aufsgaben, die er uns stellt, fröhlich, willig, eistrig, ernstlich in Angriff nehmen und im Ausblid zu ihm aussühren? Dazu kann dieser gedruckt Bericht von unserm Setzetär so schnell fertiggestellt und von unserm Berlagshaus so schnell gedruckt worden ist. Er ift für alle, die einen genaueren Sinblid in das Wert unserer Synode gewinnen wollen, fast unentbehrlich.

Goldkörner. Tausend Sinnsprüche und Dichterworte für zeben Tag im Jahr. Für nachdenkende Christen gesammelt von Seinrich Beis derbede. Mit einem Sachregister und acht mehrfarbigen Kunstebrucktaseln. Borwort von P. D. Traugott Sahn. Chr. Belser Berlagsbuchhandlung, Stuttgart. 372 Seiten 5×7, in Pappband mit Küden: und Deckeltitel gebunden. Preiß: \$1.25; in Leinwandsband mit Goldausbruck gebunden: \$1.50. Zu beziehen vom Concordia Publishing House, St. Louis, Mo.

Es ist ein schönes Bergismeinnicht, das in diesem Werke vorliegt. Für jeden Tag dietet der Sammler, ein im Auhestand lebender lutherischer Pastor, zwei oder der Sinnsprücke, Dichterworte oder sonstige Aussprücke dar, die von nachdenklichen Menschen gern gelesen und beachtet werden. Auther, Johann Arnd, Löhe, Max Frommel, Laible, Karl Gerot, aber auch Claubius, Schiller, Shatespeare und viele andere kommen zu Wort. Für zwei Tage ist immer eine Buchseite zugemessen, und auf der dem Text gegenübersstehenden Seite ist Raum für Aufzeichnungen, Gedenktage usw. Der Sammeler ist der Onkel des D. Traugott Hahn, des vormaligen Prosessor der Theoslogie und Universitätspredigers in Vorpat, der von den Bosscherfessenschen wurde. Er selbst war früher Missionar in Südafrika. Seine "Erinnerunz gen eines afrikantschen Missionars" haben wir vor einiger Zeit hier im "Austheraner" angezeigt.

Tröftet, tröftet mein Bolf! Bon August Brauel. Troft für allerlei Leibende aus der Heiligen Schrift nebst wahren Geschichten und Erstebnissen. Green Bay, Wis. 60 Seiten 4%×6%. Preis: 25 Cts.

Der Berfasser, ein vormaliger Pastor, der wegen Kranklichkeit sein Amt niedergelegt hat, will die Christen in den verschiedensten Lebenslagen, in die sie kommen, trosen. Das tut er auf Grund der Heiligen Schrift in einundbreißig kurzen Abschnitten in ganz schlichter Weise. B. F.

Geschichte ber Ev.-Luth. St. Johannisgemeinde in Rogers City, Mich. Denkschrift zum fünfzigsährigen Gemeindejubiläum am 12. August 1923. 64 Seiten 6½×9, in Leinwand mit Goldtitel gebunden.

Wieber eine lesenswerte Gemeindegeschichte. Die Beise ber Darftellung ift aber diesmal verschieden von der üblichen Beise. Sier erzählen alte Glier

ber und Gründer der Gemeinde aus ihren Erinnerungen von den Ansagszeiten, und dadurch entsteht ein lebensvolles Bild. Die beiden ersten treuzverdienten Pastoren dieser Gemeinde, J. A. Bohn und J. D. Drudenmiller, sind schon eingegangen zur Ruhe des Boltes Gottes. Der jetzige Seelsorger ist P. E. Ross. Das Festbüchsein ist auch gut mit Bildern ausgestattet.

On Being a Lutheran. By J. C. Baur. Published by the American Luther League, Fort Wayne, Ind. 3 Seiten 3\%\times 8\%.

Auch dieser von ber Amerikanischen Lutherliga (A. L. L.) frei zur Bereteilung angebotene Traktat verdient Berbreitung. Mit sechs kurzen Grünzben wird ausgeführt, weshalb man als Chrift ein Lutheraner sein sollte, und mit vier Gründen, weshalb man als ein amerikanischer Bürger ein Lutheraner sein sollte. L. F.

Chronicles of the Schoenberg-Cotta Family. By Mrs. Andrew Charles. Augustana Book Concern, Rock Island, Ill. 490 Seizten  $5\times7\frac{1}{2}$ , in Pappband mit Küdenz und Dedeltitel gebunden. Preis: 60 Cts.; in Leinward gebunden: 75 Cts.

Eine neue Ausgabe ber bekannten, auch in deutscher Sprache biels gelesenen Chronit der Familie Schönberg-Cotta, in der Luther, Friedrich der Weise, Melanchthon und andere reformationsgeschichtliche Personen im Gewande einer Erzählung eingeführt werden, aber so, daß daß, was von diesen Persönlichkeiten erzählt und von ihnen gesagt wird, sich mit Auszügen aus Luthers Briefen und Tischreden und andern Schriften belegen lätt.

The Teaching of Arithmetic. By E. H. Engelbrecht and P. E. Kretzmann. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 131 Seiten 5×8, in Leinwand mit Rücken= und Decelitei gebunden. Preis: \$1.00.

Dies ist nun der vierte Band der Concordia Teachers' Library. Wir lenten die Aufmerksamkeit aller unserer Lehrer und schulehaltenden Pastoren auf das Werk, enthalten uns aber eines Arteils, da ein solches mehr praktische Erfahrung auf diesem Gebiet voraussetz, als wir sie bestigen. D. Kretzsmann, der seinerzeit Lehrer der Mathematit an unserm College in St. Paul, Minn., war, hat den ersten Teil des Werkes verkaht: "The Teaching of Arithmetic", in sechs Kapiteln. Prof. Engelbrecht von unserm Lehrersseminar in Kiver Forest ist der Versassen des zweiten Teils: "A Syllabus and Suggestions in Arithmetic", worin er Anweisungen gibt, wie das Rechnen in den verschiedenen Schuljahren gelehrt werden sollte. Die Aussstatung des Buches ist vortresssiig. 3. F.

A Chart Showing the Parliamentary Rules of Order and Other Information for Conducting Meetings. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 12×10. Preis: 10 Cts.

Ein glücklicher Gebanke! Auf einem einzigen Blatt find in sehr über= sichtlicher Weise die hauptsächlichsten Ordnungsregeln für Versammlungen dargeboten. Wird Vorsitzern sehr willkommen sein und ihnen gute Dienste leisten. L. F.

Augustana Octavo Series of Church Music for Mixed Voices.

Augustana Book Concern, Rock Island, Ill. No. 10: Song of the Pilgrim; J. S. Bach. O Lamb of God; Gerhard T. Alexis. 3 Seiten 7×10½. Preis: 8 Cts.

Zwei turze, leichte, aber ansprechende, gute Stüde für gemischten Chor, das eine von J. S. Bach für irgendeine Gelegenheit, auch für Trauungen, das andere für Passionsgottesdienste und Abendmahlsseiern. L. F.

### Ordinationen und Ginführungen.

3m Auftrag der betreffenden Diftriftsprafides murden ordiniert:

Am 9. Sonnt, n. Trin.: Ranb. R. Tichirlen in ber St. Johannis- firche zu Spotane, Bafb., von P. B. &. Rog.

Am 11. Sonnt. n. Trin.: Kanb. F. Zir bel in ber St. Petrifirche ju Forestville, Bis., unter Affistenz ber PP. F. Brand und A. Moore von P. G. W. Berger.

Am 12. Sonnt. n. Trin.: Kand. W. S. Grothman in ber Rirche zu Portage, Wis., unter Affiftenz ber PP. M. Mende und J. W. Salboth von P. B. Uffenbed.

3m Auftrag ber betreffenden Diftriftsprafides murben ordiniert und eins geführt:

Am 10. Sonnt. n. Trin.: Rand. B. A. Setter in der St. Stephen'sund in der Augustana-Gemeinde bei hicorh, Catawba Co., R. C., unter Affiftenz der PP. G. E. Long und F. A. Freed von Prof. C. O. Smith.

Am 11. Sonnt. n. Trin.: Kand. H. Schedler in der St. Paulus-gemeinde zu Junction Cith, Wis., von P. S. E. Rathte und am Rachmittag in der Gemeinde zu Danch, Wis., unter Affiftenz P. S. E. Rathtes von P. G. C. Schrödel. — Kand. H. T. Bernthal als hilfspafter der Ersten Ed.-Luth. Gemeinde zu Fort Smith, Art., von P. H. D. Menfing.

Am 13. Sonnt. n. Trin.: Kand. P. Böfter als hilfspaftor ber Gnabengemeinde zu Chicago, II., unter Affiftenz Dir. W. C. Kohns von

P. S. Böster. — Kand. W. Brodopp in der Immanuelsgemeinde zu Golben, II., unter Affistenz der PP. C. A. Beiß und R. heite jun. von P. D. H. Hoorn. — Kand. M. Keister in der Dreieinigkeitsgemeinde zu Plat River, Mo., unter Assister PP. W. L. Hosius und A. Schliste von P. E. M. Frenzel.

3m Auftrag ber betreffenden Diftrittsprafides murden eingeführt:

A. Paftoren:

Am 9. Sonnt. n. Trin.: P. Q. C. Sermerbing in ber St. Joshannisgemeinde zu Wiscor, Nebr., von P. M. W. Tiemann. — P. Q. W. Tem me in der St. Johannisgemeinde zu Amsterdam, Mo., von P. O. Matuschta.

Am 11. Sonnt. n. Trin.: P. A. Ultus in der St. Matthäussgemeinde zu Wildrose, R. Dat., von P. A. Pera. — P. F. Kröger in der Faith-Gemeinde zu Winslow, Ju., unter Assistenz P. A. Hänzschels von P. L. Seidel. — P. Th. R. Kord en in der St. Johannisgemeinde zu Hooden, kohr, von P. H. Psug. — P. A. W. Kaiser in der St. Paulusgemeinde zu Woodland, Cal., von P. H. Haiser in der St. Dassendinde zu Woodland, Cal., von P. H. Haiser in der Et. Die iehe von P. E. D. P. E. D. P. E. D. P. E. D. Bieper in der PP. A. C. Th. Steege, H. K. Stechholz und W. heinze von P. G. F. Schmidt. — P. M. Zimmermann in den Gemeinden zu Lith und White Lake, Wis., von P. C. D. Griese.

Am 12. Sonnt. n. Trin.: P. M. Zimmermann in der St. Marstusgemeinde zu Ravarino, Wis., von P. A. H. O. Oswald. — P. Th. F. H. Thuserinde in der Dreieinigfeitsgemeinde zu Pajo Kobles, Cal., von P. E. H. Wüller. — P. K. Strasburg in der Gemeinde det Meta, Mo., von P. D. Bernthal. — P. E. H. Wilms in der St. Johannisgemeinde zu Kress, Tex., von P. J. H. Sied. — P. M. G. H. H. Solls in der Gemeinde zu Kress, Tex., von P. J. H. Sied. — P. M. G. H. Beinbach.

B. Cehrer:

Am 9. Sonnt. n. Trin.: Lehrer F. J. Simmler in der Dreieinigsteitsgemeinde zu Chicago, Ju., von P. A. G. Both.

Um 10. Sonnt. n. Tein.: Lehrer L. J. Dierter in ber St. Johannisgemeinde zu St. Louis, Mo., von P. F. Rupprecht jun.

Am 11. Sonnt. n. Trin.: Lehrer R. 3. Theiß in der Immanuels= gemeinde zu Baltimore, Md., von P. O. Burhenn. — Lehrer M. C. Grü= ber in der St. Betrigemeinde zu halfmah, Mich., von P. W. Leig.

Am 12. Sonnt. n. Trin.: Lehrer F. C. Loppnow in der St. Paulusgemeinde zu Williamsburg, Jowa, von P. H. B. Breif. — Lehrer A. H. Johanns in der St. Petrigemeinde zu East St. Louis, Ja., von P. Th. Iben. — Lehrer W. H. Herrigemeinde zu East St. Louis, Ja., von P. Th. Iben. — Lehrer W. H. Handschlet. — Lehrer P. Griebel in der Chenezergemeinde zu Shebohgan, Wis., von P. F. C. Pröhl. — Lehrer A. H. Itschlet in der Immanuelsgemeinde zu Klinger, Jowa, von P. K. Vodey. — Kand. H. E. Rupprecht in der Kontordiagemeinde zu Granite Cith, Ja., von P. O. Rothe.

Am 13. Sonnt. n. Trin.: Kand. E. W. Rieders in der St. Paulus: gemeinde zu Bertha, Minn., von P. G. S. Mundinger.

### Grundsteinlegungen.

Den Grundftein gu einer neuen Rirche legten:

Am 11. Sonnt. n. Trin.: Die Sherman Park-Gemeinde zu Milswaufee, Wis. (P. B. M. Maurer). Die St. Paulusgemeinde zu Coshocton, N. H. (P. P. T. Rohbe). — Am 12. Sonnt. n. Trin.: Die St. Paulusgemeinde zu Bernon, Teg. (P. J. A. Birnbaum).

# Einweihung.

Am 10. Sonnt. n. Trin. weiste die Gemeinde zu Amarillo, Teg. (P. Th. S. Evers), ihre neue Rirche dem Dienste Gottes.

### Jubiläen.

Jubilaum feierten:

Die St. Johannisgemeinde zu haft ings, Jowa (P. D. L. Lang), das 50jährige, am 8. Sonnt. n. Trin. — Die Immanuelsgemeinde zu Umherst, Nebr. (P. H. Kottmann), das 40jährige, am 11. Sonnt. n. Trin. Prediger: PP. A. F. Imm und Prof. H. König.

### Ronferenzanzeigen.

Die Panhanble : Spezialtonferenz versammelt fich, w. G., vom 7. bis zum 10. September in P. C. M. Beyers Gemeinde zu Wichita Halls, Tex. Deutsche Predigt: P. Klent (P. Meier). Englische Predigt: P. Medeler (P. Napier). Beichtrede: P. Hedmann (P. Heinemeier). Zeitige Ansoder Abmelbung beim Ortspastor erbeten.

3. Raiser, Setr.

Die Red River Balleh : Diftriftstonferenz versammelt fich. w. G., vom 18. (Mittag) bis zum 20. September (Mittag) in P. Rietings Gemeinde zu Egeland, N. Daf. Arbeiten haben die PP. Wilke, Rieting, Gierfe, Bierswagen, Möde. Predigt: P. Wiefe (P. Qurawig). Beichtrebe: P. Bierswagen (P. Schumacher). Anmelbung erbeten. E. J. Möde, Sekr.

Die Sit do ft = Texas = Spezialkonferenz versammelt sich, w. G., vom 18. bis zum 20. September (Dienskagmittag bis Donnerstagmittag) in P. Helmanns Gemeinde zu William Penn, Tex. Arbeiten: The Authenticity of the Deuterocanonical Books of the Bible: P. Behnten. Excessiver "Argernis und christliche Freiheit": P. Obenhaus. historische Arbeit über "Die Zeit des Exils": P. Michalt. Augsburgische Konfession: Art. XI: P. Appelt; Art. X: P. Lammert. Katechese: P. Siebeliz. Predigt: P. Michalt (P. Obenhaus). Beichtrede: P. Hömann (P. Hilmer). Ausstunft über die Keise wird, wenn gewünscht, von P. Hellmann erteilt. Bitte, rechtzeitig ans oder abmelden! Die Sil boft = Tegas = Spezialfonfereng berfammelt fich, w. G., bom

Die Litch field: Anstoraltonserenz bersammelt sich, w. G., am 25. und 26. September in P. Brügmanns Gemeinde zu Bethalto, Jl. Arbeisten: Was ist evangelische Amtsprazis im Gegensatz zu gesellichem Wesen? P. Bahr. Wie sind die Schriftstellen zu ertlären, in denen Gott scheinbar als Urheber des Bösen hingestellt wird? P. Hentel. Exegesis on the Epistle to Titus: P. B. Hansen. Infant Baptism: P. Gesch. Beichtzede (englisch): P. Kösener (P. Heterson). Predigt (englisch): P. Lange (P. Schrech). Uns oder Abmeldung beim Ortspastor spätestens bis zum 19. September erbeten.

Die Nord = und West = Michigan = Pastoraltonferenz bersam = melt sich, w. G., vom 25. bis jum 27. September in P. C. F. Leberers Gemeinbe zu Conklin, Mich. Arbeiten haben die PP. Potger, Huth, Häfler (Ross), Succop sen., Linjenmann, heinede. Predigt: P. Potger (P. E. F. Schmidt). Beichtrebe: P. Möhring (P. Ross). E. F. Noad, Sett.

Die Minnetonfa= Distriktskonferenz versammelt sich, w. G., vom 25. bis jum 27. September in P. 3wintiders Gemeinde ju Plato, Minn. Arbeiten: Eregese über 1 Thes. 2: P. Gabe. Wann ift Nichtgenuß bes heis ligen Abendmahls als offenbare Berachtung bes Saframents anzusehen? sigen Abendmahls als offenbare Berachtung des Satraments anzusehen? P. Meinhold. Thesen der Anterspnodalen Konferenz: P. C. Selg. Art. V der Augustana: P. Strauch. Lots Leben ein Spiegel für die, Christen unserer Zeit: P. Weerts. Predigt zur Kritit: P. Gamber. Art. VII der Augustana: P. Srnst. Predigt: P. Baumhösener (P. Blau). Beichtrede: P. Am End (Pros. Blankenbühler). Anmelden! Abholung der Gäste am Montag von Plato: die von Westen kommen, um 4.19 p. m., die von Osten um 7.10 p. m. Wer per Auto kommt, teile bie bei der Anmeldung mit. A. R. Streufert, Setr.

Die Gemischte Buffalo : Konfereng versammelt fich, w. G., bom 2. bis jum 4. Ottober in P. D. &. Steffens' Gemeinbe ju Martingville, R. D. Arbeiten für die Pastoralkonserens: The Fatherhood of God and the Brotherhood of Man: D. Hemmeter. Wie steht es in der gegenwärtigen protestantischen Kirche in bezug auf die Fundamentalartitel? P. Berwiebe. Egegese über Bebr. 11: P. Zimmermann. Egegese über 2 Tim. 1: P. Jul. Malter. Arbeiten für die gemischte Konferenz: P. Klaholb und Lehrer Fischle. Paftoralpredigt: D. hemmeter (PP. Sied und Buch). Beichtrebe: P. Müller (P. Barkow). Anmelbung bis zum 20. September erbeten. C. A. Behnte, Setr.

Die Siid = 3 ndiana = Paftoraltonfereng versammelt fich, w. G., bom 2. bis jum 4. Ottober in P. F. Martworths Gemeinde ju Rem Paleftine, 3nd. 2B. B. Dau, Setr.

Die Baftoraltonferens des Staates Ranjas versammelt fich, w. G., vom 4. bis jum 8. Oftober bei P. O. henning in holyroob, Kanf. Sammeltag am 3. Oftober. Arbeiten: Sunday-school: P. E. B. Quide. Pauli Anweisung an christiche Frauen und Jungfrauen in ihrem Berhalten zu Kirche, Staat und Schule: P. W. Meyer. What Does It Mean to Pray in Jesus' Name? P. A. G. Degner. Excepte über Joh. 16, 23, 24: P. A. in Jesus' Name? P. A. G. Degner. Exegese über Joh. 16, 23. 24: P. A. Traugott. Wie sollen Christen sich zu einem Gebannten stellen? P. H. Bennetamp. Sonntagspreigt: PP. E. Behenbauer, R. Miehler, P. E. Kraus, A. G. Dick. Pastroraspredigt: P. H. Kröning (P. W. Rohmeher). Der Ortspastor erbittet Anmelbung bis zum 20. September. Wer nicht kommen kann ober bei wem es zweiselhaft ist, melde es auch bis zum genannten Datum. Wer nicht von sich hören läßt, verzichtet auf Quartier. Abgeholt wird von Bushton (Mo. Pac.) und Holprood (Santa Fe). Man bergesse nicht, Datum und Ort seiner Ankusst anzugeben. "Alle Brüber des Staates Kansas sind verpslichtet, an dieser Konserenz teilzunehmen." F. Riebner, Getr.

Die Allgemeine Baftoralfonsereng bes Sub = Bisconsin = Diftritts bersammelt fich, w. G., vom 9. bis jum 11. Oftober in bes Unterzeichneten Gemeinde zu Mabison, Bis. An= oder Abmelbung spätestens bis jum 3m Auftrag Prafes &. Grübers 28, September erbeten. 2B. Lochner.

# Gine intersynodale Ronferenz

foll, w. G., am 25. und 26. September in ber Turnhalle des' Wartburg-College ju Baverly, Jowa, abgehalten werben. Themata: "Offene Fragen" und: "Stellung ju ben Symbolen." Man melde fich fofort bei bem Orts= paftor, O. Roch. 3. Bertram.

Randidaten für neue Professuren an unsern Lehranstalten.

### St. Louis, Mo.

(Nachtrag.)

Folgende Nominationen wurden nachträglich noch einberichtet: P. Th. Latich von ber Immanuelsgemeinde ju St. Louis, Mo. Randidat Th. Müller von der Dreieinigfeitsgemeinde gu Utica, R. Y. P. F. A. hertwig von ber St. Johannisgemeinde ju Farmers Retreat, Ind. D. S. B. hemmeter von ber Redeemer Church ju Catamba, R. C.; von ber

Bethel Church in Catawda Co., N. C. P. Fr. Nandt von der Holy Cross Church zu St. Cloud, Minn. Brof. 2B. C. Burhop bon ber St. Stephanusgemeinde ju St. Paul, Minn. Rich. Kretichmar.

### River Forest, 311.

Für die erfte Brofeffur find folgende Randidaten aufgestellt worden: Silfslehrer A. Bed bon ber Chriftusgemeinde ju Chicago, 34.: bon ber Bethelgemeinde zu Chicago, 3ll.; von der Zoargemeinde zu Milwautee, Bethelgemeinde au Chicago, Il.; von der Zoargemeinde au Milwautee, Wis.; von der Zionsgemeinde au Walhington deights (Chicago), Il.; von der Evangeliumsgemeinde au Milwautee, Wis.; von der Dreteinigteitsgemeinde au Hohleton, Il.; von der Sbenezergemeinde au Chicago, Il.; von der St. Johannisgemeinde au Kew Minden, Il.; von der Immanuelsgemeinde au Sebewaing, Mich.; von der St. Johannisgemeinde au Mahville, Wis.; von der St. Haulusgemeinde au Cincinnati, O.; von der St. Johannisgemeinde au Foreft Part, Il.; von der Et. Iohannisgemeinde au Granspolle, Ind.; von der St. Johannisgemeinde au Granspolle, Ind.; von der St. Johannisgemeinde au Budleh, Il.; von der Zionsgemeinde au Kofeland (Chicago), Il.; von der St. Jakobigemeinde au Spawand, Wis.; von der St. Vorenzgemeinde au Frankenmuth, Mich.; von der St. Betrigemeinde au Maymansville, Ind.
Eug. Schmid von der Oreieinigkeitsgemeinde au Aanesville, O.

Eug. Schmid von ber Dreieinigfeitsgemeinde ju Banesville, D.

P. T. C. Appelt bon ber Bionsgemeinde gu Colby, Bis. P. S. Fehner von ber Dreieinigleitsgemeinbe zu Harvey, Il. P. Ph. Lange von der St. Paulusgemeinde zu Winslow, Nebr.

P. B. Breticher von der Nazarethgemeinde zu Milmautee, Wis. Lehrer W. Wismar von der Immanuelsgemeinde zu St. Charles, Mo.; von ber St. Matthäusgemeinde zu Korwood Part, Ja.; von der Dreieinigs feitsgemeinde zu Merrill, Wis. Lehrer O. Protoph von der Redeemer-Gemeinde zu Orange, N. J.; von der St. Matthäusgemeinde zu Newart, N. J.

Lehrer E. E. G. Selle von der St. Johannisgemeinde zu Bloomfield, A. Z. Lehrer Th. Ausdemberge von der Dreieinigkeitsgemeinde zu Hanover, Kans. Lehrer L. H. Becer von der Emmausgemeinde zu St. Louis, Mo. Behrer W. Herrmann von ber Gnabengemeinde ju Blairstown, Jowa. Lehrer A. E. S. Bejdy von der St. Paulusgemeinde zu Riverdale, 311. Lehrer Dt. J. Roschte von der Kontordiagemeinde zu Maplewood, Mo. Kandidat R. T. Rohlfing von der Emanuelsgemeinde zu Waverly, Mo. herr B. J. Lautandt bon ber Zionsgemeinde ju St. Paul, Minn.

### Für die zweite Professur:

P. Paul Breticher von der Zoargemeinde zu Milwautee, Wis.; von der St. Johannisgemeinde zu Maybille, Wis.; von der St. Johannisgemeinde zu Ludington, Mich.; von der St. Paulusgemeinde zu Cincinnati, O.; von der St. Betrigemeinde ju Baymansville, 3nd.

P. Baul Cauer von ber Bethelgemeinbe ju Chicago, 3a. P. C. Abel von ber Gnabengemeinbe ju Daf Bart, 3a. C. Giefeler bon ber Bionsgemeinde ju Chicago, 311. P. A. S. A. Löber von ber Zionsgemeinde ju Tampa, Ranj. P. S. C. Gubert von ber Chriftusgemeinde in Clinton, Wis. P. O. S. Schmidt von der Emmausgemeinde ju St. Louis, Do. P. F. S. Rotermund von ber Dreieinigfeitsgemeinde gu Garven, 31. P. Balter Beder von ber Dreieinigfeitsgemeinde ju Sanober, Ranf. P. Walter Plischte von der St. Paulusgemeinde ju Auftin (Chicago), 3ll. P. F. Selle von der St. Jatobigemeinde ju Chawano, Wis. P. H. Hamann von der St. Paulusgemeinde ju Albany, N. V. P. Armin Schröder von der Emmausgemeinde ju Milwautee, Wis. P. E. Krause von der St. Paulusgemeinde zu Norwood Part, 3fl. P. H. Weiser von der Dreieinigfeitsgemeinde zu Merrill, Wis. Lehrer A. Großmann von der Chriftusgemeinde zu Chicago, JA. Lehrer G. Jäger von der St. Johannisgemeinde zu Forest Park, JA. Lehrer T. G. Stelzer von der St. Johannisgemeinde zu Nacine, Wis. Lehrer Th. Deffner bon der Gnadengemeinve ju Riverbale, 311. Lehrer W. L. Meher bon der St. Paulusgemeinde zu Riverbale, 311. Lehrer Th. M. Kosche von der Christusgemeinde zu Oak Park, Jss. Lehrer G. H. Beck von der Nazarethgemeinde zu Milwausee, Wis. Lehrer C. W. Linsenmann von der St. Petrigemeinde zu Columbus, Ind. Alle Buichriften für ober gegen einen ber genannten Randibaten muffen

bis jum 17. September in Sanden bes Unterzeichneten fein.

Das Bahltollegium versammelt fich am 18. September, 10 Uhr vormit= taas, in Riber Foreft.

G. Werfelmann, Sefretar ber Auffichtsbehörbe, 2917 McLean Ave., Chicago, Ill.

sten sollten zum Beispiel Gottes Wort sleißig hören und lernen; sie sollten sleißig und andächtig beten; sie sollten gerne, regelmäßig und reichlich von dem, was Gott ihnen gegeben hat, sür das Reich Gottes opfern; sie sollten eifrig und unermüdlich arbeiten am Ausbau des Reiches Gottes daheim und draußen. Woran liegt es nun, daß sie das nicht so tun, wie sie es tun sollten? Das liegt an ihrem alten Fleische. Das hindert und hemmt sie überall in der Ersüllung dessen, was der neue Wensch in ihnen tun sollte und auch tun möchte. Und genau so verhält es sich nun auch mit dem Bekennen. Wie die Seiligung der Christen hier auf Erden überhaupt unvollkommen sein wird, weil sie das alte Fleisch noch an sich haben, so wird es auch immer bei ihnen an diesem wichtigen Stück derselben, dem Bekennen, sehlen.

Wie nun aber die Christen immer wieder und wieder zu Fleiß und Eifer in der Heiligung durch die Barmherzigkeit Gottes ermahnt und gereizt werden müssen, so auch gerade zu diesem wichtigen Stud derselben, jum frohlichen, fleißigen Bekennen ihres allerheiligsten Glaubens vor den Menschen. Und solche Belehrung, Ermahnung, Reizung mit Gottes Wort wird auch nicht fruchtlos bleiben. Die wahren Christen werden sich immer wieder aufraffen, immer mehr die alte Trägheit ablegen, immer freudiger und zuversichtlicher werden in ihrem Zeugnis von Christo und dem Heil durch den Glauben an sein Blut. Und das zu erreichen, ist eben auch ein 3wed der Prediat des Evangeliums. Durch sie sollen die Christen auch gerade in diesem wichtigen Stud der Heiligung immer mehr gestärkt, gekräftigt, vollbereitet und geschickt gemacht werden. Wenn du, lieber Christ, darum merkst, daß es bei dir am fröhlichen Bekenntnis deines Glaubens vor den Menschen fehlt, so prüfe dich, ob die Schuld nicht etwa daran liegt, daß du auch träge und lässig im Gebrauch der Gnadenmittel bist, ob du Gottes Wort fleißig und andächtig hörst und betrachtest. Denn wenn durch die frohe Botschaft von der Inade und Liebe Gottes in Christo dein Herz mit Liebe und Dankbarkeit gegen deinen treuen Beiland erfüllt worden ist, dann muß auch dein Mund davon überfließen, dann wirst du mit den Aposteln sagen: Ich kann es ja nicht lassen, daß ich nicht reden sollte, was ich gesehen und gehört habe! Apost. 4, 20. J. A. F.

# Die dritte Allgemeine Konferenz unserer Missionare in China.

Die Konferenz der Chinamissionare unserer Synode tagte vom 4. dis zum 17. Juli auf dem Bergheim zu Kuling. Im Eröffnungsgottesdienst predigte Wissionar A. Gebhardt über Apost. 26, 22. Auch wurde in diesem Gottesdienst das heilige Abendmahl geseiert. Wissionar L. Schwartstopf hielt die Beichtrede über Ps. 37, 5.

Alle Wissionare waren anwesend außer E. L. Arndt und E. Riedel. Letzterer ist auf Urlaub in Amerika. Somit waren zwölf Missionare zugegen. Unsere Missionsarbeiterin Fräulein Grün wohnte den Sitzungen als Zuhörerin bei.

Die erste Stunde jeder Vormittagsstigung wurde der Verlesung und Besprechung von Referaten über Lehre und Praxis gewidmet. Drei Reserate und eine Predigt wurden vorgetragen und besprochen. Missionar H. Theiß legte eine Auslegung von 1 Petr. 2, 9 vor. Wissionar C. Nagel behandelte das Thema: "Unsere Praxis in bezug auf die Taufe im Lichte des Neuen Testaments." Wissionar H. Klein verlaß ein Reserat über "Die christliche Stellung den chinesischen Festen gegenüber". Missionar A. Scholz laß eine Predigt über Mark. 16, 1—8 vor.



Unfere Heibenmissionare in China auf ber britten Allgemeinen Ronferens.

Borbere Reihe (von linis nach rechts): Richiegner, Meber, Schols, Bentrup, Klein, Nagel, Schwarblopf. Sintere Reihe: Lillegard, Ziegler, Gebhardt, Theiß, Schmidt.

Die übrige Zeit wurde den Geschäften der Konferenz gewidmet. Es kann in diesem Bericht nur auf die wichtigsten Beschlüsse hingewiesen werden.

Bis jett haben wir nur auf drei Stationen Wission getrieben, nämlich in Hankow, Ichang und Shihnansu. Es wurde auf dieser Konferenz beschlossen, unter Zustimmung der Kommission die Arbeit auf drei neue Gebiete auszudehnen. Zwei dieser Gebiete liegen in der großen Provinz Szechwan. Diese Provinz hat eine Einwohnerzahl von mehr als 60 Willionen Wenschen, und bis jett ist hier noch keine lutherische Wissionsarbeit in Angriff genommen worden. Eine der zu eröffnenden Stationen ist Kweisu, die andere Wanhsien. Beide liegen am



Die Frauen unserer Missionare und die Missionsgehilsinnen. Untere Reihe (bon links nach rechts): Frau Meher, hermann Bentrup, Frau Nagel, Frau Schwarzkopf, Eimer Schwarzkopf, Frl. Grün, Frl. Brauer. Mittlere Reihe: Frau Schola, Frau Bentrup. Chere Reihe: Frau Schwidt, Frau Likegard, Frau Lichen, Frau Likegard, Frau Lichen, Kuth Theih, Frau Klein.

Jangtsesluß. Die Missionare Klein und Nagel sind nach Kweisu berufen worden, Missionar Lillegard nach Wanhsien. Das dritte Gebiet liegt am Hansluß in der Provinz Hupeh. In diesem Gebiet werden die Missionare Scholz und Theiß arbeiten.

Es ist etwas Großes, daß wir im zehnten Jahre unserer Missionsarbeit hier in China unsere Missionsstationen verdoppeln können. Möge Gott die Zahl der Missionare in dem Maße vermehren, daß wir in zehn weiteren Jahren die Missionsplätze wiederum verdoppelt sehen!

Da unsere Mission noch keinen offiziellen chinesischen Namen hatte, wurde beschlossen, den Namen "Evangelisch-Lutherisch" anzunehmen. Ins Chinesische übersett, ergibt sich solgender Name: Fu-pin Tao Lu-teh Hui, auf deutsch: Evangeliumslehre der Lutherkirche.

Vor fast zwei Jahren wurde eine Schule zur Heranbildung eingeborner Gehilfen eröffnet. Diese Schule wurde von 15 Studenten besucht. Der Lehrkursus entsprach dem unsers Springsielder Seminars. Es wurde beschlossen, diesen Kursus weiterzusühren und denen, welche ihn beendigt haben, einen Berufins Predigtamt zuzustellen. Ferner wurde beschlossen, diesen praktischen Kursus beizubehalten und einen theoretischen Kursus für Theologiestudierende so bald als tunlich einzurichten sowie eine Schule für die Heranbildung eingeborner Lehrer.

Burzeit besitzen wir auf unsern Stationen noch keinerlei Grundeigentum. Es wurde beschlossen, die Kommission zu bitten, an den drei alten Stationen Land zu kaufen und mit der Errichtung von Wohnungen für Wissionare voranzugehen; in Hankow sollen drei, in Shihnansu zwei und in Ichang eine Wohnung gebaut werden.

Auf unserm Sommerheim in Kuling besitzen wir jetzt schöne Baustellen. Im Laufe des nächsten Jahres sollen, wenn uns die Waltherliga hilft, auf diesem Grundstück vier Häuser errichtet werden.

Weitere Beschlüsse waren: ein Gebetbuch und andere Schriften herauszugeben, eine kirchliche Zeitschrift nach der Art des "Lutheraner" monatlich zu veröffentlichen; unter keinen Umständen heidnische oder andersgläubige Lehrer oder Lehrerinnen in unsern Schulen anzustellen; eine Konstitution für die in nächster Zukunst zu organisierenden Gemeinden zu entwersen und herauszugeben.

Die Beamten der Konferenz sind dieselben wie dieses Jahr, nämlich: A. Gebhardt, Borsitzer; G. Lillegard, Sekretär; M. Bschiegner, Schatzmeister.

Die Arbeiter, welche nicht auf neue Stationen gehen, sind, wie folgt, verteilt: E. L. Arndt, E. Riedel, H. Bentrup, W. Zschiegner, K. Schmidt und Fräulein Grün in Hankow; L. Schwartstopf in Ichang; A. Gebhardt und der Unterzeichnete in Shihnanfu. Die Geschwister Olschlager werden auch in Shihnanfu stationiert werden, und Missionar J. A. Fischer wird in Sankow die Landessprache studieren.

Gott segne unsere Missionsarbeit in China!

Albert &. Ziegler.

# Bur kirchlichen Chronik.

### Aus unserer Synode.

Das Waisenhaus in Abdison bei Chicago, eine der ältesten Wohltätigkeitsanstalten im Kreise unserer Synode, seierte am 9. September das fünfzigjährige Jubiläum. In diesen fünfzig Jahren seines Bestehens hat die Anstalt Gottes Segen und die Liebe der Christen reichlich erfahren; sie ist besonders von den Gemeinden in und um Chicago liebevoll gepslegt worden und hat selbst wiederum reichen Rusen und Segen gestistet. Seit dem Jahre 1873 bis heute haben 918 Kinder dort Ausnahme, leibliche

Versorgung und christliche Erziehung gesunden. Gegenwärtig bessinden sich 118 Kinder in der Anstalt. Füns Shepaare haben in den fünszig Jahren als Waiseneltern gedient, ganz gewiß keine leichte und geringe, aber ganz gewiß auch eine recht christliche und selbstwerleugnende Arbeit: zuerst Herr F. G. Albers und Frau (zeitweilig), dann nacheinander Herr J. Harmening und Frau, Lehrer E. Leubner und Frau, P. H. Merz und Frau, P. E. A. Klaus und Frau; seit Januar dieses Jahres bekleiden P. M. K. C. Vetter und Frau diese Stelle. Unter den vier Festpredigern am Jubiläumstag waren drei, denen das Waisenhaus eine Heimat geworden ist: die Pastoren W. Köpchen, J. Nickel und M. Nickel. In der Erhaltung und Pslege des Waisenhauses sind 82 Gemeins den vereinigt, und eine ganz gewaltig große Festversammlung hatte sich zum Jubiläum eingestellt.

Die Schrift begreift ausdrücklich gerade auch die Versorgung und Erziehung von Waisen unter die Zahl der guten, gottwohlsgefälligen Werke, wenn der Heiland sagt: "Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf", Matth. 18, 5, und wenn St. Jakobus schreibt: "Ein reiner und unbesleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbesleckt behalsten", Jak. 1, 27.

Die Rämpfe um die Gemeindeschule hören nicht auf und werben nicht aufhören. Aber gerade solche Kämpfe haben auch den Nupen, daß die Güter, um die gekämpft wird, recht in den Vorder= grund gerückt, besser erkannt und höher geschätzt werden. Jetzt find die Privatschulen in Alabama bedroht. Eine Gesethorlage ist eingereicht worden, die wieder für jedes Rind unter sechzehn Jahren das Besuchen der Staatsschule fordert. Und wieder steckt hinter der Vorlage eine Loge, diesmal der Junior Order of United American Mechanics. Obwohl wir in Alabama nur wenige Gemeinden haben und keine regelrechten Gemeindeschulen, so hanbelt es sich boch in allen diesen Rämpfen um das heilige Recht, bas uns Gottes Wort gibt und die Verfassung unsers Landes zugesteht, daß nämlich die Kinder den Eltern und nicht dem Staate gehören, ein Recht, das durch die wichtige Entscheidung unsers obersten Gerichtshofes vom 4. Juni anerkannt worden ist und für das wir bei jeder gegebenen Veranlassung eintreten, zeugen und fämpfen follen.

Eine Anersennung der Bemühungen und Kämpfe unserer Pastoren und Gemeinden hat übrigens auch ein römisch-katho-lisches Blatt aus Anlaß der eben erwähnten Entscheidung des Obergerichts ausgesprochen. Das Josephinum Weekly (Wochen-blatt des katholischen Seminars zu Columbus, O.) schreibt: "Hauptkredit für die Erlangung einer Definition der Erziehungs-freiheit, die den Eltern den der Konstitution der Vereinigten Staaten garantiert ist, seitens des Obergerichts gehört deutschen Lutheranern den Nebraska, Ohio und Jowa. Sie appellierten ihren Klagefall von Gericht zu Gericht, eine Niederlage in allen erleidend, dis sie endlich in dem höchsten triumphierten. Die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten schuldet den beutschen Lutheranern Dank."

Ein Missionsfreund aus Nevada. Bei dem Unterzeichneten ist dieser Tage ein Wechsel auf \$500 eingelaufen, begleitet bon einem Brief. Der Brief enthält so viel des Guten, daß er hiermit unsern lieben "Lutheraner"-Lesern mitgeteilt werden soll. Er lautet, wie folgt:

"Wenn wir den Lutheraner' und die "Missionstaube' zur Hand nehmen, so sinden wir, daß wir Christen immer wieder gesteten werden zu helsen, daß Neine Kirchen und Kapellen gebaut werden, damit der Missionar den unbekehrten Heiden das Ebansgelium von Christo predigen kann. Und meine Frau und ich haben auch schon mehrere Jahre lang zur Heidenmission Keinere Gaben beigetragen. Nun am Ende unserer Tage haben wir beschlossen,

ein wenig mehr für die Heidenmission zu tun. Zum Dank für Gottes gnädige Führung zeit unsers Lebens und auch gerade dafür, daß wir. durch den Heiligen Geist aus seiner Gnade zur rechten Erkenntnis der Wahrheit und zum Glauben an unsern Herrn und Heiland JEsum Christum gekommen sind, wollen wir \$500 schenken, und zwar für Kapellen in Thina und Indien. Wir bitten: Herr, stärke uns den Glauben, gib uns sestes Vertrauen auf dein heiliges Versöhnungsblut und mehre unsere Liebe zu dir!

"überall in der Heiligen Schrift können wir finden, daß der HErr uns auffordert, freiwillig und ohne Mahnung uns am Mij= sionswerk zu beteiligen. Sollte sich da nicht bei uns der Gedanke aufbrängen: Sabe ich denn schon eine freiwillige Gabe bazu beigetragen? Wie kann das große und wichtige Missionswerk anders weiterbestehen, als daß wir Christen mit unsern Gaben und mit unserm Gebet es unterstüten? Das ganze Missionswerk ift im Grunde ja nichts anderes als ein Werk ber Liebe, das barauf aus ift, die Seligkeit unserer Mitmenschen zu schaffen und zu beforbern. Können wir als Chriften und Gotteskinder gleichgültig an benen vorübergeben, für die doch unfer HErr Chriftus gestorben ist, und für die er sogar am Kreuz gebetet hat? Dies Werk der Liebe für diejenigen, die so arm an Leib und Seele sind, soll aus herdlicher Liebe und freiwillig getan werden, schon beswegen, damit wir unsern Glauben zeigen. Der allwissende Gott, mit bem wir es zu tun haben, verfteht unfere Gedanken wohl. Er gebe allen, die seinen Namen tragen, ein williges Herz, etwas Rechtes für die liebe Beidenmission zu tun! Er segne die Gabe, die hier= mit eingesandt wird!

"Der Miffionsfreund aus Revada."

Ja, der Herr segne diese Gabe für Kapellen in China und Indien und erwede viele Mitchristen, die in den Fußtapfen dieses lieben Bruders und seiner Frau wandeln! Diese lieben Leute setze ein Dankesdenkmal schon bei Lebzeiten und nicht erst nach ihrem Tode. Friedr. Brand.

über unfer Seminar in Porto Alegre berichtet bas "Eb.= Luth Kirchenblatt für Südamerika" vom 15. Juli, wie folgt: "Das erste Semester dieses Schuljahrs liegt wieder hinter uns. Und wie schnell ift es bergangen! Kaum hatte man gedacht, ordentlich in die Arbeit hineingekommen zu sein, da war das Ende des erften Semefters ichon ba. Wenn wir nun auf bas berfloffene Halbjahr zurudbliden, fo gefchieht bies nur mit banterfülltem Herzen. Das Betragen und ber Fleiß der Studenten war im großen und ganzen recht gut, was zum großen Teil damit zusammenhängt, daß die Studenten ihre eigenen Studierzimmer hatten. Jest sind in jedem Zimmer vier bis acht Studenten; an jebem Tifche siben zwei, und es ift eine Freude, wenn man abends bei der Runde alle emsig arbeiten sieht. Auch vor Krankheiten hat uns der gnädige und gütige Gott behütet, so daß der Unterricht sehr wenig gestört worden ift. Von den politischen Unruhen haben wir nichts empfunden. Unsere Chriften haben uns aus Liebe zum Worte Gottes mit den nötigen Mitteln versorgt, so daß wir keinen Mangel gelitten haben. Eine besondere Freude haben unsere Studenten an der Bibliothek gehabt. Schon das Bibliothekzimmer an und für sich ist durch seine Lage und jetige Einrichtung so ein= ladend schön, daß man gerne dort verweilt und von den Büchern Gebrauch macht. Biel hat es zwar gekoftet, alle zerriffenen Bücher und alle alten Jahrgänge von "Lehre und Wehre", vom "Luthe= raner', Somiletischen Magazin' usw., die sich in den bergangenen Jahren dort angesammelt hatten, binden zu lassen, aber wir find überzeugt, daß das Geld nicht vergeblich ausgegeben worden ift. Best ift es eine Luft, biefe neu eingebundenen Bucher gu gebrauchen, was auch geschieht; denn die Studenten erkennen, daß die Bibliothek mit ihren etwa 1200 Bänden einen herrlichen Schat in sich birgt und ihnen bortreffliche Dienste leistet.

"Den Studenten find in diesem Jahre ausnahmsweise zwei

Bochen Binterferien von der Aufsichtsbehörde gewährt worden. Dies hängt mit der Wahl des Prafes unserer Anstalt zusammen. Dr. Nau hat nämlich zu unserm großen Leidwesen ben an ihn ergangenen Beruf nicht angenommen. Um der allergrößten Not abzuhelfen, hat die werte Wahlbehörde zusammen mit dem Direktorium der Synode und der Fakultät zu St. Louis beschloffen, uns zwei Kandidaten zur Aushilfe zu schiden. Es find dies die beiden Kandidaten E. Plag und Afred Meher. Diese beiden sind am 30. Juni von New York abgereift und werden hier voraussichtlich in der nächsten Woche eintreffen. Infolge der unerwarteten Aushilfe wird es uns in Zukunft auch möglich sein, alle Nebenarbeiten besser auszuführen. Gott gebe nun, daß alle Studenten gesund und munter aus den Ferien zu ihrer alma mater zurückehren! Er schenke allen, Lehrern wie Schülern, den Geist der Weisheit und des Verstandes und mache unsere Christen bereit, auch in Bukunft unser zu gedenken in ihrer Fürbitte und mit ihren Gaben!" J. T. M.

Inland.

Die Allgemeine Synobe von Wisconsin und andern Staaten, die aus acht Distrikten besteht und mit unserer Synobe in der Synodalkonserenz verbunden ist, hielt ihre zweisährige Verssammlung vom 15. dis zum 21. August in Wilwausee ab. Aus dem im "Ev.-Luth. Gemeindeblatt" veröffentlichten aussührlichen Bericht heben wir einige Witteilungen heraus, die unsere Leser besonders interessieren werden. Unsere Schwestersynode hat dieselben Ausgaben und besindet sich in denselben Verhältnissen wie unsere Synode. Die Eröffnungspredigt hielt der erste Vizepräses, Prof. J. Meher vom theologischen Seminar der Synode in Bauswatosa, über Apost. 1, 6—9 am Abend des ersten Synodaltags. Gegenstand der Lehrverhandlungen war ein Referat von P. Lehsninger aus Plymouth, Nebr., über das Thema: "Unsere luthesrischen Erziehungsanstalten eine Frucht des Evangeliums."

In der Shnodalrede wies der Prafes der Shnode, P. G. Bergemann von Fond du Lac, Wis., auf die schwierige Finanzlage der Shnode hin. Er sagte unter anderm: "Wenn wir heute auf unsere finanzielle Lage bliden - und wir können sie doch nicht ignorieren —, dann muffen wir fagen: So tann es nicht weitergeben! Wir find in das nun hinter uns liegende Biennium eingetreten mit der Hoffnung, daß die Rolletten nicht nur das Bubget, sondern auch die damals vorhandene Schuld, wenn nicht gang, so doch zum Teil beden würden. Unsere Hoffnung hat sich nicht verwirklicht. Unsere Einnahmen haben nicht einmal die laufen= den Ausgaben gedeckt. Die alte Schuld ist nicht nur geblieben, es ist eine neue hinzugekommen. Nein, so kann es nicht weiter= gehen! . . . Es wird kaum jemand zu behaupten wagen, daß die Urfache im Budget zu suchen sei, daß dasselbe zu hoch sei in Anbetracht der Vermögensverhältnisse unserer Spnode. Wenn wir auf diese Verhältnisse sehen, bann mussen wir doch sagen, daß in Anbetracht derselben ein noch viel höheres Budget gedeckt werden könnte. Unsere Chriften sind bemittelt. Es fehlt aber am Darreichen der Mittel. Es fehlt am Geben. Sie haben das fröhliche, reichliche Geben, das gottgefällige Geben, nicht gelernt. Sier ist die Ursache. Und diese muß beseitigt werden. Hierin liegt der gegenwärtige Schwerpunkt unserer Arbeit. Aber das Geben ist nicht etwas Angelerntes. Das rechte Geben ist Leben, innerliches, geistliches Leben, Glaubensleben. Und hier gibt es nur ein Mittel, es zu lernen, und bas ist bas Evangelium, bas solches Leben bei uns schafft."

Auch die Allgemeine Shnode von Bisconsin ist mit einem Seminarbau beschäftigt. Auch ihr Seminar wird vom gegenwärstigen Ort in Bauwatosa bei Milwaukee verlegt und an einem andern Ort, aber wieder in der Nähe von Milwaukee, ganz neu ausgebaut werden. Die Pläne sind entworsen, und die Glieder der Shnode sind eifrig am Kollektieren. Bauplat wie Bauplan

wird als ungemein befriedigend bezeichnet. Mit dem Bau darf jedoch nicht eher begonnen werden, als dis die gegenwärtige Schuld der Spnode (\$289,508.05) getilgt und die volle zum Bau nötige Summe beisammen ist. Man erwartet auf Grund eingegangener Berichte, daß die jett in der Sammlung begriffene Gesamtsollekte \$500,000 überschreiten wird. Im gegenwärtigen Seminar stubierten im vergangenen Schuljahr 50 Studenten; von diesen vollendeten 11 ihre Studien und erhielten einen Beruf ins Presbigtamt.

Schon auf einer früheren Shnodalversammlung war darüber , verhandelt worden, ob der Präses der Shnode neben seinem Präs sesamt auch noch das Amt an einer Gemeinde verwalten solle. Ein zur eingehenden Beratung dieser Sache eingesetztes Komitee riet davon ab, das Präsidium vom Gemeindeamt loszulösen, und zwar aus folgenden Gründen: "Damit bas Präsidium nicht in eine rein mechanische Ausübung der Befugnisse dieses Amtes ausarte, sondern eine wahrhaft geiftliche bleibe, so daß ein Mann mit seis nem Bergen, mit Ernft und Luft, in der Furcht Gottes feines Amtes wartet, ist dies um unserer großen Schwachheit willen ge= sicherter, wenn der, dem das Präsidium übertragen wurde, auch im Gemeindeamt steht, wo er täglich mit Gottes Wort umgehen muß und täglich in inniger Berührung steht mit der Arbeit, den Lasten und Röten des Gemeindeamtes. Außerdem, wenn wir ein Präfidium ohne Gemeindeamt hatten, wurde für die Synode eine neue Salärfrage entstehen und das Budget vergrößert werden."

Damit jedoch eine Person auch imstande sei, das Präsesund Gemeindeamt zu verwalten, wurde die Tätigkeit des Präsisdiums auf das Allerwesentlichste beschränkt und für alle nötige Hölse Vorsorge getrossen. Jum Präses wurde wieder P. Vergesmann erwählt, zu Vizepräsides P. W. Bodamer und Prof. J. Meher, als Sekretäre die Pastoren G. Hinnenthal und W. Nomsmensen, während der Schahmeister von den Trustees der Shnode gewählt wird.

Außer dem Predigerseminar in Bauwatosa unterhält die Allgemeine Synode von Wisconsin noch drei Lehranstalten: das Northwestern College in Batertown, Wis., das Lehrerseminar in New Ulm, Minn., und das Michigan Seminary in Saginaw, Mich. Für alle diese Anstalten wurden die nötigen Bewilligungen gemacht, teils für Bauten, teils für Lehrfräfte, um den äußeren und inneren Ausbau zu fördern.

Jeder der acht Synodalbistrikte treibt Innere Mission, und es ist ein umfassendes Werk, das damit betrieben wird; 88 Missionare stehen in der Arbeit. Hingegen die Indianermission in Arizona ist allgemeine Sache; in dieser Mission wirken gegenswärtig 9 Missionare, ein Lehrer und eine Lehrerin und ekliche Apachen als Gehilsen und Diener der Missionare. An ungefähr 5500 Indianern dom Stamm der Apachen wird gearbeitet; an drei Orten bestehen Wochenschulen, in denen 133 Kinder untersrichtet werden.

Die Synode beschloß auch, die kirchliche Arbeit in Polen, wo sich letztes Jahr P. O. Engel, ein Glied der Synode, längere Zeit aufgehalten hat, zu betreiben und gegebenenfalls auf Grund eines an die Synode von Polen aus ergangenen Notruses zwei Prediger dorthin zu senden. Ebenso soll der leiblichen Not in Deutschland, für die die Synode ein Komitee eingesetzt und wofür sie schon \$36,000 gesammelt hat, weiter abgeholsen werden.

Nach den letten zugänglichen Berichten zählt die Synode 566 Paftoren, 625 Gemeinden, 197,914 Seelen, 139,605 Komsmunizierende und 43,788 Stimmberechtigte. Wir in unserer Synode sollten wenigstens fünfmal so viel tun als die Synode von Wisconsin, da wir der Zahl nach ungefähr fünfmal stärster sind.

Ein rechtes Christenbekenntnis. "Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmud und Shrenkleid; damit will ich vor Gott bestehn, wenn ich zum Himmel werd' eingehn", so lautet das rechte Christenbekenntnis. Durch dies Bekenntnis skellen sich Christen in Gegensatz zu allen Unchristen, die "Christi Blut und Gerechtigkeit" abweisen und ihre Seele mit dem unslätigen Kleid ihrer eigenen Gerechtigkeit schmücken. Und wie Ungläubige ihre Seele böse schmücken, so schmücken sie auch ihren Leid, wie es dem Fleisch gefällt, nämlich mit Kleidung, die so recht ihres Herzens Gesinnung, ihre Unsittlichkeit, ihre Wollust, ihre Augenlust, Fleisscheslust sowie ihr hoffärtiges Wesen offenbart. Die Wode unserer Zeit zeigt beutlich genug, wes Geistes Kind die Welt ist.

Leider stellen sich aber auch viele Christen in diesem Stud ber Belt gleich. Sie kleiden sich nicht nach der Vorschrift des Apostels: "Desselbigengleichen die Beiber, daß sie in zierlichem Meibe, mit Scham und Zucht sich schmuden, nicht mit Zöpfen ober Gold oder Perlen ober fostlichem Gewand, sondern wie sich's ziemet den Weibern, die da Gottseligkeit beweisen, durch gute Berke", 1 Tim. 2, 9. 10. Wo diese Vorschrift nicht beachtet wird, da gereicht dies nicht nur der Kirche zur Schande, sondern auch ber Welt zum argernis. Die Welt fagt bann leicht: Wenn bie Christen sind, warum legen sie dieselbe Gefinnung, denselben Hochmut, dieselbe Sittenlosigkeit an den Tag wie wir? Es ist nicht nötig, daß Chriften besondere Trachten tragen, wie es manche Schwärmer wollen. Chriften follen sich so fleiden, wie es ihrem Chriftenftand geziemt, mit aller Demut, Reuschheit und Gottes= furcht. So bekennen sie, daß sie nicht von der Welt sind. So aber können sie auch "Gottseligkeit beweisen durch gute Berke", indem sie sich baburch so viel ersparen, daß sie auch wirklich schöne Gaben für Kirche, Miffion und "gute Berke" driftlicher Nächstenliebe übrig haben. Gute Aleidung ist nicht teuer, aber die Mode kostet Gelb. Mancher bezahlt mehr für einen Sut ober für einen Rock, als er das Jahr für seinen Heiland übrig hat. Das gereicht weder einem Christen noch seinem Beiland zur Ehre. Gin Christ ift ein Haushalter aller Gaben, die Gott ihm gegeben hat; und in bezug auf alle Gaben soll er sich als ein guter, treuer, gottgefälliger Haushalter beweisen. Kurz, man achte allezeit darauf, was der Apostel 1 Tim. 2, 9. 10 fagt. 3. X. M.

Bum Ableben unfers Lanbespräfibenten. Unfere Rirchen haben vielfach gelegentlich des plötlichen Abscheidens unsers Landespräsidenten besondere Gottesdienste abgehalten, um den Christen ein Gotteswort betreffs ihrer Pflichten als Staatsbürger ins Gedächtnis zuruckzurufen. Auch wir Chriften leben in der. Welt, und uns wie andern liegt das Wohl und Weh des Staates am Bergen. Und gerade weil wir Chriften find, können wir unfere Mitbürger recht beraten. Bir können und sollen sie gegen jegliche Menschenvergötterung warnen und sie barauf aufmerksam machen, daß es Gott ist, der auch in seinem Machtreich die Zügel der Re= gierung fest in ben Sänden hat, der Obrigkeiten schafft, Rönige einsetzt und abberuft. Wir können ihnen ferner sagen, daß nichts ohne Gottes Wissen und Willen geschieht, und daß es in der Welt keinen blinden Zufall gibt, sondern daß alles nach Gottes bor= bedachtem Rat hinausgeführt wird. Wir können sie auch darauf hinweisen, daß die Sünde der Leute Verderben ist, daß Gott als gerechter Richter Boses mit Bosem straft, und daß es eitel Liebe und Gnade ist, wenn er einem Lande eine treffliche Regierung beschert. Das alles sind Dinge, die eine ungläubige Welt nicht wiffen und bedenken will.

Daß die Welt im argen liegt, zeigt sich gerade in ihrer Stelslung zu den Pflichten, die einem jeden Bürger zukommen. Auch hier herrschen bei den Ungläubigen Neid, Selbstsucht und eigensnütziges Wesen, und die Pflichten, die man der Obrigkeit schuldig ist, bleiben, wo möglich, unerfüllt. Es ist daher nötig, daß Chris

sten immer wieder bedenken, was Gott von ihnen als von Staatsbürgern fordert. Sie sollen sich barum auch fleißig Bibel und Katechismus ansehen und besonders recht auf die "Haustafel" achten, so daß sie es immer wieder lernen, was darin "Bon weltlicher Obrigkeit" und "Bon den Untertanen" gesagt ist. Bor allem aber vergesse man das Gebet nicht. In unserer glaublosen Zeit wird im allgemeinen wenig gebetet; wo aber wenig gebetet wird, da ist auch wenig Segen; und wo es keinen Gottessegen gibt, da ist nichts als lauter Unglück und Verderben.

Das find die rechten Lehren, die uns der Tod des Präsidenten zu bedenken gibt. Gott gebe, daß wir sie beherzigen!

J. T. M.

Landespräsidenten und Freimaurer. Sierüber ichreibt ber Christian Cynosure unter anderm: "Wir wissen zurzeit noch nicht, ob er [ber neue Landespräsident] Glied einer geheimen Gesell= schaft ist ober nicht. Soweit wir darüber Nachricht haben, gehört er keiner Loge an. Wir wandten uns diesbezüglich an seinen Sefretär: sollte irgendwelche Nachricht von ihm eintreffen, so wären wir gern dazu bereit, den Brief in der nächsten Rummer bes Cynosure zu drucken. Kürzlich aber fagte uns ein junger Mann: "Sollte Präfibent Coolidge noch kein Freimaurer sein, so werden wir ihn bald zu einem solchen machen. Er erzählte mir bann, alle Bräsidenten müßten Freimaurer sein, um die Kömi= schen aus den Staatsämtern herauszuhalten. "Aue Präsidenten find daher auch Freimaurer gewesen', behauptete er. In der Geschichte war der Mann nicht sehr bewandert, und ich würde ihm gerne gewiffe Bucher zusenden, die ihn eines Befferen belehren fönnten. Uns tut es fehr leib, daß Präfibent Harbing Freimaurer war und sich auch sonst allerlei geheimen Gesellschaften anschloß. Die Loge übt gewiß keinen guten Sinfluß auf die jungen Leute in unserm Lande aus. Geheime Gesellschaften schaffen keine guten Regierungen."

Alle bekenntnistreuen lutherischen Christen stimmen diesem Urteil gewiß bei. Die Loge übt keinen guten Sinfluß auf die jungen und alten Leute in unserm Lande aus. Was für ein Schade sie sür die Kirche ist, zeigt die Erfahrung. Tausende haben der Kirche den Kücken gekehrt oder sich der Kirche nicht angesschlossen, weil sie sich in das Netz der Loge haben verstricken lassen. Und wo Kirchen der Loge die Hand reichen, da geschieht dies zusmeist, weil solche Kirchen die christliche Lehre von der stellvertretens den Genugtuung Jesu Christi fahren gelassen haben und dieselbe Wertgerechtigkeit predigen wie die christusseindlichen Logen.

Aber auch das andere ift wahr: Geheime Gesellschaften schaffen keine guten Regierungen. Besonders in einer Republik müssen alle geheimen Gesellschaften, die politische Ziele versolgen, schädlich sein. Gute Logenglieder sind keine guten Staatsbürger, eben weil sie Sklaven ihrer Logen sind. Der Papst mit seinen stolzen Anmahungen gerade auch in weltlichen Dingen ist ein Feind des Staates. Derselbe Feind steckt aber auch in den gesheimen Gesellschaften. Unsere Kirche erweist dem Staate einen Dienst, wenn sie gegen das Logenwesen zeugt. J. T. M.

Gute und falsche Anzeigen. Mit Recht machen Gemeinden Fremde und Besucher auf ihre Gottesdienste aufmerksam. Man bedient sich dabei verschiedener Mittel, wie der Tagespresse, der Anzeigetafeln, gedruckter Karten usw. Alle diese Mittel haben ihre volle Berechtigung und sollten vielleicht noch mehr, als es wirklich geschieht, zur Anwendung kommen. Allerdings muß dies im rechten Geist und in Abereinstimmung mit dem wahren Sachverhalt geschen.

Die folgende Barnung, die wir einem Bechselblatt entenehmen, ist gewiß der Beachtung wert. Bir lesen: "Es ist in unserer Zeit Mode geworden, daß man Kirchen recht anzeigensmäßig mit dahinzielenden Namen belegt. Die eine Kirche nennt

sich, Die Kirche mit der offenen Hand' ('The Church of the Glad Hand'), eine andere "Die Kirche der fürstlichen Aufnahme' ('The Church of the Royal Welcome'), eine dritte "Die heimähnliche Kirche' ('The Homelike Church') usw. Diese Schlagwörter verlieren ihre Kraft und bewirken gerade das Gegenteil, wenn der Fremde erfährt, daß die betreffende Kirche unter falscher Fahne segelt. Benn man aber einen Fremden mit offenen Armen aufnimmt, ihm durch Bort und Tat freundlich entgegenstommt, so ist dies mehr wert als alle Schlagwörter."

Mber noch etwas anderes wäre hierzu zu sagen: Leiber bergessen so viele Gemeinden, wozu sie auf der Belt da sind. Eine Gemeinde ist kein Vergnügungs= oder Gesellschaftsberein. muß ihr nicht darauf ankommen, es einigen Fremden auf eine Stunde gemütlich zu machen ober sie heiter zu stimmen ober ihnen gar Unterhaltung zu liefern. Damit ist den Fremden wie den Gemeindegliedern wenig gedient. Kommen Fremde zur Rirche, fo wollen und follen fie Seelenweide haben, und die besteht nicht in leeren freundlichen Worten, sondern in der Predigt bes Bortes Gottes. Ein schönes Anzeigewort ware bies: "Hier wird Gottes Bort gepredigt!" ober: "Sier wird Sündern der Beg zum heil gezeigt!" ober: "Hier findet man das Bort vom Areuz!" Wir freuen uns darüber, daß unsere Kirchen auf diese Weife anzeigen. Gott gebe uns fort und fort seine Gnade, daß wir auch fernerhin bei der Verkündigung seines lauteren Worts bleiben! Bir sollen Sünder selig machen! Das ist die Pflicht, die uns Christus aufgetragen hat. Aber wie gewaltig, wie schwer, wie fast unerfüllbar in unserer gottentfrembeten Zeit ist diese Pflicht!

Ein guter Wink. Der Arbeiterferientag (Labor Day) ift in unferm Lande zu einer stehenden Einrichtung geworben. biesem Tage ruhen die gewöhnlichen Geschäfte, und allen Arbei= tern und Angestellten wird es anheimgestellt, sich ber Erholung zu widmen. Wie dies so oft geschieht, so hat man auch bei dieser Gelegenheit die Prediger gebeten, den Sonntag vor diesem Tage zu einem Arbeitersonntag (Labor Sunday) zu gestalten und über die "Arbeiterfrage" zu predigen. Dazu bemerkt ein Blatt: "Wir glauben nicht, daß ber Sache damit gedient ift. Der ge= wöhnliche Prediger weiß doch nicht viel über dies Thema zu sagen und wird nicht viel Licht auf die Lösung dieses schwierigen Problems werfen. Es ist daher am weisesten, diesen Gegenstand andern Männern zur Behandlung zu überlassen. Wir meinen, die beste Beise, den Tag zu begehen, wäre die, eine einfache, fraftvolle und zu Herzen gehende Predigt über das Wort und Werk dessen zu halten, der gesagt hat: "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken', Matth. 11, 28. Lagt uns dies einmal versuchen!"

Daß dies ein guter Rat ist, wird niemand leugnen. Der Prediger soll auf der Kanzel Gottes Wort verkündigen und nicht politische und wirtschaftliche Fragen zu lösen berfuchen. Dazu hat er keinen Beruf. Aber Beruf und Amt hat er allerbings bazu, die ihm anvertrauten Seelen aus Gottes Wort barüber zu belehren, wie ein Chrift seines irbischen Berufs recht warten foll. Dazu bedarf es aber keines Arbeitersonntags. Wo zum Beispiel ein Pastor nach den sonntäglichen Svangelien und Episteln predigt, da muß er auch diesen Gegenstand des öfteren behandeln. Der Fall zeigt, in welche Verlegenheit Prediger oft geraten, die nach freien Texten predigen. Wir sind kein Keind freier Texte. sehen auch oft gerne von der Behandlung der hergebrachten Veris kopen ab; aber wer darauf fieht, daß im Kirchenjahr alle Fragen ber Lehre und bes Lebens in ber Predigt zur Behandlung tommen, der richtet sich immer wieder nach den Perikopen und findet barin Binke und Fingerzeige, wie er seine Zuhörer "an allen Studen, an aller Lehre und in aller Erfenntnis" (1 Ror. 1, 4)

reich machen kann. Darauf muß der Prediger vor allem bedacht sein. Wer sich in der Predigt nach den Vorschriften richtet, die ihm in unserm Lande von allerkei Seiten gemacht werden, der wird seiner Gemeinde nicht den rechten Tisch decken.

J. T. M.

### Ausland.

Die folgenden Nachrichten über Deutschland sind uns durch P. A. Stallmann aus Leipzig zugestellt worden.

über die neugegründete Predigtstation in Minben, Beft= falen, heißt es in bem Bericht: "In Minden, Beftfalen, bestand noch vor fünf Jahren keine rechtgläubige ebangelisch-lutherische Gemeinde; nicht einmal ein einzelnes Glied hatte fich hierher verirrt. Merkwürdigerweise war hier die erste Familie der Freifirche eine Pfarrfamilie. P. H. Harms wohnte in der Nähe von Minden auf dem Lande bei seiner Gemeinde. Um aber zu seiner zweiten Gemeinde zu gelangen, mußte er stets durch Minden reisen, von wo aus die Eisenbahnverbindung gut war. Da kam ihm der Gedanke, ob es nicht beffer ware, seinen Bohnsit nach Minden zu verlegen. Der Plan wurde ausgeführt, und schon nach furzer Zeit eröffnete fich in Minden ein schönes Miffionsfelb. P. Harms predigt regelmäßig in einer Schulaula. Viele Kinder, auch folche, deren Eltern nicht zur Freikirche gehören, besuchen ben Religionsunterricht, und eine schöne Gemeinde ift schon organi= siert, die beständig wächst. Etwa 150 Zuhörer finden sich zu ben Gottesdiensten ein, so daß man sich mit Kirchbauplänen trägt. So bat Gott das Reugnis eines Vaftors gesegnet." Wir fügen hinzu: So zeigt uns Gott wieder einmal, daß wir ja nicht mit der Predigt des Evangeliums ängstlich zurüchalten sollen. Er will die Verfündigung seines Worts allerorts segnen.

über Thüringen schreibt P. Stallmann: "In der frei= firchlichen Bewegung in Thuringen ift nun eine wichtige Entscheidung des Oberlandesgerichts in Jena hinsichtlich des Kircheneigen= tums gefallen. Mehrere Gemeinden, die bei dem alten lutherischen Bekenntnis bleiben wollten, hatten sich samt ihren Pastoren teils ganz, teils mit Majorität, teils auch nur mit einer kleinen Minori= tät von der bekenntnistosen Landeskirche, die in der großen Thüringer Volkskirche zu einer rechten Union zusammengeschweißt worden war, losgefagt und beanspruchten natürlich ihr Rirchen= eigentum ober, wo sie in der Minderheit waren, einen Anspruch barauf. Das Gericht hat dahin entschieden, daß nach dem bestehenden Gesetz wohl einzelne Personen, nicht aber eine ganze Gemeinde aus dem Verbande der Landeskirche ausscheiden könne, und daß Kirche, Pfarrhaus und dergleichen der Landeskirche ber= bleiben. Wollen daher unfere Brüder das alte Evangelium sich erhalten und ihre Kinder darin erziehen laffen, so muffen fie mit Luther singen: "Laß fahren dahin! . . . Das Reich muß uns doch bleiben', und auch hier auf das Bekenntnis des Mundes die Tat folgen laffen, nämlich ben Verzicht auf ihre gewohnten Gottes= dienststätten. Gott schenke ihnen dazu den Mut! Bas für ein unheilvolles Ding ist doch die Vermischung von Staat und Kirchel" Wir fragen: Ist nicht auch diese Entscheidung den Christen in Thüringen von Gott zum Segen bestimmt? Gewiß, gibt ihnen Gott bas Größere, so wird er es auch nicht an dem Geringeren, dem Versammlungslokal, fehlen laffen. Uns reichen Chriften in Amerika aber tut der Herr hier eine Tür zur kräftigen Mitbilfe auf.

über die Arbeit in Leipzig heißt es: "Die freikirchliche Gemeinde in Leipzig hat ähnlich wie viele der dortigen Gemeinden einen schwarzeigen Aufschwung genommen. Vor zehn Jahren zählte sie etwa 70 Seelen und wurde von Dresden aus bedient. Zeht hat sie etwas über 200 Seelen, und die Missionsaussichten sind sehr gut. Allerdings hindert ein Umstand ihr Wachstum ganz bes beutend: sie hat keine Kirche, nicht einmal einen eigenen Saal,

sondern muß sich mit einem von dem Christlichen Verein junger Männer (Y. M. C. A.) gemieteten Kaum, der in einem großen Geschäftshaus ganz versteckt ist, behelsen. Wer hilft der rührigen Gemeinde zu einem eigenen Heim, damit sie sich weiter im Frieden erbauen kann?"

über bas Seminar bei Berlin lefen wir: "Brof. D. Megger ist zur großen Freude ber Brüber in Deutschland dort wohlbehalten eingetroffen und hat im Seminar zu Zehlendorf Wohnung genommen. D. Mezger wird folgende Disziplinen übernehmen: Homiletif und Katechetif, Dogmatif und Geschichte ber lutherischen Kirche in Nordamerika. Neue Studenten find jest nicht zu erwarten, da das Schuljahr kurz nach Oftern beginnt. Einer der Studenten wird im Winter aussetzen, um in der Mission in Berlin auszuhelfen, bis P. Schlottmann aus Dakland, Cal., der einem Beruf in die dortige Arbeit gefolgt ift, eingetroffen sein Unser Seminar ist wirklich ein Schmudkaftchen. können nicht dankbar genug sein, daß Gott es uns beschert hat. Nun ist auf dieselbe Beise auch ein Chumasium in unsern Besitz gekommen; das Privatgymnasium des baltischen Roten Areuzes in Misbron an der Oftsee hat mit amerikanischen Mitteln mehrere Gebäude gekauft, und diese werden durch einen Verwaltungsrat von Leuten aus unserer Freikirche verwaltet. Alles ist noch in den Anfängen, aber mit der Zeit wird hier eine icone Pflanzstätte entstehen, die nicht nur unserm Seminar das genügende Material liefert, sondern auch unsere jungen Leute, die einen bürgerlichen Beruf ergreifen wollen, in chriftlichem Sinn und Geist auf bas Fachstudium vorbereitet." An diesen Bericht schließt sich die Bitte: "Hoffentlich wird der Vertreter der Missourisnode, den die Shnode in Fort Wahne genehmigt hat, bald erscheinen. Er hat große Aufgaben zu lösen, sowohl hier in Deutschland als auch in den benachbarten öftlichen Staaten. In Polen steht die Bildung freikirchlicher Gemeinden unmittelbar bevor. Wir können bort nichts tun; einmal fehlen uns Männer und Mittel, und sobann werden Deutsche in Polen nicht geduldet. Aber es ift bort ein aussichtsvolles Feld vorhanden."

Zum Schluß bemerkt noch der Schreiber: "Immer hat Gott geholfen; und wenn auch Deutschland jeht durch die furchtbare Geldentwertung und Preissteigerung den Leidenskelch dis auf die Hefen leeren muß, so sind wir doch getrost und sorgen nicht, weil wir schon so oft Gottes gnädige Hilfe ersahren haben. Dank der Unterstühung, die wir Pastoren aus Amerika erhalten, sind wir bisher immer ausgekommen, wenn wir uns auch recht einschränken müsser. Auch lassen uns die Erfolge (in der Wisson), die uns Gott beschert hat, die Leiden vergessen, und wenn ich gefragt würde, ob ich unsere früheren kleinen, im ganzen wenig aussichtsereichen Verhältnisse wieder herbeisehnte, würde ich doch mit "Nein, niemals!" antworten. Gott hat alles gut gemacht; ihm sei allein die Ehrel"

Gewiß, wo man so benkt, betet und wirkt, da wird Gottes Segen zum Werk nicht ausbleiben. Gott aber wolle unsere Brüsber allezeit recht stärken im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebel J. X. M.

tiber das theologische Seminar der Freikirche in Berlin wird in der letten Nummer der "Freikirche" folgendes berichtet: "Die Auflichtsbehörde versammelte sich am 6. August mit dem Präses der Synode zu einer Sitzung, bei der wir die Freude hatten, Prof. D. G. Mezger begrüßen zu können, der als Prosessor am theologischen Seminar in St. Louis von der Ehrw. Wissourischnode für eine Zeit beurlaubt worden ist, um an unserm Seminar der Kirche zu dienen. Es ist unser aller herzlicher Wunsch, daß Gott diese Arbeit segnen und ihm und der teuren Wissourischnode ihre Liebe reichlich vergelten wolle. — Die Aufsichtsbehörde hatte außer ans derm, was die Verwaltung des Seminars betraf, über die Semisnarseitung zu beraten. Da die damit berbundene Arbeit unserm

lieben Prof. Stallmann wegen vorgeschrittenen Alters je länger, je schwerer wurde und dieser auch um eine Entlastung in der Bestehung bat, so übernahm D. Mezger auf unsere Bitten hin vorsläufig diese Amtsgeschäfte."

An anderer Stelle derfelben Nummer wird mitgeteilt, daß folgende Pastoren und Professoren als Kandidaten für das Amt des Leiters und Professors am Seminar von den verschiedenen freikirchlichen Gemeinden vorgeschlagen worden sind: P. Dr. H. Koch, P. J. M. Michael, Präses M. Willsomm, P. Theo. Reuter, Prof. Aug. Pieper, P. D. Th. Nickel, Prof. W. H. D. T. J. N. H. Jahn und Prof. D. Medger.

2. F.

# Aus Welt und Beit.

Das furchtbare Erbbeben, das fich in Japan zugetragen hat und von dem alle Tages= und Wochenzeitungen das Nähere be= richtet haben, muß allen Christen zu denken geben. Solche Erderschütterungen find in den letten Jahren so häufig aufeinander gefolgt und find von solch entseklichen Berheerungen begleitet ge= wesen, daß man unwillfürlich auf den Gedanken kommt: die Erde wird morfc und alt, und ihre Grundfesten wanken. Tausende, ja hunderttaufende von Menschen sind ploblich dahingerafft, Eigentum im Berte von vielen Millionen ift zerftört worden. Mag man auch dafür natürliche Ursachen suchen und finden, wir Chriften wissen, daß solche Heimsuchungen in der Hand des Herrn Mittel sind, um die Ungläubigen zu schrecken, daß sie bedenken möchten, was zu ihrem Frieden dient. Auch das entsetliche Un= glud in Japan ift ein furchtbares Strafgericht bes großen, heiligen Gottes. Japan ist ein heidnisches Land, dessen Einwohner wohl wiffen können aus den Werken der Schöpfung, daß ein Gott ist, die aber den HErrn nicht suchen mögen, ob sie boch ihn fühlen und finden möchten, Röm. 1, 18-20; Apost. 17, 27. Und gerade die gebildeteren Japaner, die von europäischer und amerikanischer Kultur und Bildung etwas wissen, lehnen viel= fach das Christentum, das ihnen durch die Mission nahegebracht wird, vornehm, hochmutig und eingebildet ab und bleiben bei ihren Göben. "Aber der HErr ist ein rechter Gott, ein lebendiger Gott, ein ewiger Rönig. Bor seinem Zorn bebet die Erde, und die Bei= den können sein Dräuen nicht ertragen", Jer. 10, 10. "Der HErr ift ein eifriger Gott und ein Rächer; ja, ein Rächer ift ber BErr und zornig; der BErr ift ein Rächer wider seine Bidersacher, und der es seinen Feinden nicht vergessen wird. . . . Er ist der HErr, des Wege im Wetter und Sturm sind und unter seinen Füßen dider Staub. . . Die Berge zittern vor ihm, und die Hügel zer= gehen; das Erdreich bebet bor ihm", Nah. 1, 2-5.

Ein solches Erdbeben ist aber auch eine gewaltige Buß= predigt für diejenigen Länder, die nicht davon betroffen worden sind. Wir nennen unser Land ein driftliches Land, jedoch die große Masse der Einwohner desselben lebt wie die Heiden, ohne Gott und ohne Hoffnung, in irdischem Sinn und Göbendienst, in Werken der Finsternis und des Fleischesdienstes, wie es kaum schlimmer in der Beidenwelt statthat. Wenn nicht eine Rata= ftrophe wie die in Japan die erfte Seite der Tagesblätter füllt, dann sind es die Berichte von Ungerechtigkeit und Gewalttat, von Diebstahl und Raub, von Mord und Totschlag, von Shebruch und Unzucht. Und das Meiste und Schlimmste verbirgt sich noch in Finsternis und Nacht und kommt nicht an den Tag. Da ruft Gott durch ein solches Unglück wie mit Donnerstimme das Wort, das einst der Beiland denen sagte, die ihm verkundigten von den Gali= läern, deren Blut Pilatus samt ihrem Opfer vermischt hatte, das heißt, die der ungerechte Landpfleger Pilatus ohne Recht und Urteil im Tempel zu Jerusalem hatte hinmorden lassen, als sie ihre Opser darbrachten. Da sagte der Heiland: "Weinet ihr, daß diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen sind, dieweil sie das erlitten haben? Ich sage: Nein; sondern, so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen", Luk. 13, 1—3. Das gilt allen groben, offenbaren Ungläubigen, das gilt auch allen Heuchlern und Namenchristen. Die Sünde ist der Leute Berzberden. Der Sündenweg endet in Nacht und Grauen, in Tod und ewiger Verdammnis. Nur "wer den Namen des Herrn wird anzussen, soll selig werden", Köm. 10, 13. O daß doch durch solche und ähnliche Heimsuchungen wenigstens einzelne, die die jeht in Sicherheit dem offenen Abgrund entgegengingen, ausgerüttelt und zur Besinnung gebracht werden möchten!

Endlich aber ist ein solch entsetliches Unglud auch ein mahnendes Beichen bes Jüngften Tages, bes letten Gerichts. Der Herr hat es ja vorausgesagt, daß er diesem seinem großen Tage allerlei Borboten und Zeichen vorausgehen lassen wolle, die uns immer wieder daran erinnern follen, damit dieser Tag uns nicht unvorbereitet überfalle. Denn plötlich, wie ein Dieb in der Nacht, eben wie dieses schredliche Erdbeben in Japan, wird der Tag des Herrn kommen über alle, die auf Erden wohnen. Und gerade auch allerlei greuliche Vorkommnisse in der Menschenwelt und in der Natur sollen uns auf diesen großen Tag hinweisen. Krieg und Kriegsgeschrei, Blutvergießen und teure Zeit, Stürme und Wassersluten, Feuersbrünfte und Erdbeben alles sind Borzeichen des Jüngsten Tages, Matth. 24, 6. 7. Wie haben sich gerade im letten Jahrzent diese Zeichen gemehrt! So ruft nun auch der Herr durch diese furchtbare Katastrophe, durch dies Erdbeben und diese Feuerflammen in Japan, mit gewaltiger Stimme den Menfchen gu: Der Richter fteht bor der Tur! Der Herr ist nahel Der Jüngste Tag kommt! O daß doch diese Stimme nicht überhört werde! Daß doch wir Christen ihm auch auf diesen Ruf antworten mit erhobenen Säuptern: "Ja komm, HErr JEsu!"

# JEsus, der Hausfreund.

Die vier Evangelisten erzählen uns, daß sowohl in Galiläa als auch in Judäa große Scharen Bolks JEsu nachzogen. Er lehrte viel im Freien; er stand am See Genezareth, er bestieg Berge, er durchzog das Land: überall folgte ihm das Volk nach. Sie wollten seine Worte hören, viele suchten bei ihm auch Hilse in leiblicher Not und Krankheit. Und JEsus hat die Wenge nie zurückgestoßen, nie mißachtet, noch weniger verachtet. Wenn. er die Volksmassen sah, so ergriff ihn inniges Witseid mit den vielen hungernden Seelen. Sie waren wie Schase ohne Hirten. Gern hat er darum in dieses weite, große Ackerseld unter freiem Himmel den Samen des göttlichen Wortes gestreut und wurde in seisner Wirksamkeit nicht müde. Er predigte gewaltig, zu Herzen dringend, ernst und beselligend, nicht wie die Schriftgelehrten, immer erweckend, die Frrenden suchend und rettend.

Dann gab es aber auch Stunden und Tage im Leben JEsu, da entzog er sich der Volksmenge und kehrte im stillen Kreise einer Familie ein. Wußte er doch, daß die Wassen wohl zusammenslausen, es aber nur wenige sind, die ihn und sein Wort wirklich in ihr Herz ausnehmen. Er wußte, daß es seine Ausgade war, auch den einzelnen nachzugehen, die einzelnen Seelen zu psegen, auch wenn er neunundneunzig dabei stehen lassen mußte. Ins Haus der jungen Seleute in Kana hat er sich einladen lassen. Gewiß hat er hier manches Wort gesprochen, das allen Gästen von bleibendem Wert war, abgesehen davon, daß er zum Schluß noch sein erstes Wunder tat und seine Herrlichseit allen Anwesenden offenbarte. Dem Zachäus auf dem Maulbeerbaum rust er zu:

vor dem Sag und der Feindschaft der Welt den Mund schließen laffen, uns hindern laffen, unfern Glauben an unfern lieben SErrn Zesum zu bekennen? Gewißlich nicht! D. Luther jagt einmal, das Kreuz sei der Christen "Hoffarbe"; er will jagen, daß man gerade daran erkennen kann, ob ein Mensch wirklich ein Jünger JEsu sei, zu seinem Gefolge, dem Heere seiner tapferen Streiter, gehöre, wenn er um feines Bekenntniffes willen Areuz und Verfolgung erdulden muß. Ein fahnenflüchtiger Soldat gilt mit Recht als ein Verräter. Und ein Chrift, der, um dem Saffe der Welt zu entgehen, seinen Glauben verleugnet, hat sein Taufgelübde gebrochen und seinen Beiland verraten. - Warnend und zugleich ermunternd ruft der Heiland seinen Christen zu: "Ihr müsset gehasset werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharret, der wird selig. Will mir jemand nachfolgen, der verleuane sich jelbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verlieret um meinetwillen, der wird's finden", Matth. 10, 22; 16, 24. 25.

Laßt uns darum fleißig beten:

Ift mein Fleisch und Blut verzagt, Will die Welt die Junge binden, Werd' ich hin und her gejagt Wie ein leichtes Rohr von Winden, Wenn Verfolgung auf mich ftößt, Uch, so mache mich getroft!

3. A. F.

# Mus unferer Inneren Miffion in Montana.

Einer unserer Missionare, P.J. A. Schamber von Havre, Mont., berichtete im Sommer an seine Kommission, wie folgt:

"Gerne willsahre ich Ihrer Bitte, in gedrängter Kürze Ihnen einen Überblick über meinen Wirkungskreis dahier zu geben.

"Meine Missionsparochie, gewöhnlich die von Havre genannt, erstreckt sich über künf Counties, und ich bediene dis jett 11 Stationen darin. Andere Orte sind noch aufzusuchen. Das ganze Gebiet war früher Weideland (ranches) und hätte es auch bleiben sollen. Aber es wurde der Besiedlung eröffnet, ein gewaltiger "boom" setzte ein, und viele Leute, angelockt durch die sast werheißenden Borspiegelungen — Vorgaukeleien wäre wohl richtiger —, verkauften anderwärts ihr Eigentum und zogen hierher. Darunter waren natürlich auch Lutheraner aller Schattierungen. Wie lange unsere Spnode hier schon an der Arbeit ist, werden Sie als Vorsitzer der Missionskommission besser uissen als ich, da ich ja noch nicht so lange hier bin, vorher auch nicht in diesem Synodaldistrikt war. Fetzt, da ich dies schreibe, sind neben mir noch zwei norwegische Pastoren an der Arbeit auf diesem Gebiet.

"Selbständig sind die hier gesammelten Gemeindlein noch nie geworden. Die Verhältnisse waren nie danach. Es gab in den ersten Jahren wohl Ernten, nicht regelmäßig freilich, aber es war doch zum Durchkommen. Unsere Leute kauften dann Banplähe, und in den Jahren 1917 und 1918 wären wohl zwei, vielleicht auch drei Kirchen gebaut worden. Das Jahr 1916 war noch ein mittelmäßiges Erntejahr, aber von 1917 bis 1921 gab es lauter Fehlernten. Gerade in der Kriegszeit also, wo Getreidepreise hoch waren, mußten unsere Leute hier kaufen, anstatt zu verkaufen. Mißmut und Hoffnungs-

losigkeit setten ein, und viele zogen weg, reicher an Erfahrung, ärmer am Beutel. Darunter waren natürlich auch wieder Lutheraner. Aus dem Kirchenbauen wurde nichts. Zwei Gemeindlein konnten ihre Baupläte nicht bezahlen und ließen sie fahren, und das dritte weiß nicht, ob es seine Baupläte noch hat, und bekümmert sich auch nicht mehr darum. In meinem ganzen Gebiet predige ich darum nicht in einer eigenen Kirche, jondern in Schulhäusern, Privatwohnungen, verlassenen Gebäuden und sogar in einem Leichenbestattungsraum (undertaker's parlor) und, wenn es sich machen läßt, in Sektenkirchen. Wir sind hier immer froh und zufrieden, wenn wir nur ein Unterkommen finden. Was soll ich noch weiter schreiben? Die Leute hier sind arm an irdischen Gütern, alle tief verschuldet; mortgages, Hpotheken, ist hier ein Ausdruck, der jedem vierjährigen Kind geläufig ist, und vielerorts fürchtet man die mortgage mehr als irgend etwas anderes, das heißt, man sieht sich 'foreclosed' das Eigentum geht verloren. Mein Vorgänger hier verteilte mancherorts Kleider. Während der letten Weihnachtswoche wurden nur'hier in Savre Christmas-seals für das Rote Areug verkauft, sonst nirgends im ganzen County, der drückenden Berhältnisse halben, wie das Komitee ausdrücklich bekanntmachte. In Schulfreisen auf dem Lande wurden dann auch wieder Schuhe und Kleider verteilt.

"Im Jahre 1922 gab es wieder eine Ernte. Als aber die Dreschzeit herannahte, folgten den Maschinen auf Schritt und Tritt allerhand Wucherer und Kollektoren, und den armen Leuten blieb nichts, wenn sie diese ihre Bedrücker nicht auf irgendeine Weise überlisten konnten. Ich könnte hier noch manches Stiidchen erzählen, doch das gehört nicht in den Rahmen dieses Berichts. In diesem Jahre sieht es trübe aus. Heuschrecken treten in verheerender Beise auf. Ganze Landesstrecken sind schon verwüstet. An Orten wird das Bieh zusammengetrieben. um weggeschickt zu werden. Staats- und Countybehörden, mit den Farmern vereinigt, kämpfen gegen diese Plage, bisher mit wenig Erfolg. Einem unjerer Lutheraner wurde der Gemüsegarten in fünfzehn Minuten völlig zerstört. Man muß die Schwärme gesehen haben, um sich ein Bild von der Lage machen zu können. Drei Viertel meines Gebiets ist schon davon betroffen. Die Männer, darunter Familienväter von mehr als 50 Jahren, gehen fort, um anderswo Arbeit zu suchen, hauptsächlich in den lumber-camps, mehr als 250 Meilen westlich von hier.

"Der liebe Gott weiß, warum er das tut, warum er uns so heimsucht. Wir mussen und sollen uns gläubig darein ergeben. Es ist schwer, sehr schwer, und oft ist uns um Trost bange. Es bedarf da immerfort eines Ringens im Gebet mit Gott; und das ist gut, denn es bringt uns näher zu ihm. So mancher weiß jett, wie unvermögend wir Menschen auch im Frdischen sind; so mancher aber versucht auch seine Sorgen in Weltlust zu ersticken. Der Tanzboden hat seine regelmäßigen Besucher wie auch die 'movies', die Wandelbildertheater. Eine wahre Satansdienerei spielt sich jett in Shelby ab, haarsträubend; die Feder mag es nicht beschreiben. Es ist mir noch nicht gelungen, dort einen Anhaltspunkt zu finden. Biele verarmte Farmer und andere gehen jest dorthin und werden mit in den Strudel hineingezogen. Ein Versammlungslokal ist nicht zu haben. Tag und Nacht flutet es auf und ab. Der Teufel ist also auf dem Plane — sollen wir ihm das Feld räumen? Mit dem größten Gut, das die Welt je erblickt hat, mit dem Blute

TEsu Christi, teuererkauste Seelen, sollen wir sie ohne Kampf dem Teusel anheimgeben? Soll der Teusel, der nur unser Berderben will, über Jesum Christum, der sich für uns dahingegeben hat, triumphieren und lachen? Es scheint sast so, denn in der letzen Nummer des "Lutheraner" berichtet die Kommission für Mission im Inland über ein Desizit von \$50,000. Es wäre doch wirklich zu niederdrückend, sollte es dahin kommen, daß wir infolge dieses Mangels gezwungen würden, unsere Arbeit einzuschränken, anstatt sie auszudehnen.

"Wer der Meinung ist, die Leute hier opferten nichts für kirchliche Zwecke, irrt sich sehr. Am 29. Oktober 1922 wurde ich hier eingeführt, und seitdem hat diese Missionsparochie für Gehalt \$173.18 aufgebracht. Dazu kommen noch kleine Kollekten für Spnodalzwecke. Es hat da so mancher von seiner Armut gegeben.

"Die Missionsarbeit ist herrlich. Unter meinen Zuhörern sind Deutsche, Engländer, ein Franzose, Irländer, Schotten, Norweger, Schweden Dänen, Isländer, Hollander, ein Italiener und zwei — Negerinnen. Darunter sind Lutheraner, Katholiten, Wethodisten, Presbyterianer und Holy Rollers. Wir haben Gottes Verheißung, daß sein Wort nicht leer zurücktommt, also gewiß auch hier nicht. Aber sollen wir mit unserer Arbeit einhalten, vielleicht verlieren, was wir schon haben?

"Die Zeit drängt; ich muß mich für meine Reise fertig machen. Heute, am Sonnabend, reise ich nach Rudhard und Goldstone und werde vor Dienstag nächster Woche nicht wieder hier in Havre sein. Am Donnerstag habe ich Gottesdienst in Cut Bank, 129 Meilen von Havre, angekündigt. Frau und Kinder muß ich während dieser Reisen allein lassen. So geht es in einem fort. Doch meine Arbeit ist fesselnd: arm sein mit den Armen, die Augen seucht werden lassen, wenn andere Leute tränend ihr Leid klagen, trösten und ermuntern. Ich stand früher an selbständigen Gemeinden, doch habe ich dort nie die Befriedigung gesunden wie jetzt in der Missionsarbeit."

# Bur kirdylidjen Chronik.

### Aus unserer Snnode.

Unfer Predigerfeminar in St. Louis eröffnete bas neue Studienjahr am 12. September. Fast vollzählig hatten sich die mehr als 300 Studenten eingestellt; außer den Gliedern der Fakultät nahmen, wie das von Jahr zu Jahr mehr wahrnehmbar wird, auch eine Anzahl unserer Pastoren aus der Stadt und von auswärts und andere Gafte aus dem Synodaltreis an der Eröffnungsfeier= lichkeit teil. Nach dem Gesang des Liedes "Fang dein Werk mit JEsu an" hielt der Prafes der Anstalt, Brof. D. F. Bieber, eine Rede, die den bisherigen und den neueintretenden Studenten die Wichtigkeit und die rechte Beise ihres Studiums ans Herz legte. Gott der Herr halte seine segnende, schützende Hand über unser Seminar und über alle unsere Anstalten, die nun wieder in vollem Gange find! Er gebe jum Lehren und Lernen den Beiftand feines Beiligen Geistes und behüte alle bor falscher Lehre und bosem Leben! L. F.

Fünfundvierzig Jahre theologischer Professor. Wenn wir in diesen Wochen der Vorbereitung für unsere große Kollekte besonders auch an unser Predigerseminar in St. Louis denken, so wollen wir auch eine Tatsache nicht vergessen, die uns ebenfalls zum Dank betwegen nuß. Der Präses unserer Anstalt, Prof. D. F. Pieber, hat im Juni das fünfundvierzigste Jahr seiner Lehrtätigkeit beendet und ist jett in geistiger und körperlicher Frische in das sechsundvierzigste Lehrjahr eingetreten. Er ist damit, so= weit wir wissen, der Senior unter den lutherischen Theologieprofessoren unsers Landes (nicht, wie kürzlich in amerikanischen und deutschländischen Blättern zu lesen stand, Prof. D. H. E. Jacobs von dem Seminar der Vereinigten Lutherischen Kirche in Mount Airy bei Philadelphia, Pa., der vierzig Jahre seinen Lehrstuhl bekleidet). D. Bieper wurde auf der Versammlung unserer Spnode, die im Jahre 1878 bom 15. bis zum 25. Mai in St. Louis tagte, zum Professor gewählt, traf, wie der "Lutheraner" vom 15. Ottober jenes Jahres berichtet, am 1. Oktober hier in St. Louis ein und wurde bei einer Empfangsfeierlichkeit in der Aula des Seminars von den Lehrern der Anstalt als Kollege und von den Stubenten als Lehrer herzlich begrüßt. Gine solch lange theologische Lehrtätigkeit ist in der Geschichte unserer Shnode noch nicht borgekommen. Weder Walther in St. Louis noch Crämer in Springfield haben fie gang erreicht. In diesen fünfundvierzig Jahren hat D. Vieper nicht blok Sunderte, sondern Tausende von Studen= ten gelehrt, in der rechten Theologie unterwiesen und zu Bredigern des Evangeliums vorgebildet. Die Zahl der Kandidaten, die in diesen fünfundvierzig Jahren aus unserer St. Louiser Anstalt herborgegangen und fast ausnahmslos in den Dienst der Kirche getreten find, beträgt, genau gezählt, 2581. Die kleinste Rahl von Kandidaten in einem Jahre war 22, in den Jahren 1879 und 1888; die größte gahl in einem Jahre war 106, im Jahre 1922. Das sind Zahlen, die ganz gewiß jeden, der Zion liebhat, zu innigem Lob und Dank gegen Gott bewegen müssen.

Rirchliche Arbeiter für Sudamerita. Am 6. Oftober gedenkt P. A. Lehenbauer mit seiner Familie von New Pork abzureisen, um zu seiner Gemeinde in Brasilien zurückzukehren. Er hat ein Jahr Heimatsurlaub gehabt und diesen zum Teil in Europa, das lette halbe Jahr hier in unserm Lande zugebracht. Er hat auch unsere Spnode in Fort Wahne besucht und hin und ber in unsern Gemeinden Vorträge gehalten. Mit ihm wird Kandidat P. Harre und beffen junge Frau reisen. P. Harre hat im Juni sein Studium hier in St. Louis beendet und folgt nun einem Berufe nach Argentinien. Gott geleite die Reisenden glücklich an den Ort ihrer Bestimmung und setze sie zu reichem Segen! Die beiden Kandidaten E. Plag und Alfred Meher, die schon am 30. Juni abreiften, sind gludlich in Borto Alegre angekommen und, wie sie schreiben, "tüchtig an der Arbeit". Beide find Hilfslehrer an unserm dortigen Seminar. Durch ihren Eintritt in die Arbeit an der Anstalt ist die seit längerer Zeit bestehende Vakanz wieder zeitweilig besett. Diese Arbeit ist besonders wichtig für die Zukunft, da der Brafilianische Distrikt seine eigenen Pastoren und Lehrer ausbilden will und soll. Wenn wir deshalb für unsere Lehranstalten beten, so twollen wir besonders auch der brasilianischen Anstalt gedenken, denn für die rechte gefunde Entwicklung unfers fübamerikanischen Kirchenwesens ist diese Lehranstalt von großer Bedeutung.

Schulweihe. Mit Lob und Dank gegen Gott konnte die Dreiseinigkeitsgemeinde in Nashville, Ill., am 2. September ihre neuserbaute Schule dem Dienste Gottes weihen. Ein doppelter Gottesdienst fand am Nachmittag statt. Der Ortspastor, C. P. Rohloss, predigte in deutscher Sprache aus Grund von Ps. 111, 10 und zeigte, daß die Hauptaufgabe unserer christlichen Gemeindesschule allezeit die bleiben muß, daß unsere Kinder in derselben die Furcht des Herrn zu nen, dann aber auch erzogen werden, in der Furcht des Herrn zu wandeln. P. P. Glahn von Hahlen, Ill., predigte in englischer Sprache auf Grund von Eph. 6, 4 und zeigte den großen Segen einer christlichen Gemeindeschule sür christliche Kinder. Der Ortspastor vollzog den Beihakt. Die Gessänge des Chors, der Waltherliga und der Schulkinder, unter Leistung Lehrer F. Eberhards, verschönerten die Feier.

Die Schule ist ein Holzgebäude 38×50 Fuß. Im Erdgeschoß befindet sich der Naum für Heizapparat, Küche und ein großes Zimmer für den Jugendverein. Im Hauptstodwerk sind zweischön eingerichtete Klassenzimmer, von denen das größere Zimmer Raum bietet für 80 und das Kleinere für 45 Schüler. Dank des Entgegenkommens des Baumeisters, Herrn H. Horbkes, konnte das Eebäude für \$5875 errichtet werden.

Unsere Waltherliga hat sich mit großem Eiser an der Errichstung der neuen Schule beteiligt. Sie erward für \$450 den Bauplah, auf welchem die Schule erbaut wurde, übernahm die Kosten der Heizungsanlage und der 75 einstigen neuen Schulbänke. Die beiden Frauenbereine sorgten für elektrische Beleuchtung und Fensstervorhänge für alle Zimmer.



Reue Schule ber Dreieinigkeitsgemeinbe zu Rafhville, II. (P. C. B. Rohloff.)

So besitst nun unsere Gemeinde gute und wohleingerichtete Räumlichteiten für ihre Kinder und Jugend und legt zugleich ein Beugnis ab dafür, daß ihr die Gemeindeschule lieb und wert ist. Gott erhalte und segne unsere eigene wie auch die Gemeindeschulen der ganzen Synodel C. P. R.

### Inland.

Gin befonderes Dentmal und Jubilaumsgebaube wollen die lutherischen Norweger unsers Landes, die an die 400,000 Mit= glieder zählen, in unserer Bundeshauptstadt errichten anläglich der Jahrhundertseier des Beginns norwegischer Einwanderung. Das Gebäude foll bis 1925 fertig fein und wird einen großen Saal für lutherische Konferenzen sowie zwei gottesdienstliche Räume enthalten. Die St. Olafskirche in Bafbington, D. C., wird das Grundstück schenken, und für den Bau werden im ganzen Lande Sammlungen veranstaltet werden. Später soll auf bem Grundstück auch eine Bibliothek für nortvegische Literatur errichtet werden. Das ganze Denkmal soll auf die Bedeutung der Norweger für die Entwicklung dieses Landes aufmerksam machen. Mögen sich die Norweger bei dieser Gelegenheit auch des Segens erinnern, den sie zum großen Teil durch ihre Berührung mit D. Walther und andern bekenntnistreuen Lutheranern in diesem Lande genossen haben! Die lutherischen Einwanderer, die fest auf Schrift und Bekenntnis ftanden, haben unserm Lande einen Segen gebracht, der bon bleibender Bedeutung ift. Diese Be= beutung muß immer wieder betont werden.

Ein ehrenvolles Urteil über Luther und die lutherische Kirche hat sich jüngst ein Schreiber im Christian Century erlaubt. Das Urteil über Luther lautet: "Für Luther war der Buchstabe der Schrift Gottes Wort; er unterschied nicht zwischen dem Ebangeslium, das in der Schrift enthalten ist, und der Schrift als solcher." Was damit gemeint ist, ist klar. Dem Schreiber ist es zuwider, daß Luther den Finger auf die Schrift legte und erklärte: Sospricht Gott! So sagen und lauten die Worte! Zuwider ist ihm auch, daß Luther von keiner andern Offenbarung wissen wollte als

berjenigen, die uns Gott in seinem Wort gibt. Für Luther war bas ganze Bibelbuch Gottes Wort, über das hinaus für uns Chriften im Neuen Testament fein Gotteswort, feine neue Offenbarung zu erwarten ist. Das tabelt ber Schreiber. Durch diese Stellung Luthers sei die lutherische Rirche eine Ginrichtung geworden mit ebenso berfteinerten Glaubensfähen und überliefe= rungen wie die römische Rirche. Wegen dieser seiner Stellung verweigerte Luther wie seine Kirche allen auf einem andern Betenntnisstandpunkt Stehenden die Glaubensgemeinschaft. Durch diese Stellung sei die lutherische Kirche zur Luther= und zur Be= tenntnisberehrung verführt worden. Begen biefer Stellung fei jest das Glaubensbekenntnis der lutherischen Kirche viel zu eng. Die lutherische Kirche erhebe treues Festhalten an theologischer und firchlicher überlieferung über das Zeugnis der Vernunft und das Daß die lutherische Kirche tropdem gewachsen sei, fomme daher, daß Menschen gewöhnlich besser seien als ihre Be= fenntnisse.

Dazu einige Bemerkungen. Was der reformierte Schreiber an Luther und der bekenntnistreuen lutherischen Kirche tadelt, ist gerade das, was ihm und seiner Kirche zum Ruhm gereicht. Gott gebe nur, daß der Kirche Luthers allezeit der Buchstabe der Schrift Gottes Wort bleiben möge, und daß sie nie und nimmer zwischen einem Ebangelium, bas in ber Schrift enthalten fein foll, und ber Schrift selber unterscheide! Möge ihr Glaubensbekenntnis so eng bleiben wie das Wort der Schrift, und möge sie auf immer allen denen, die die Schrift nicht als Quelle, Regel und Richt= schnur anerkennen, jegliche Glaubensgemeinschaft berweigern! Dann wird sie nicht eine versteinerte, wohl aber eine auf dem Kelsen des Wortes festgegründete Stadt Gottes sein. Dann wird fie wachsen, nicht weil lutherische Christen besser sind als die Bekenntnisse, sondern weil ihr Bekenntnis das Wort des lebendigen Gottes ist. Sie wird dann auch nicht etwa Luther abgöttisch verehren oder Bekenntnisse anbeten, wohl aber Gott dafür danken, daß er ihr einen so trefflichen Lehrer Christi und ein so treffliches Beugnis von Chrifto beschert hat. Unsere Bekenntnisse sind viel besser, als wir lutherischen Christen es je sein können. Auch wir achten leider gar zu leicht auf das, was die Vernunft oder ein irrendes Gewissen uns sagen will. Wir find auch oft trage und lässig in der Bezeugung der Wahrheit. Unsere Bekenntnisse aber grunden fich auf Gottes Wort und find Bahrheit.

"Das feltene Bekenntnis ber Bresbyterianer", fo fchreibt ber "Lutherische Herold", "oder besser, ihre schiefe, unpraktische Stellung zur Bekenntnisfrage, ift feit der Generalberfammlung diefes Frühjahrs so recht an das Licht getreten. Dabei denken wir gar nicht an den bitteren Kampf zwischen den Fundamentalisten und ben Liberalen, benn hier handelt es sich nur um ein Symptom, während der eigentliche Krankheitserreger unbelästigt bleibt. Die Presbyterianer seben ihren Stolz darein, daß fie wohl ein Glaubensbekenntnis (Confession of Faith) haben, daß aber kein pri= vates Glied je gezwungen wird, irgendeiner Form des Bekennt= nisses beizustimmen. Wie es bisher war, jest ist und, so verspricht man, auch in Zukunft bleiben soll, bindet das Glaubensbekenntnis nur die Prediger und die vorstehenden Altesten, also die leitenden Beamten der Kirche (structural office-bearers); nur diese unterliegen nach der presbyterianischen Konstitution einer Prüfung in Lehrfragen. Beim einzelnen Gliebe wird nichts als "Jünger= schaft Christi' verlangt und die Shre seines driftlichen Lebens was immer das sein mag. Die Presbyterianer brauchen also das Glaubensbekenntnis nicht als Grundlage oder einigendes Band ihrer Kirche, sondern als eine Summe von Lehren, die den Borern vorgetragen und, wo möglich, annehmbar gemacht werden soll. Eine eigentliche Entscheidung und Zustimmung findet auf seiten der Glieder nicht statt. Es ist also immer etwas Unfertiges, Hal= bes im Hintergrund. Wenn fie abweichende Lehren festhalten wollen, so haben sie dazu ein vollkommenes Recht, denn man vers langt ja nie ein bestimmtes Bekenntnis von ihnen."

Mit Recht wird diefe schiefe Stellung zur Befenntnisfrage verurteilt. Eine Kirche, die nicht alle ihre Glieder auf ein gewisses Bekenntnis berpflichtet, hat überhaupt kein Bekenntnis und steht allen falschen Lehren offen. Das erfahren jest nicht nur die Bresbhterianer, sondern auch die Baptisten in ihrem Kampf gegen ihre ungläubigen Prediger, Professoren und Laien. Bergeblich kämpfen daher die sogenannten Kundamentalisten gegen die Libe= ralen; diese haben ein ebenso großes Recht innerhalb der Gemein= Schaft als jene. Solange sie sich zur "Jüngerschaft Christi" und gur "Ehre ihres driftlichen Lebens" bekennen, find fie Glieder der betreffenden Gemeinschaft, mögen fie nun glauben, was fie wollen. Wir Lutheraner, die wir so oft wegen unserer Betonung der Notwendigkeit driftlicher Bekenntnisse und der Verpflichtung aller unserer Christen auf dieselben verspottet werden, haben gewiß alle Ursache, dafür dankbar zu sein, daß wir durch Gottes Unade fest auf "Schrift und Bekenntnis" fteben. 3. X. M.

Bin ich ein erwähltes Gotteskind? Es gibt Männer, die fich bazu berufen fühlen, sich in der Tagespresse über Religion zu ber= breiten. Das meifte, was wir von diesen Männern gelesen haben, ist nicht nur leeres Stroh, sondern geradezu verderbliche, Gottes Wort verneinende Frelehre. Man hole sich seine Religion daher nicht aus der Tageszeitung, auch nicht wenn das Gesagte auf den erften Blid zu ftimmen scheint. Nur wenige Sabe find wirklich so gehalten, daß sie genau die Schriftlehre wiedergeben. Das gilt auch von der folgenden Darlegung. Da schreibt einer: "Biele Menschen machen sich allerlei Gedanken darüber, ob sie auserwählt scien ober nicht. Sie benken an die Worte Christi: "Biele find berufen, aber wenige find auserwählet', Matth. 22, 14, und fagen dann: "Bin ich erwählt, so werde ich selig; bin ich nicht erwählt, so fahre ich doch zur Hölle; ich muß einfach die Zukunft abwarten. Die Lehre von der Enadenwahl so aufzufassen, heißt Gott zum Liigner machen. Denn wenn Christus fagt: Kommet ber zu mir alle, die ihr mühfelig und beladen seid!' Matth. 11, 28, so meint er das auch. Sonst reden und handeln die Menschen ja nicht so töricht. Sie sagen nicht: "Soll ich gesund bleiben, so bleibe ich gesund, einerlei wie ich lebe."

So weit stimmt das Gesagte. Bas aber nun folgt, stimmt nicht. Es heißt weiter: "Gibt es Dinge, die wir uns wünschen, so tun wir etwas, um diese Dinge zu erlangen. Bir bemühen uns darum. Dies gilt auch in bezug auf die geistlichen Güter. Gott hat alle erwählt, die sich bekehren, glauben und sich bemühen, ein heiliges Leben zu führen. Man erfülle diese Bedingungen und sei der Erwählung gewiß." Dieser lette Rat sowie die vorhergehende Darstellung ist verkehrt. Nach der Schrift hat uns Gott zum Glauben mit allen feinen Früchten erwählt. "Wie er uns denn erwählet hat, ... daß wir sollten sein heilig und unsträf= lich vor ihm in der Liebe", Eph. 1, 4. Erst kommt nach der Schrift die Bahl, dann als Folge der Glaube. Dag ein Gunder gum Glauben kommt, ift nicht sein eigenes Berdienft, sondern diefelbe Unade, die bei feiner Erwählung tätig war. Diefe Enade muß ben Glauben in bem Gunder wirken, weil der Gunder fich nicht bekehren kann. Er ist von Natur tot in übertretungen und Gunben, Eph. 2, 1. Der gegebene Rat gilt daber nicht. Menschliche Bedingungen mag ein Mensch wohl hie und ba erfüllen; aber die göttlichen Bedingungen zur Seligkeit kann er nicht erfüllen: er kann nicht aus eigener Rraft glauben, fich bekehren und ein bei= liges Leben führen. So kann er auch nicht auf bem Bege eigener Werke seiner Erwählung und Seligkeit gewiß werben. Gewik wird ber Sünder erft bann, wenn er seine Erwählung und Seligfeit in JEsu Sand legt; in JEsu Blut und Bunden liegt die Gewisheit unserer Erwählung. Diese Wahrheit hat der Schreiber nicht gefaßt und darum fiel auch sein Rat berkehrt aus. Rurz, man hole sich seine Religion nicht aus der Tagespresse.

# Ausland.

Die Rot in Deutschland. Prof. D. Megger schreibt: "Die Not wird immer größer. Durch den ungeheuten Sturz der Mark, ber immer noch anhält, find die Preise furchtbar in die Höhe geschnellt, vielfach in höherem Grade, als die Mark gesunken ist. Als ich nach Deutschland kam (Ende Juli), standen die Breise, nach bem Dollarwert gemessen, in den meisten Fällen sehr niedrig. Das hat sich sehr geändert. Jett (anfangs September) find die Preise, auch vielfach die der Lebensmittel, unsern amerikanischen Preisen in vielen Fällen gleich, zuweilen übertreffen sie auch noch unsere Besonders der Mittelstand, geistige Arbeiter, Beamte, Lehrer und Paftoren, werden von der Notlage schwer betroffen, der Arbeitsunfähigen, Alten, Schwachen und Aranken gar nicht zu gebenken. Bas der Binter bringen, wie das schlieflich werden wird, das weiß Gott allein. Es scheint, daß eine Katastrophe unausbleiblich ift. Unfer Vertreter drüben bittet, daß "die leibliche Hilfe in Amerika nicht nachlasse, sondern in gesteigertem Maße fortgehe. Sie ist bitter nötig, vielleicht nötiger als je scit bem sogenannten Frieden". Ach ja, wer helfen kann, der helfel Lagt uns nicht müde werden in diesem Werk!

Ein ganz bewegliches Dankschreiben richtet eine Kinderheims Mutter in Deutschland, also die Vorsteherin eines Waisenhauses, an unser New Yorker Hilfskomitee. Diesem Kinderheim hat unser Hilfskomitee während der letzten Jahre regelmäßig Nahrungssmittel zugesandt. Wenn Pastoren ihren Gemeinden ein solches Schreiben vorlesen, namentlich im Falle, daß die Gemeinden noch nichts oder nur wenig zur Abhilse der leiblichen Not in Europa getan haben, so wird es gewiß Früchte bringen. In dem Schreisben heißt es unter anderm:

"Es ist mir ein rechtes Bergensbedürfnis, Ihnen einige Beilen zu senden. Jett in der Beit der wehesten Rot gehen oft meine Gedanken besonders zu Ihnen, und ich kann nicht anders, als voller Dankbarkeit zu sein. Erschütternd ist die Lage unsers armen Vaterlandes jest anzusehen; Armut, Elend tritt uns auf ben Strafen entgegen, haß liegt auf den Gesichtern der Menschen geschrieben. Gin Qualen, Verkrampfen, Flieben und Zerreiben wirbelt alle durcheinander. Auch Stumpffinn und Gleichgültigkeit machen sich breit; keiner weiß mehr, wie diese Zeit hinzunehmen, wie sie zu ertragen. Die Notlage ist jett zu grausam, zu entset= lich, und doch wissen wir nicht, wie schwer es noch kommen wird! Was können wir uns da nur immer wieder sagen, was uns für jeden Tag neu erbitten? Nichts anderes als ein tapferes, ruhiges Herz, das immer noch und in jeder Stunde ein "Dennoch!' hat. Gottes Wege find wunderbar, und seine Gute mahret ewiglich! dieser fröhliche, starte Glaube muß uns Salt und Stüte fein, wenn über uns die Fluten des Leides und Kummers zusammenschlagen wollen. Wir sind so arme Menschen, so nichtig kleine Besen muß uns das nicht jett in diesen Monaten besonders immer wieder zum Bewußtsein kommen?

"Ach, es ist eine gar harte Prüfung, die uns unser Vater jett auferlegt; nun kommt es darauf an, wie wir sie hinnehmen und verstehen. Beten und um Kraft und Gedulb inständig bitten, das ist das einzige, was wir können. . . .

"Ich darf Ihnen ruhig versichern, daß nur und allein Ihre werten Sendungen es waren, die uns in all den Jahren so große Dienste leisteten. Wären uns nicht gerade von unsern lieben Lutheranern Gaben in den verschiedenen Arten zugegangen, ich bin gewiß, daß wir mit weit größeren Schwierigkeiten hätten kämpsen müssen und jest in dieser Arisis wohl kaum noch leistungssähig hätten sein können. Deshalb ahnen Sie auch kaum, mit welch unendlicher Dankbarkeit ich Ihrer hochherzigen Hilfe gesbenke. Ich erlaube mir aber auch gerade deshalb wiederum die Bitte: Helsen Sie uns jest in unserer bedrängten Lage! Halten Sie weiter an mit Ihrer Güte und Liebe zu unserm Kinderheim!

Als Vergeltung können wir Ihnen nur immer wieder unsere innige Dankbarkeit bringen. Unsere sechzig Kinder sollen Zeugen davon sein." L.F.

Luther und Zwingli. In der letten Juliwoche dieses Som= mers tagte unter zahlreicher Beteiligung aus der ganzen Welt der sogenannte Weltbund der reformierten Kirchen, der in dreiund= zwanzig verschiedenen Ländern achtunddreikig Kirchenkörper umfast. Den Borsit führte Prof. Dr. Curtis von Stinburgh. Der Leiter der lutherischen Kirche Schwedens, Erzbischof D. Söderblom, bewies durch Entsendung eines besonderen Vertreters zu der Tagung seine persönliche Anteilnahme. Die Verhandlungen gal= ten hauptfächlich den Fragen der Unterstützung der bedrohten Kirchen Mittel= und Ofteuropas und der Wiederherstellung des Bölkerfriedens. Was über diese Fragen entschieden wurde, berbient natürlich Anerkennung. Man einigte sich auf kräftige Unterstützung der bedürftigen Kirchen sowie auf ein gemeinsames Zufammenwirken zur "Beilegung jeder Art von Zwistigkeiten unter ben Nationen auf dem Wege der Verjöhnung und des schiedsrich= terlichen Spruchs eines erweiterten Bölferbundes". Der unioni= stischen Gesinnung aber, die der Weltbund an den Tag legte, kann ein bekenntnistreuer Chrift nicht beiftimmen. Bir lefen bierüber: "Dem im August in Gisenach zusammentretenden lutherischen Beltkonvent wurde durch den Vorsitzenden des Reformierten Welt= bunds ein brüderlicher Gruß entboten. Denn gerade wie die reformierten Kirchen der Welt bis auf wenige Ausnahmen unter sich geeinigt sind, so wünschen sie, daß der Gesamtprotestantismus unbeschadet seiner Unterschiede sich seiner Einheit bewußt werbe. Die Namen Zwingli und Luther, so wurde ausgesprochen, die auf dem Zwinglistein zu Kappel brüderlich nebeneinander stehen, durfen in der Kirche der Reformation nimmermehr Parteinamen fein."

Hierzu sei bemerkt: Der Gesamtprotestantismus kann sich nie und nimmer "seiner Ginheit bewußt werden", eben weil eine solche Einheit nicht besteht. Bas Luther von dem andern Geist seiner Gegner sagte, gilt noch heute. Ja, damit ist es in unserer Beit noch viel schlimmer geworden. Auch die reformierten Kirchen der Belt find unter sich nicht geeinigt, sondern in Parteien ge= spalten, die zum Teil ganz ungläubig geworden find. Einig find fie nur in ihrer Gleichgültigkeit gegen die lautere Lehre des Wortes Gottes. Das gilt aber auch von dem schwedischen Erzbischof Söberblom und von vielen Vertretern auf dem lutherischen Belt= konvent zu Gisenach. Wo dieser Geist der Unionisterei und der Berachtung der Lehre Christi herricht, da wirft man allerdings Luther und Zwingli zusammen und läßt "sie brüderlich nebeneinander stehen". Ginem Christen aber, der Gottes Wort liebhat, ist dieser Geist von Bergen zuwider. Er weiß, daß ein solcher Geist zum Ruin der Kirche führen wird. J. T. M.

Dante und bie Emigfeit ber Sollenstrafen. Bie befannt, hat der italienische Dichter Dante in seiner Divina Commedia ("Das himmlische Schauspiel") auch die Schrecklichkeit der ewigen Söllenstrafen beschrieben. Bas aber Dante in seinem Gedicht über die Hölle schreibt, hat er nicht aus der Schrift, sondern aus seiner Phantasie genommen. Dante berichtet uns darüber mehr als die Schrift selber. Es ist daher nicht richtig, wenn ein adventistisches Blatt schreibt: "Seine Beschreibung ber Bestrafung von Sündern ist orthodox, das heißt, in übereinstimmung mit ben Glaubenslehren der meisten Kirchen." Das stimmt nicht mit den Tatsachen. über die Höllenstrafe berichtet uns die Schrift nur, daß sie ewig und überaus schrecklich ist; und das sagt uns nicht etwa nur Mofes, der Gesetgeber, sondern der Beiland selber, wenn er spricht: "Kürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben mag in die Hölle", Matth. 10, 28. So follen benn auch Christi Jünger diese Lehre sowohl glauben wie predigen. Wenn daher das adventistische Blatt weiter schreibt: "Es ist ichwer zu fagen, wer am meisten Schaben anrichtet, ber, ber keine

Strafe lehrt, oder ber, ber die Ewigkeit ber Böllenstrafe lehrt" und bann hinzufügt: "Beide Lehren find falich und verkehren aufs schändlichste die Bibellehre von Gott und seiner etwigen Gnade über die verlorne Sünderwelt", so beweist es damit, von welchem Beist es beseelt ist, nämlich nicht von dem Beist der Gottesfurcht, ber da glaubt, sondern von dem Geist der Lüge, der Gottes Wort verneint. Auf der einen Seite ist mahr: Gott ist den Sündern unendlich gnädig; seine Gnade ist so unermeklich, daß menschliche Worte sie nicht beschreiben können. Moses rühmt von dieser Inade: "HErr, HErr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der du beweisest Gnade in tausend Glied und vergibst Missetat, übertretung und Sünde", 2 Mos. 34, 6. 7. Bu gleicher Zeit betont aber auch berfelbe Mann Gottes das andere, nämlich den schrecklichen Born des heiligen und gerechten Gottes über die Sünde. Moses fährt in der angeführten Stelle fort: "Und vor welchem niemand unschuldig ist; der du die Wissetat der Bater heimsuchest auf Rinder und Rindeskinder bis ins britte und vierte Glieb", B. 7.

Beides müssen wir daher auf Grund der Schrift sesthalten: die Enade und den Zorn, den ewigen Gnadenlohn und die ewige Zornesstrase. Nur wer beides lehrt, erweist den Sündern einen Liedesdienst: er schreckt das sichere, stolze, selbstgerechte Fleisch auf und richtet die zerschlagenen Sünder durch die Botschaft von der Gnade Gottes in Christo wieder auf. Die Adventisten sind sowohl in diesem Stüd wie auch in den allermeisten Lehren, die sie vorstragen, von der Schrift abgefallen.

# Die erften evangelischen Märtyrer.

Wenn wir in diesem Monat wieder das jährliche Reformationsfest seiern und nun seit dem Reformationsjubiläum im Jahre 1917 jedes Jahr daran denken, was sich vor vierhundert Jahren in der Geschichte der Reformation zugetragen hat, so werden wir in diesem Jahre neben andern Vorkommnissen an ein gang be= sonderes Ereignis erinnert. Im Jahre 1523 haben nämlich bie ersten Märthrer der lutherischen Kirche für die Wahrheit des Evangeliums ihr Leben gelassen, haben ihre Treue gegen Chriftum und sein Wort mit dem Tode auf dem Scheiterhaufen be= Das waren die beiden Augustinermonche Beinrich Vos und Johann ban Efchen in Bruffel in den Riederlanden. Sie gehörten zu demselben Mönchsorden wie Luther, dem Augustinerorden, hatten von der neuen Lehre des Evangeliums gehört, die der Augustinermönch Martin Luther in Wittenberg in Wort und Schrift verkündigte und waren mit andern nieder= ländischen Augustinermönchen überzeugt, daß sie an dem Bruder Martin zu Wittenberg den gottgesandten Führer, den geistgesalb= ten Propheten befäßen, der die Christenheit aus alten, schon längst beklagten Nöten herausführen würde. Und sie machten aus ihrer überzeugung kein Hehl, verkündigten die neue Lehre unter großem Zulauf bes Volkes. Aber namentlich feit dem Reichstag zu Worms im April und Mai 1521 war nun die Papstkirche ganz entschieden darauf bedacht, die evangelische Lehre auszurotten, und bedrohte die Bekenner derfelben mit Gelbstrafen, Geißelung und Berbrennung. Nach dem Reichstag zu Worms war in die Nieder= lande der Mann gekommen, der das Wormser Edikt verfaßt hatte, in dem über Luther als über einen vom Papst verdammten Rețer die Acht verhängt wurde, daß ihm nun niemand mehr Speife, Trank oder Obdach gewähren, vielmehr, wer seiner habhaft werden könne, ihn gefangen dem Kaiser überantworten solle. Das war der papstliche Abgesandte Hieronymus Aleander, der all seinen Ehrgeiz und seine Verschlagenheit daransette, die lutherische Reterei in den Niederlanden zu gertreten, daß auch kein Kunke

übrigbleiben solle. Er wollte gleich ein halbes Dutend Ketzer zur Abschreckung der übrigen brennen lassen, doch wurde ihm von seiten des Kaisers bedeutet, einer oder zwei könnten genügen. Und während nun in der jetzt entstehenden Verfolgung manche der Augustinermönche klüchteten, andere sich zum Widerruf bewegen liehen, blieben einige treu dis zum Tod. Das waren eben Heinstich Vos, Johann van Eschen und Lambrecht van Thorn. Von ihrem Schickal sinden wir eine so schöne Darstellung in einem Artikel der "Allgemeinen Eb.-Luth. Kirchenzeitung", das wir diese mit einigen Kürzungen wörtlich wiedergeben. Es heiht da:

Es war am 1. Juli 1523. Vor dem Rathaus zu Brüffel war cine Tribünc errichtet. Darauf sagen der Kangler von Brabant, die Inquisitoren, die theologischen Professoren von Löwen. Bettelorden kamen mit Kreuz und Fahnen, die Abte im Ornat. Auf der Tribüne war ein Altar errichtet. Davor standen die drei Augustiner in priesterlichen Gewändern. Gine volle Stunde bergeht über der Predigt des Minoritengardians und den Gebeten des Bischofs. Man sieht die drei in Andacht versunken. Awei bon ihnen sind ältere, bärtige Männer, der dritte ein noch junger, hübscher Mensch mit glattem Gesicht, der durch seine rührende Ergebenheit aller Blide auf sicht. "Er wolle gehorsam sein bis in den Tod", hörte man von ihm, wie ihm die priesterliche Kleidung ausgezogen und damit die priesterliche Würde abgestreift Dasselbe geschieht den andern. Dann wird Lambrecht van Thorn abgeführt und kommt nicht mehr zum Vorschein. Er verschwand in einem Kerker und starb da, soviel man weiß, im Jahre 1528. Den beiden andern wird bis zum letten Augenblid zugesett, sie zum Widerruf zu bewegen. Sie antworten, dies sei der Tag, den sie schon lange begehrt hätten. "Wir glauben an Gott und an die dristliche Kirche; an eure Kirche glauben wir nicht." Bis aufs Semd entkleidet steht jeder an seinem Pfahl. Wie man den Holzstoß anzündet, hört man den einen sagen: "Wich bunkt, man streue mir Rosen unter." Soviel man, sagt der alte Bericht, mochte ermessen aus ihren Gebärden, Stirn, Augen und ganzem Antlit, die manchmal mehr als die Zunge (das ge= sprochene Wort) den inwendigen Menschen zu erkennen geben, waren die Märthrer standhaft, ungebeugten Mutes. Aber von der Marter blieb ihnen nichts erspart. Die Alamme griff nur lang= fam an, man weiß nicht, ob aus Zufall ober weil es ber Benker fo wollte. Man hörte noch, wie die beiden, natürlich lateinisch, das "Te Deum laudamus", den sogenannten Ambrosianischen Lobgefang auf die heilige Dreieinigkeit, beteten, "einen Bers um den andern", also im liturgischen Bechsel:

Herr Gott, bich loben wir; Herr Gott, wir banten bir,

— mit dem Schluß:

Sei uns gnabig, o Serre Gott! Sei uns gnabig in aller Rot! Zeig' uns beine Barmherzigfeit, Wie unfre hoffnung zu bir fteht!

Von der auflodernden Flamme wurde die Stimme des Gebetes erstickt.

Ein Grauen legte sich wohl über die zuschauende Menge. Daneben wurde bei manchen gewiß auch der Eindruck erweckt, daß es etwas Großes sei um solche Glaubenstreue bis zum Tod.

Um die Wirkung abzuschwächen, wollte man das Volk glausben machen, die beiden Märthrer hätten durch ein Bunder der Jungfrau Maria im letten Augenblick widerrusen. "Lügen!" set ein alter Bericht hinzu. Der Kanzler von Brabant gestand: so viele er schon habe hinrichten sehen, ein solches Sterben habe er noch nie erlebt.

Luther war tief erschüttert, als er das Geschehene vernahm. Wie nahe hatte das gleiche Geschick ihm gestanden! Und nun gingen seine Ordensbrüder den Weg des Marthriums! Er weinte,

daß er nicht selbst gewürdigt worden, für seine Lehre zu fterben. Aber für die Bewegung seines Gemutes fand er den rechten Ausbruck, nicht den Ton zornmütiger Aufwallung, den er auch gelegentlich anschlagen konnte, noch den Ton weichlicher Rlage, sondern den Con des Dankes und der Freude, daß seinem Bahr= heitszeugnis die höchste Bewährung zuteil geworden war. schrieb an die "Christen in Holland, Brabant und Flandern": "Lob und Dank sei bem Bater aller Barmherzigkeit, ber uns zu bieser Zeit wiederum sehen lässet sein wunderbares Licht! . . . Dieser Freude, meine Liebsten, seid ihr nicht allein teilhaftig, son= dern die vornehmsten geworden, an welchen wir solche Freude und Wonne erlebt haben. Denn euch ift's vor aller Welt gegeben, bas Ebangelium nicht allein zu hören und Christum zu erkennen, son= bern auch die erften zu sein, die um Christus' willen Schand und Schaben, Angft und Not, Gefängnis und Fährlichfeit leiden und nun so boller Frucht und Stärke worden seid, daß ihr's auch mit eigenem Blut begossen und bekräftigt habt. . . . D wie berächtlich sind die zwei Seelen hingerichtet worden, aber wie herrlich und in ewiger Freude werden sie mit Christo wiederkommen! . . . Ach, wie gar ein gering Ding ist's, von der Welt geschändet und getötet werden! . . . Bas ist die Welt gegen Gottl In Ewigkeit sei Gott gelobt und gebenedeit, daß wir erlebt haben, rechte heilige und wahrhaftige Märthrer zu sehen und zu hören, die wir bisher so viel falscher Beiligen erhoben und angebetet haben. Wir hier oben sind noch bisher nicht würdig gewesen, Christo ein solches Opfer zu werden, wiewohl unserer Glieder viele nicht ohne Ber= folgung gewesen sind. Darum seid getrost und fröhlich und lakt uns danken seinen großen Zeichen und Wundern, so er angefangen hat, unter uns zu tun."

Den beiben Brübern Heinrich Vos und Johann van Sichen hat Luther ein unvergängliches Denkmal gesett. Hier, beim Gebächtnis ihres Todes, regte sich seine dichterische Aber, und das erste Lied, das seiner Harfe entströmte, galt den Märthrern von Brüssel. Es ist das "Lied von den zween Märthrern zu Brüssel, von den Sophisten von Löwen verbrannt, geschehen am 1. Juli 1523" und beginnt: "Ein neues Lied wir heben an." Nachdem er geschilbert hat, wie man vergedens sie schwach zu machen suche und das Priestersleid ihnen nahm, ohne die rechte Priesterwürde ihnen nehmen zu können, wie sie zu ihrer evangelischen überzeuzung sich bekannten und im Feuer mit dem Lobe Gottes endeten, schließt er mit Worten voll heiligen Trohes und sieghafter Zusversicht:

Die Afche will nicht laffen ab, Sie ftäubt in allen Landen: Hier hilft tein Bach, Loch, Grub' noch Grab, Sie macht den Feind zuschanden.

Die er im Leben burch ben Mord Zu schweigen hat gebrungen, Die muß er tot an allem Ort Mit aller Stimm' und Zungen Gar fröhlich lassen fingen.

Roch laffen fie ihr Lügen nicht, Den großen Mord zu schmuden, Sie geben vor ein falich Gebicht, Ihr G'wiffen tut fie drüden. Die Seil'gen Gott's auch nach bem Tob Von ihn'n geläftert werben, Sie jagen, in der letten Not Die Knaben noch auf Erben Sich soll'n haben belehret.

Die laff' man lügen immerhin, Sie haben's feinen Frommen. Wir sollen banken Gott barin, Sein Wort ist wiederkommen.

Der Sommer ist hart vor der Tür, Der Winter ist vergangen, Die zarten Blumen gehn herfür; Der das hat angefangen, Der wird es wohl vollenden.

L. F.

# Gin frommer, treuer Lefer.

Ein Pastor unserer Synode schreibt: Der "Lutheraner" hat einen seiner treuesten Freunde und Leser verloren. Der müde Pilger ist heimgegangen und schaut nun den HErrn, den er so liebs hatte und von dem er so gerne las. Er war Insasse eines außers durch Gottes Enade zu erkenntnisreichen Christen herangebildet werden; eine Halle, wo sich die heranwachsende Jugend unter christlicher Aufsicht, in christlicher Gesellschaft und in christlicher Weise vergnügen kann, wo auch die Gemeindeglieder Gelegenheit haben, bei gesellschaftlichen Zusammenkünften einander besser kennen zu lernen und das Band der Liebe, das sie verbindet, um so fester zu knüpfen.

Die Einweihungsseier, die am 7. Oktober stattsand, gestaltete sich zu einer recht eindrucksvollen. Von allen Seiten hatten sich Freunde und Glaubensgenossen eingestellt, und in überfüllter Kirche predigte P. B. Hallerberg, Missionsdirektor des Westlichen Distrikts, in deutscher Sprache. Dann begab sich die Gemeinde in geordnetem Zuge zur neuen Schule, wo nach Eröffnung der Türen durch den Ortspastor im Auditorium eine englische Ansprache von Kros. B. A. Maier gehalten wurde. Beide Prediger betonten die Wichtigkeit unserer Gemeindeschulen gerade in unserer letzen, bestrübten Zeit.

Das Schulgebäude ist 56 Fuß breit und 102 Fuß lang, zweisstödig, mit einem neun Fuß hohen Erdgeschoß. Es ist aus roten Backteinen mit Terrakotta-Verzierungen ausgeführt, das Fundasment aus Bruchsteinen. Im ersten Stockwerk befinden sich drei geräumige, helle, wohl bentilierte Schulzimmer, ein Konferenzsimmer und eine kleinere Halle für Gemeindes und Vereinsderssammlungen. Im oberen Stock ist die große Halle, die 750 Kerssonen bequemen Sipplat bietet, und eine gut ausgestattete Küche für gesellschaftliche Zwecke, während im Erdgeschoß eine Regelsbahn, ein Spielplatz für die Kinder und die Dampsheizung, ders mittels welcher Kirche und Schule geheizt werden, untergebracht sind. Die Kosten belausen sich mit innerer Einrichtung auf etwa \$60,000, wozu noch \$7000 für Ankauf eines passenden Grundstücks kommen.

Der HErr aber bleibe auch bei dieser Gemeinde und Schule mit seiner Enade und seinem Worte und setze auch diese Schule zum Segen für viele! Eh. L.

Loge, lutherische Gemeinden und ber "Lutheraner". Der Brafes eines unserer Synodalbiftrifte schreibt uns:

"Dieser Tage ging mir die Nachricht zu, daß auf einer Bersammlung lutherischer Männervereine der Eindruck erweckt morben sei, die Loge sei in viele unserer Gemeinden in foldem Mage eingedrungen, daß der Rampf gegen sie aussichts= und nutlos sei. Man gehe mit dem Gedanken um, unsere Stellung zu ändern. Ich bin überzeugt, daß folche Reden allesamt auf die Loge felbft als ihren Ursprung zurudzuführen sind. Bon Logenleuten wird uns immer wieder gesagt: Ihr habt viele Logenglieder in eurer Gemeinde, von denen ihr gar nichts wißt. Ich glaube es ihnen nicht. Ein prominenter Logenmann sagte mir fürzlich, daß er sich fehr freue, daß endlich die lutherische Rirche und speziell die Misfourismode eine berföhnlichere Stellung ber Loge gegenüber ein= nehme. Als ich ihn fragte, woher er diese Wissenschaft habe, hatte er es eben "gehört", natürlich von seinen Logenbrübern. Es ist ja auch ganz natürlich. Bas könnte den Logenleuten will= kommener sein, als wenn wir mutlos und flügellahm würden? Dann wird der Rampf nur mit halben Magregeln geführt und bald ganz aufgegeben.

"Vielleicht ist es dem Lutheraner willsommen, wenn er berichten kann, daß die Visitatoren unsers Distrikts, acht an der Zahl, lettes Jahr den Auftrag bekamen, sich bei ihren Visitationen besonders über diesen Punkt zu informieren, dann aber außerdem jeden einzelnen Pastor privatim zu fragen, wie es bei ihm und in seiner Gemeinde stehe mit der Behandlung der Logenfrage. Bei unserer Beamtenbersammlung hörten wir Bericht, und, Gott sei Dank, er war höchst erfreulich. Zwar ersuhren wir nicht, daß es bei uns keine Logenglieder gebe; die Loge versucht vielmehr allen Ernstes, unsere Christen in ihre Schlingen zu ziehen, und — Gott sei's geklagt! — es gelingt bei manchen. Aber in allen Gemeins ben wird ernstlich gekämpst gegen den Logengreuel. Und gerade der Kamps hat die Folge, daß immer mehr die Erkenntnis wach wird, daß die Loge in ihrem Wesen eine Feindin des Evangeliums von der Gnade in Christo ist. Es ist nirgends der Gedanke laut geworden, daß man die Stellung der Bäter, die ja in Gottes Wort gegründet ist, ändern wolle oder, durch die Not gedrungen, ändern müsse.

"Auch das ist ein erfreuliches Zeichen, daß auf so vielen Distrikten im letten Jahr die Logenfrage besprochen wurde, und daß nirgends ein Weichen von unserer alten, bewährten Stellung zu merken ist. Mancherorts ist durch die christliche Weisheit ein langsameres Vorgehen geboten. Aber das Prinzip steht allents halben fest: Logenbrüder gehören nicht an lutherische Altäre. Also auch der Lutheraner' soll getrost bei der alten Stellung bleiben und nicht um Haaresbreite davon abweichen."

Das wird mit Gottes Hilfe der "Lutheraner" auch nach wie bor tun. L.F.

### Inland.

Daß eine Erziehung ohne Religion in Wirklickeit keine Erziehung ist, sondern nur Verziehung, tritt auch andern Kirchensgemeinschaften immer klarer vor Augen. So urteilt auch der Sunday-school Outlook in der letzten uns vorliegenden Rummer: "Leute, die nur eine geistige, nicht aber eine geistliche Erziehung genossen haben, das heißt, die ohne moralische und religiöse Erziehung großgezogen worden sind, bilden eine Gesahr für die Nation." Er führt dann die Worte des früheren Präsidenten Theodore Roosevelt an: "Ohne Religion erziehen wir nur schlaue Verbrecher, geschmeidige Vetrüger, gewandte Fälscher und gesährsliche Würger."

Daß dem wirklich so ift, beweist die Ersahrung. Die Welt erkennt Gott durch ihre Weisheit nicht, wie Paulus dies in seinem ersten Korintherbrief darlegt. Sie erkennt daher auch nicht Gottes heiligen Willen, sondern lebt dahin, wie es ihr gefällt, im Dienst der Augenlust, der Fleischeslust und des hoffärtigen Wesens. Kurz, ohne Glauben an Christum gibt es keine wahre Sittlichkeit und ohne Predigt keinen Glauben. Es muß daher allen Wenschen und gerade auch den Kindern das Wort Gottes gepredigt werden, und zwar so, daß sie auch wirklich in Gottes Wort erzogen werden. Wie dies geschehen kann, darüber weiß der Sunday-school Outlook nichts. Wir lutherischen Christen aber wissen es.

J. T. M.

Ohne treue, gewissenhafte Arbeit von seiten des Pastors wie seiner Gemeindeglieder können keine rechten Christengemeinden herangedildet werden. So urteilt der Sunday-school Outlook an einer andern Stelle. Da klagt nämlich ein Schreiber darüber, daß binnen sechs Jahren unter 150 protestantischen Pastoren in seiner Stadt 124 ihre Stellen gewechselt hätten, einige von ihnen noch ehe sie eigentlich recht mit ihren Gemeinden bekannt geworden seien. Das sei doch nicht das rechte, gottgewollte Verhältnis; denn viele Jahre treuer, gewissenhafter Arbeit von seiten der Laien wie der Pastoren seien nötig, um eine wirklich erkenntnisreiche Gesmeinde heranzuziehen. Die Pastoren sollten daher länger auf ihren Posten ausharren.

Was der Schreiber hier zum Ausdruck bringt, ist gewiß wahr und geschieht auch dort, wo Gemeinden wie Pastoren es allezeit bedenken, daß Gott es ist, der in solchen Gemeinden, die sich wirklich von Gottes Wort leiten lassen, Predigerversehungen vornimmt. Wo ein christlicher Prediger sein Amt nach Gottes Wort einrichtet und beurteilt, da dient er so lange, wie ihn Gott an einer Stelle haben will. Wo eine Gemeinde recht steht, indem sie sich von Gottes Wort leiten läßt, und ihren Prediger und das Amt, das er berwaltet, nach Gottes Wort beurteilt, da hört und ehrt sie ihren Diener am Wort, solange Gott ihr denselben läßt. Es gilt, auf Gottes Wort achten. Leichtfertig und selbstfüchtig werden diejenigen Gemeinden und Prediger in Berufssachen handeln, die Gottes Wort berwerfen. Das tun in unserer Zeit leiber recht viele und ernten darum Fluch statt Segen. J. T. M.

Eine nicht schriftgemäße Bitte. In einem preschterianischen Blatt läßt ein alter, im Dienst ergrauter Prediger die Bitte erzgehen, die Leser möchten doch allesamt mit ihm den Herrn bitten, daß er den Teusel binden und in den Abgrund wersen möge, damit er die Bölker nicht länger versühren könne. Das habe der Herr Offend. 20, 1—3 verheißen, und diese Verheißung werde er gewiß wahr machen.

Dazu ein kurzes Wort. Um die hier erwähnte Sache bittet jeder Chrift Gott jeden Tag, sooft er das Vaterunser betet. Denn da bittet er: "Dein Name werde geheiligt, dein Neich komme, dein Wille gesche, wie im Himmel, also auch auf Erden, . . . und erslöse uns vom übel." Was jedoch der Schreiber zum Ausdruck bringen will, ist allerdings nicht zu erwarten, nämlich dies, daß es zu einem tausendjährigen Neich kommen wird, in dem Christus persönlich und sichtbar auf Erden erscheinen, den Satan fessell und ein Neich irdischen Friedens aufrückten wird. Wer sich Hosse nung auf ein solches Vinden und Versiegeln des Satans macht, wird sich enttäuscht sinden. Vis zum Jüngsten Tag wird die Kirche Christi auf Erden eine Leidenskirche und die Welt ein Sodom bleiben. Das hat Christus klar geweissagt, und seine Weissagungen werden wahr bleiben.

Daß Baptiften feine Brotestanten feien, fucht ein Schreiber im Baptist Standard zu beweisen. Wir lesen barüber nach bem Bericht des "Lutherischen Herold" unter anderm: "Was sie eigent= lich find, wird nicht gesagt, sie wissen es wohl selber nicht. Ein Auszug mag hier in übersetzung . . . folgen: "Baptisten sind keine Protestanten, sind niemals Protestanten gewesen. Uns Protes stanten nennen, heißt, uns unbewußt zu einer Rasse jener Ge= meinschaften zu stempeln, die einst mittelbar oder unmittelbar zur römischen Kirche gehörten und von ihr ausgingen; obwohl es eine bekannte Tatsache ist, daß, während diese Kirchen von Rom ausgingen, Rom nicht böllig von ihnen ausging. Alle padobaptistischen Gemeinschaften [welche glauben, daß Kinder getauft wer= den sollen] haben in ihren Gottesdienstordnungen etliche Lehren ber römisch-katholischen Kirche aufgenommen, besonders die eine von der Kindertaufe, und die andere, das Besprengen oder Begießen bei ber Taufe. Baptisten und Katholiken sind Gegenfüßler. In ihrer ganzen ruhmreichen Geschichte haben die Baptisten immer auf Freiheit des Gewiffens und der Rede gehalten. Sie haben nie jemand des Gewissens wegen verfolgt. So kehre ich zum Anfang zurück. Laßt uns bebenken, daß Baptisten keine Protestanten sind! Die erste Baptistengemeinde entstand, während Christus auf Erden wandelte. Das war vor Pfingsten. Die Prophezeiung, die da sagt: "Zur Zeit solcher Königreiche wird Gott vom Simmel ein Königreich aufrichten", wurde unter Chrifti persönlichem Regi= ment auf Erden zur Bahrheit, und diese Kirche hat ihr Gegenstück immer gehabt, feit JEfus fie ins Leben rief."

Bu bieser berkehrten Darlegung bemerkt der "Herold" mit Recht: "Gott sei Dank, daß wir doch wenigstens die Baptisten los sind! Und mit ihnen hoffentlich auch die Schlangenbaptisten, die Antimission=Baptisten, die Campbelliten, die Siebententags=Baptisten, die Tunker, und was sich sonst noch baptistisch nennt. Sehr mutig sind die alle nicht gewesen von der Zeit Christi dis zur Reformation; denn man sah und hörte nichts von ihnen, dis Luthers Werk Vorwand bot." Diese Bemerkung stimmt mit der Geschächte. Die Bäter der heutigen Baptisten sind die Wiederstäuser, die zu Luthers Zeit so mancherlei Verwirrung anrichteten. Luther zeugte daher auch gewaltig gegen sie und nannte sie mit

Recht Schwärmer, weil sie die Kindertause verachteten, Gottes Wort geringschätzten und sich neuer Offenbarungen rühmten. In dem schrecklichen Bauernkrieg fanden viele von ihnen einen entsetzlichen Tod, und später wurde ihrer schändlichen Herrschaft in Münster ein ebenso schreckliches Ende bereitet. Die Geschichte der Baptisten ist nicht "rühmlich", und wie ihre Väter, so sind auch die heutigen Baptisten teils blinde Schwärmer, teils ganz ungläuzbige Verächter des Wortes Gottes. J. T. M.

Neue Ideen und Methoden. Den vom 4. bis zum 9. Sepstember zu ihrer Shnode versammelten "Jüngern Christi" (Disciples oder Campbellites) schrieb der frühere Redakteur ihrer offiziellen Zeitschrift Christian Evangelist einen längeren Brief, in dem er sie bat, sie möchten sich doch nicht den neuen Ideen und Methoden verschließen, ohne die es im Reiche Gottes keinen rechten Fortschritt gebe. Man trete nur mutig an alle neuen Wahrheiten heran, die man als Schüler Christi zu lernen habe. So wahre man sich die geistliche Freiheit und mache den rechten Gebrauch von seinem Erstgeburtsrecht.

Dieser Rat ist nicht gut und wird den Campbelliten nicht zum Segen gereichen. In der driftlichen Lehre gibt es nämlich keine neuen Bahrheiten, sondern da bleiben die alten Lehren immer neu und zeitgemäß. Auch gibt es keine neuen Methoden, um die Lehren der Heiligen Schrift an den Mann zu bringen. Da gilt es heute ebensowohl wie zur Zeit Christi und der Apostel, das Wort zu predigen mit rechter Scheidung des Gesetzes und des Evan= geliums. Wir haben bor den heiligen Aposteln und den großen Gottesmännern, die Gott seiner Kirche geschenkt hat, nichts boraus. Sie sind bessere Missionare und Arbeiter JEsu Christi ge= wesen als wir. Sie haben mehr und fleißiger und mit größerem Geschick gearbeitet, als wir es je können. Meinen wir ja nicht, daß der Predigt des Evangeliums mit neuen Ideen und Methoden geholfen wäre! Bedienen wir uns nur der Ideen und Methoden Besu und seiner Apostel, so werden wir in unserer Arbeit reichen Erfola haben.

Wie man Missionare nicht ermuntern foll zur rechten Ausrichtung ihrer Arbeit, ließe sich vom Papst lernen. So schrieb nämlich vor kurzem der jetige Papst, Bius XI., nach einem Bericht in dem katholischen Blatt Our Missions an den Vorgesetzten eines Ordens, der unter den Negern im Guben unfers Landes Mission treibt, unter anderm, wie folgt: "Mein geliebter Sohn! Gruß und apostolischen Segen zubor. Möge die gebenedeite Maria, die Königin ber Apostel, dieses Ihr Werk unter ihren Schut nehmen! Wie durch die Ermutigungen und Fürbitten Unserer Lieben Frau die ersten Apostel, die ausgesandt waren, um die Welt Chrifto untertänig zu machen, gestärkt wurden, so möge sie auch für Sie bitten, daß Ihre Schüler in aller Frömmigkeit und Sittlickeit ge= fördert werden. Und möge auch der heilige Doktor St. Augustin, unter deffen besonderen Schut Sie sich gestellt haben, für Sie den rechten Segen erbitten, so daß sich die Rulle des Lichtes driftlicher Erkenntnis bort ergiefte wie einft über bie Gefilde Afrikas."

Wo man so die Heiligen anruft und sie verehrt, da kann von christlicher Missionskätigkeit keine Rede sein. Die von dem römisschen Orden heimgesuchten Neger werden auch wenig von dem Segen des Lichtes christlicher Erkenntnis spüren, sondern nur um so tiefer in die Nacht des Aberglaubens und der Freihre hineinsgesührt werden. Nur wo Wissionare Christum predigen, da ersstrahlt das Licht himmlischer Seligkeit. Bon diesem Lichte aber will der Papst nichts wissen. Er ist ein Feind Christi und des Evangeliums.

Statistik der römischen Kirche hierzulande. Das Catholic Press Directory, das vor kurzem in Chicago herausgegeben wors ben ist, berechnet die Zahl der Mitglieder der römischen Kirche in unserm Lande auf 20,103,761. Nach dem genannten Abrehbuch gibt es in den Vereinigten Staaten 59,347 römische Schwestern

und Nonnen, 32,545 Priefter, 17,062 katholische Kirchen, 212 Seminare, Universitäten und Colleges, 207 Rlöfter, Abteien und Scholastikate, 586 Konvente und Noviziate, 608 Akademien und Penfionen, 599 Hochschulen, 559 Hofpitäler und Sanatorien und endlich 594 Wohltätigkeitsanstalten. In dem uns vorliegenden Bericht ist die Zahl der Gemeindeschulen nicht angegeben; ebenso fehlt die Rahl der Kinder, die Refe Schulen besuchen. Statiftit durfte intereffant fein und wurde es vielleicht erklaren, warum die römische Kirche trot der großen Verluste, die auch sie erleidet, doch von Jahr zu Jahr bedeutende Fortschritte macht. Die Kirche des Vapsttums balt mit Bedacht an ihren Kirchenschulen fest, selbst dort, wo sie verhältnismäßig schwach ist. Wie teine der protestantischen Rirchen, außer der lutherischen, erkennt sie den hohen Wert der Erziehung der Kinder in der Religion ihrer Bäter. Das Papsttum hat viel von Luther gelernt und weiß das Gelernte zu feinem Borteil recht auszunüten. Sorgen auch wir dafür, daß wir das, was Luther über die rechte Erziehung der Rinder gesagt hat, nicht vergessen! 3. X. M.

# Aus Welt und Beit.

Bon den Weltverbesserungsplänen des bekannten Automobilsfabrikanten Henry Ford erzählt das unitarische Blatt Christian Register. Ford meint es hiernach mit seinen Mitmenschen gut. Er will ihnen dazu verhelsen, daß sie mit möglichst wenig Arbeit möglichst Großes leisten und bei äußerst geringer Anstrengung das höchst erreichbare Maß von Lebensglück genießen.

Ford hat es möglich gemacht, seinen Arbeitern für verhält= nismäßig wenig Arbeit einen verhältnismäßig großen Lohn zu bezahlen. Aber eins kann auch ein Henry Ford nicht erreichen: durch wenig Arbeit Menschen gludlich zu machen. Vielen Arbeitern ift die viele freie Reit nicht ein Segen, sondern eine sie nieder= drückende Last. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen; so hat ein Mann geurteilt, der in feinem Leben viele gute Tage genossen hat. Und das Sprichwort sagt: Müßig= gang ist aller Laster Anfang und des Teufels Ruhebank. Nur wenig Menschen können ihre freie Zeit recht ausnüten. meisten migbrauchen fie zu ihrem Schaden. Gin Christ aber beurteilt auch diese Sache nach Gottes Wort, und aus Gottes Wort weiß er, daß ihm seine Arbeit von Gott zum Segen vermeint ift. Auf der andern Seite weiß er aber auch, daß seine freie Zeit ein Gnadengut Gottes ift, und daß er einst Rechenschaft darüber ablegen muß, wie er sie gebraucht hat. Er wird daher seine freie Beit gern in den Dienft Gottes und feiner Mitmenschen ftellen eingedenkt der Worte Christi: "Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann", Joh. 9, 4. Daß aber diese Erde so viele faule Bäuche bei so großer Trägheit so herrlich ernährt, ist ein Beweis der großen Güte Gottes. Gott ist wahrhaftig unaussprech= lich gütigl 3. X. M.

Der Ku Klux Klan, von dessen unamerikanischem, unduldssamem, geradezu aufrührerischem Treiben fast jedes Zeitungssblatt Kunde gibt, will auch gleich die Jugend vergisten und in das Logenwesen hineinziehen. Wie die Freimaurer den De Molay-Orden für die Knaben und heranwachsenden Jünglinge gegründet haben, so wird jeht in zwanzig Staaten ein Orden der Junior Knights of the Ku Klux Klan ins Leben gerusen. Indianaposlis, Ind., ist der Wittelpunkt dieses Vereins, und im August sollte die erste Versammlung dort abgehalten werden. Der Verein ist ein geheimer, also eine Loge, und protestantische Knaben im Alter von zwölf dis achtzehn Jahren können Glieder werden; auch soll eine Abteilung für Mädchen eingerichtet werden. Belehrung, Wahnung, Warnung in betreff der Logen überhaupt und des Ku Klux Klan im besonderen darf nicht aushören.

# Gin falfder Gib und feine Folgen.

Mus ben Erinnerungen eines alten Baftors.

Eines Tages kam ein ganz ungläubiger Arzt zu mir und sagte: "Herr Pastor, die alte Witwe W. gehört, wenn ich nicht irre, zu Ihrer Gemeinde. Ich möchte Sie bitten, die Frau recht bald zu besuchen, denn sie hat den Seelsorger viel nötiger als den Arzt. Sie hat etwas auf dem Gewissen, was sie nicht zur Ruhe kommen lätzt, und daher kann sie nicht leben und nicht sterben. In diesem Zustand ist meine Arznei ganz nuhlos; sie schlägt nicht an, solange die Frau in diesem friedlosen Zustand ist. Bitte, tun Sie mir den Gefallen und besuchen Sie die Frau recht bald."

Ich war ganz verblüfft, als ich das hörte. Ich kannte die alte Witwe W. als eine ernste, stille Christin, die sich fleißig zu Wort und Sakrament hielt und allgemein geachtet wurde. Und die sollte etwas auf dem Gewissen haben, was sie so sehr beunruhigte, daß der Arzt sie nicht erfolgreich behandeln könne? Das schien mir unglaublich. Nichtsdestoweniger entschloß ich mich, sie sofort zu besuchen, um der Sache auf den Grund zu kommen und, wenn möglich, der armen Frau zu helsen.

Da sie weit draußen auf dem Lande bei ihrem Sohne wohnte, so bat ich diesen, mich in seinem Fuhrwerk abzuholen. Auf der Fahrt erzählte ich dem Sohne, was der Arzt gesagt hatte, und fragte, ob er mir vielleicht sagen könne, was wohl die arme Mutter plage. Er erklärte, es sei allerdings so, wie der Arzt gesagt habe, aber er und seine Frau könnten sich nicht denken, was die Mutter so quäle. Soviel sie wüßten, hätte sie sich niemals etwas zusichulden kommen lassen, was die große Gewissenson erklären könne. Ich bat ihn, er möge dafür sorgen, daß ich allein mit der Mutter reden könne. Das tat er denn auch.

Ms ich in das Krankenzimmer trat und die auf einem Bette liegende alte Mutter begrüßen wollte, stieß sie, sobald sie meiner ansichtig wurde, einen lauten Schrei aus, wandte sich zur Wand und weinte bitterlich. Auf meine freundliche Frage, was fie quale, antwortete fie erft gar nicht. Auf meine wiederholte Bitte, mir boch zu sagen, was ihr das Herz bedrücke, erwiderte sie dann, das könne und dürfe fie mir nicht fagen; es fei zu fcrecklich, ich würde allen Respett vor ihr verlieren usw. Ich versicherte ihr, daß dem nicht so sei. Im Gegenteil, das sei mein Amt als Diener am Wort und Seelsorger, daß ich gerade denen, die in Angst und Not über ihre Sünde sich befänden, den Trost des Evangeliums bringen folle und durfe. Sie erklärte, für fie fei tein Troft zu finden; fie sei rettungslos verloren; ihre Sünde könne nicht vergeben werden. Mit großem Ernst und Nachdruck erklärte ich ihr, das sei nicht wahr; auch ihre Sünde, möge fie fein, welche fie wolle, könne nicht nur vergeben werden, sondern sei schon tatfächlich vergeben. so wahr der Herr Jesus auch für diese Sünde gestorben sei und sie mit seinem Blute gefühnt habe. Das wolle ich ihr unwider= sprechlich beweisen, wenn sie mir nur sagen wolle, worin die Sünde bestehe, die sie begangen habe. Mit ihren rotgeweinten Augen sah sie mich an und fragte schüchtern: "Herr Pastor, ist bas wirklich 3ch: "So wahr Gott in seinem Worte nicht lügt!" Dann erzählte sie mir folgendes: Während des Bürgerkrieges seien sie und ihr Mann viermal von den durchziehenden Armeen ausgeraubt worden, zweimal von den Südlichen und zweimal von ben Nördlichen. Auf ihrem letten Durchzug hätten die Rördlichen ihnen ihre lette Kuh auch noch weggenommen. Bald nach Schluk des Krieges hätte die Regierung der Vereinigten Staaten bekannts machen lassen, daß sie bereit sei, alles, was die nördlichen Sol= daten genommen hätten, zu bezahlen, wenn die Betreffenden vor einem dazu ernannten Beamten genau angeben würden, was ihnen genommen worden sei. Dies Gesuch mit Wertangabe mußte beschworen werden.

# er Jutheraner

# Finanzbericht über Die Bauptkaffen ber Synobe.

|                                   |                                                                                                                                |                                         |                               |                                            |                                          |                            | ,                        |                       |                                                     | Ç.               |                                                                                                              | <u>ن</u>                                                                                                                                                       | <b>/</b> G^                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Retto-<br>laffenschuld.           |                                                                                                                                |                                         | 95,045.31 \$ 13,192.11        |                                            |                                          |                            |                          | 291,849.44 280,479.34 |                                                     |                  | Bubget .                                                                                                     | shing                                                                                                                                                          | Budget                                                                                                          |                                   |
| Total.                            | \$1,050,000.00                                                                                                                 | 81,853.20                               | 95,045.31                     | 503,021.89                                 | 770,309.12                               |                            | 11,370.10                | 291,849.44            |                                                     | 46.56%           | iber nicht im L                                                                                              | ncordia Publi                                                                                                                                                  | ber nicht im L                                                                                                  | Dbes. 2B. Edbart, Binangfefretar. |
| Unter<br>ftilgungs-<br>faffe.     | \$2,000.00                                                                                                                     | 2,010.48                                |                               | 6) 1,824.64                                | 1,110.00                                 | 1                          | 2,725.12                 |                       |                                                     | 48.24%           | eingingen, o                                                                                                 | bes L. L. L                                                                                                                                                    | ingingen, a                                                                                                     | Echbart,                          |
| Ber.<br>forgungs-<br>laffe.       | \$28,000.00   \$15,000.00   1) \$1,500.00   \$12,000.00   \$4,800.00   \$110,000.00   \$2,000.00   \$2,000.00   \$1,050,000.00 | 76,019.22                               |                               | 5) 88,253.33 6) 1,824.64                   | 156,000.00                               |                            | 8,272.55                 |                       |                                                     | 58.83%           | 4) Schließt \$13,274.68 ein, die von Kassierer Wm. Lehr eingingen, aber nicht im Budget einer berden fonnen. | 5) Schließt \$10,000.00 ein — ein Zehntel der Dividenden des Concordia Publishing<br>House dom Iahre 1922 — und \$43,000.00 aus dem Ertran des L. L. L. Gands. | 6) Schließt \$859.75 ein, die bon Rassierer Aug. Lange eingingen, aber nicht im Bubget<br>echnet werden tonnen. | Thes. W.                          |
| Reger-<br>mission.                | \$110,000.00                                                                                                                   |                                         |                               | 41,245.01                                  | 41,245.01                                |                            |                          |                       |                                                     | 37.49%           | : von Rassie                                                                                                 | ein Zehnte<br>13.000.00 av                                                                                                                                     | on Raffierer                                                                                                    |                                   |
| Immigr<br>u. Geem<br>Wission.     | \$4,800.00                                                                                                                     | 1,332.89                                |                               | 1,513.31                                   | 2,744.93                                 | 0101                       | 101.27                   | 1                     |                                                     | 33.91%   31.52%  | .68 etn, die<br>n.                                                                                           | 1.00 ctn   unb \$2                                                                                                                                             | ein, die v<br>n.                                                                                                |                                   |
| Fremde<br>fprachige<br>Wifffenen. | \$12,000.00                                                                                                                    |                                         | 6,072.36                      | 780.55 4,070.21 1,513.31                   | 3,000.00 10,050.00 2,744.93              |                            |                          | 12,052.15             |                                                     | 33.91%           | 18t \$13,274.                                                                                                | tst \$10,000<br>tahre 1922                                                                                                                                     | :ht \$859.75<br>rden fönne                                                                                      |                                   |
| Judene<br>mission.                | 0) \$1,500.00                                                                                                                  | 2,490.61                                |                               | 780.55                                     | 3,000.00                                 | 07.1.10                    | 2/1.19                   |                       |                                                     | 52.03%           | 4) Schließt \$13,274.6                                                                                       | 5) Schlie<br>louse bom                                                                                                                                         | 6) Schließt \$859.75 e                                                                                          |                                   |
| Indianer-<br>mission.             | \$15,000.00                                                                                                                    |                                         | 238.15                        | 4,803.96                                   | 7,100.00                                 |                            |                          | 2,534.19              |                                                     | 32.02%           | Ā                                                                                                            | Д                                                                                                                                                              | Ā                                                                                                               |                                   |
| Laube<br>ftummene<br>mission.     | \$28,000.00                                                                                                                    | 00 020                                  | 7,378.98                      | 8,710.99                                   | 17,115.00                                |                            |                          | 15,782.99             |                                                     | 31.11%           | er Raffen≤                                                                                                   | icher Raffens                                                                                                                                                  | rdia Pub-                                                                                                       |                                   |
| Euro.<br>paifche<br>Vilfion.      | \$30,000.00                                                                                                                    |                                         | 8,779.25                      | 11,578.68                                  | 11,673.25                                |                            |                          | 8,873.82              |                                                     | 38.59%           | Ein borausfichtlicher Raffen=                                                                                | orausfichtlic                                                                                                                                                  | des Conco                                                                                                       |                                   |
| Mission<br>in Gade<br>amerisa.    | \$60,000.00                                                                                                                    | 0.001.00                                | 50,139.13                     | 22,207.28                                  | 39,983.89                                |                            |                          | 47,915.74             |                                                     | 37.01%           | ig. Ein vo                                                                                                   | tig. Ein v                                                                                                                                                     | Divibenben                                                                                                      |                                   |
| Heidens<br>mission.               | \$125,000.00                                                                                                                   | 00 410 25                               | 15,498.08 17,945.03 30,139.13 | 41,405.37 4) 70,706.25 22,207.28 11,578.68 | 93,913.66 107,081.57 39,983.89 11,673.25 |                            |                          | 54,320.35 47,915.74   |                                                     | 33.12%   45.94%  | 3200.00 nöt<br>30gen.                                                                                        | 0,000.00 пр                                                                                                                                                    | e aus ben                                                                                                       |                                   |
| Innere<br>Priffion.               | \$125,000.00                                                                                                                   |                                         | - 1                           | 41,405.37                                  | 93,913.66                                |                            |                          | 66,006.87             |                                                     | ,33.12%          | viese Raffe &<br>Budget abge                                                                                 | ese Raffe \$20<br>Budget ab                                                                                                                                    | e dieser Ras                                                                                                    |                                   |
| Spnodal:<br>Iaffe.                | \$386,700.00                                                                                                                   | 00 100 01                               | 10,995.85                     | ) 205,922.31                               | 279,291.81                               |                            |                          | 84,363.33             |                                                     | 53.25%           | hr find für die                                                                                              | r find für di<br>murde non                                                                                                                                     | 0.00 ein, bi                                                                                                    | i                                 |
|                                   | Bubget für 1923   \$386,700.00 \$125,000.00 \$125,000.00 \$60,000.00 \$30,000.00                                               | Raffenbeftand am 31. Des<br>gember 1922 | Finnahme bom 1 Rannar         | bis jum 29. Cept. 1923 3) 205,922.31       | gum 29. Sept. 1923                       | Raffenbeftand am 29. Cept. | Raffenichufh am 29. Sent | 1923                  | Budgeteinnahme bis zum<br>29. Sept. 1923, nach Pro- | genten berechnet | 1) Fur biefes Jahr find für biefe Kaffe \$3200.00 nötig. bestand von \$1700.00 mutbe bom Budget abgegagen.   | 2) Für diefes Jahr find für diefe Kaffe \$200,000.00 nötig. Ein voraussichtli<br>bestand den \$50,000.00 murde nom Pubbet abaranen                             | 3) Schließt \$70,000.00 ein, Die Diefer Raffe aus ben Dividenden bes Concordia Pub-                             | Madae sanor Surren                |

### Inland.

Bas lefen unfere Christen? Diese Frage kam uns in ben Sinn, als uns ein gewisser statistischer Bericht in die Sände kam. Nach diesem Bericht, der im Western Christian Advocate erschien, kommt bei den Methodisten nur auf je vierzehn Kommunizierende ein wöchentliches Kirchenblatt, bei den Presbyterianern und Luthe= ranern eins auf je fiebzehn, bei den Campbelliten eins auf je neun, bei den Epistopalisten eins auf je vierundvierzig. Ist diese Statistik korrekt, so steht es in bezug auf alle diese Kirchengemeinschaften, was das Lesen von Kirchenblättern betrifft, recht traurig. Die meisten lesen die von ihren Gemeinschaften herausgegebenen Beitschriften nicht. Dies muffen wir auch bei uns beklagen. Seinen eigentlichen Grund hat das aber nicht in der Mangelhaf= tigkeit ber Kirchenblätter. Kirchenblätter wie alle andern Zeit= schriften tragen zwar auch den Stempel der Unvollkommenheit; aber das ist nicht der Grund, weshalb sie nicht gelesen werden. Der Grund liegt tiefer. Man lieft Kirchenblätter nicht, weil man auch die Bibel nicht mehr lieft; und man lieft die Bibel nicht, weil man gegen Gottes Bort und die eigene Seligkeit gleichgültig ge= worden ist. Der Zug der Zeit ist ein gottloser: man will Gott und alles, was Gottes ist, los werden. Gegen diesen hochmütigen und selbstgerechten Zeitgeift, in dem wir auch die Verachtung der Kirchenblätter begründet finden, ift aufs ernsteste zu warnen. Besonders muffen gerade auch Eltern darauf sehen, daß ihre Kinder Lefer der kirchlichen Zeitschriften werden. Unsere Spnode bietet allen eine wahrhaft überreiche Fülle von gutem, nütlichem und nötigem Lesestoff. Man sei dafür recht dankbar und verwerte ihn, ehe uns Gott wegen unferer Undankbarkeit folchen Segen wegnimmt. 3. X. M.

Eingebilbete und mahre Befehrung. über dies Thema berbreitet sich ein adventistisches Blatt. Da lesen wir unter anderm: "Es gibt viele, die da meinen, die Bekehrung bestünde in einem Gefühlsausbruch, der durch Erwedungsversammlungen herbeigeführt werde, und sie halten dafür, daß die Sinnesänderung, die in der Bekehrung vor sich geht, mit besonderen schauspielmäßigen (spectacular) Erscheinungen verbunden sein müsse. Aber ,der Ge= rechte wird seines Glaubens leben', Rom. 1, 17. Die Bekehrung ist Sache des Glaubens, nicht Sache des Gefühls. heißungen Christi sind sicherer als alle Gefühlsbeweise. Berheißungen bedürfen keiner Beweise, um ihre Bahrhaftigkeit zu erhärten. Sie sind die Worte dessen, der gesagt hat: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Borte werden nicht ber= gehen', Matth. 24, 35. Wie einst die Pharifäer, so fordern jest viele ein Zeichen, eine Erfahrung, ein Wunder, ehe sie glauben wollen. Allen diesen gilt das Wort Christi: "Ihr Heuchler! Des himmels Gestalt könnet ihr urteilen; könnet ihr benn nicht auch die Beichen dieser Beit urteilen? Diese bose und ehebrecherische Art sucht ein Beichen, und foll ihr kein Beichen gegeben werden benn das Zeichen des Propheten Jonas', Matth. 16, 3. 4."

Diese Darlegung des Wesens der Bekehrung stimmt mit der Beiligen Schrift und ift allen benjenigen gegenüber zu betonen, die ihre Seligkeit nicht allein auf Gottes Verheißungen im Evan= gelium, sondern auch auf die Gefühle ihres Herzens bauen wollen. Solche gibt es in jetiger Zeit sehr viele, und zu ihnen gehören nicht nur etwa die Holy Rollers und ihre Sinnesgenoffen, sondern alle methodistischen Seiligkeitsgemeinschaften (Holiness Churches), die in vielen Areisen unsers Landes unsere Gemeinden belästigen. Gegen sie alle ist auf Grund des Wortes Gottes festzuhalten: Wer die Hoffnung seiner Seligkeit nicht ganz allein auf die Enade Gottes in Christo sest, sondern sich auf seine Gefühle verläßt und barauf die Gewißheit seiner Bekehrung und seines Gnadenstandes baut, der ift nicht ein bekehrter Christ, sondern ein selbstgerechter Schwärmer, der mit Werken umgeht und durch Werke selig werden will. Gottes Verheifungen sind gewiß ja und Amen; und wer

biese Verheißungen im Glauben ergreift, der ist ein seliges Kind Gottes, "und ob sein Fleisch spräch" lauter Nein". (Lied 237, 12.) Dies müssen alle Christen ihrem ungläubigen Fleisch immersort vorhalten. J. T. M.

### Ausland.

Rachrichten aus Deutschland. P. A. Stallmann, der Borssitzende des Ausschusses für Innere Mission in Deutschland, sandte uns den nachfolgenden Bericht zu, der vielleicht manchem unserer Leser von Interesse sein dürfte. Deutschland bedarf unserer kräftigen Mithilse im Geistlichen sowohl wie im Leiblichen, und kurze und interessante Nachrichten dienen dazu, uns unsere hochwichtige Missionsaufgabe allezeit vor Augen zu halten. P. Stallmann schreibt:

"Leipzig. Die Gemeinbe in Leipzig hat im Interesse ber Mission in dieser Großstadt in einem größeren Vorort einen Raum für Gottesdienste, Sonntagsschule und Religionsunterricht ge= mietet. In diesem Raum, der etwa 250 Versonen Plat bietet, war bisher ein Lichtspieltheater (Kino), das sich aber wegen ge= ringen Besuchs nicht halten konnte. Die Gemeinde konnte die ganze Einrichtung des Kinos — 200 Klappsibe, Klavier, Kino= apparat und dergleichen — sehr vorteilhaft kaufen, weil ihr einige Freunde in Amerika die nötigen Mittel überlassen hatten. muß sie aber die Miete bezahlen, die infolge der furchtbaren Geld= entwertung ganz enorm gestiegen ist. Auch für ihren im Mittel= punkt der Stadt gelegenen, von dem Christlichen Verein Junger Männer (Y. M. C. A.) gemieteten Saal war der Mietszins be= beutend gesteigert worden. Etwa 800 Millionen Mark mußten am 1. Oktober gezahlt werden. Woher das Geld nehmen? Tag und Nacht ließ mir die Sache keine Ruhe. Zweimal war im Gottes= dienst darauf hingewiesen worden, daß die Gemeindeglieder die für September fälligen Beiträge möglichst sofort an den Raffierer abliefern möchten. Bangen Herzens fragte ich am Sonntag, ben 30. September, den Raffierer: "Wie wird's mit der Miete? Berben Sie morgen zahlen können?' Ruhig antwortete er mir: "Die Miete ist bezahlt, und hier ist weniastens ein Teil Ihres Gehalts für September.' Damit händigte er mir noch 800 Millionen ein. Wir hatten fürzlich Missionsfest und hatten die Ehre und Freude, Prof. D. Mezger in unserer Mitte zu haben. Ich glaube, daß die Opferwilligkeit meiner Gemeindeglieder, die keineswegs zu den Wohlhabenden gehören, auf das damals gehörte Wort zurück= zuführen ift. Gott allein sei die Ehre! Er helfe in Unaben weiter und erhalte uns den rechten Missionsgeistl

"Stuttgart. Wie in allen Großstädten Deutschlands, wo sich unsere Gemeinden befinden, werden auch in Stuttgart viele Arme und Notleidende, deren es jett in Deutschland unzählige gibt, durch die Freigebigkeit der lieben Glaubensgenossen in Amerika unterstütt. Dieses Liebeswerk hat einen gewaltigen Umfang angenommen, und manche Not konnte dadurch gelindert werden. Es ift aber die Absicht der lieben Spender, daß den Armen in Deutschland auch im Geistlichen geholfen werde. Darum suchen wir bei dem Verteilen der Liebesgaben auch im rechten Sinne zu missionieren. Dazu muffen aber die rechten Leute borhanden sein, die Zeit und Geschick haben, den Leuten nachzugehen, sie daheim aufzusuchen und mit ihnen über das eine, das not ist, zu reden. Da es dem Pastor unserer Stuttgarter Gemeinde an Beit fehlte, alle Leute aufzusuchen, deren Abressen ihm durch die Liebesgabenberteilung bekannt geworden waren, bat er zwei Stubenten unsers Seminars, ihm bei dieser Arbeit zu helfen. Da gerade Ferien waren, kamen die Studenten gern und lösten ihre Aufgabe mit Fleiß und Geschick. Daß am Missionsfest der Gemeinde am 23. September die Gottesdienste so aut besucht waren. war jedenfalls eine Folge dieser Arbeit, die zugleich eine ausge= zeichnete praktische übung für die angehenden Theologen bedeutet.

"Erzgebirge. Unsere erzgebirgische Parochie mit den Predigtpläßen Hartenstein, Neuwiese, Sibenstod, Sosa, Schönseld und Annaberg hat ihren Seelsorger verloren. P. J. Kutter hat sich aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen genötigt geschen, nach Amerika zurückzukehren. Durch seinen Weggang erleidet unsere Mission großen Schaden; denn wir haben den lieben Bruder als tüchtigen und geschickten Missionar sehr geschätzt. Gott helse, daß die Lücke bald wieder ausgefüllt werde und sein Werk einen gesegneten Fortgang nehmel"

In einem Privatbrief schreibt P. Stallmann: "Wir müssen hier in Deutschland eine schwere Zeit durchmachen, wie wir sie weder im noch nach dem Kriege erlebt haben. Zwar sind alle Nahrungsmittel vorhanden, aber die Preise sind so hoch, daß man ein ungeheures Einkommen haben muß, um nur einigermaßen leben zu können. Hat es je eine Zeit gegeben, wo die lieben Brüsder drüben sich unserer Not tatkräftig annehmen sollten, so ist es gerade die jetzige. Gerade jetzt aber scheinen die Gaben nicht so reichlich zu sließen, wenigstens haben wir nicht so reiche Sens dungen erhalten wie im Frühjahr, wo hier die Not nicht so groß war. Doch din ich überzeugt, daß die Brüder drüben tun werden, was sie können, wenn sie nur erst hören, wie es eigentlich hier steht." Diese Bitte wollen wir uns alle zu Herzen nehmen!

Ein Wort zum lutherifden Weltkonvent in Gifenach. Bom 19. bis zum 26. August tagte in der alten Lutherstadt Eisenach ein sogenannter Weltkonvent. Dem Bericht zufolge waren an die 150 Abgeordnete lutherischer oder sich lutherisch nennender Kirchen und Synoden auf dem Konbent vertreten, und Tausende von Be= suchern beteiligten sich an den dabei gehaltenen Gottesdiensten. Bei der Eröffnungsfeier am Sonntagabend, am 19. August, prebigte Präses Stub, der Vertreter der Vereinigten Nortvegischen Kirche unsers Landes. Den Vorsit führte der sächsische Landes= bischof D. Ihmels, und Ansprachen hielten unter anderm auch D. Anubel und D. Morehead, letterer der Leiter des von der Vereinigten Lutherischen Kirche in Europa betriebenen Wohltätigs keitswerkes. Alle Einzelheiten über den Konvent liegen uns nicht vor; doch möchten wir uns zu einem in einem Bechselblatt er= schienenen kurzen Bericht über den Konvent einige Bemerkungen erlauben.

In dem Bericht heißt es unter anderm: "Was ist bei dem Beltkonvent herausgekommen? Ich knüpfe an an ein Wort des Professors D. Bent, der es bei einer Debatte aussprach: "Die lutherische Kirche wird nun vor der Welt als eine Einheit da= stehen.' Ja, wir haben es in Gisenach nicht nur besprochen, son= bern wir dürfen es ohne übertreibung bekennen, wir haben die Einheit der lutherischen Kirche, die im einmütigen Bekenntnis zu ben Enadenmitteln nach Gottes Wort und Luthers Lehr' besteht - wir haben diese Einheit erlebt. Auf eine Einheit im Sinne Roms kann es uns nicht ankommen; äußere Machtentfaltung hat die Kirche des reinen Worts nie gesucht. Aber wenn wir einig sind in unserm guten Bekenntnis, dann bilden wir allerdings eine Macht, mit der auch die Welt rechnen muß. Und diese Einheit und Einmütigkeit ist in einer Kraft zum Ausbruck gekommen, daß wir gar nicht dankbar genug fein können für die damit gegebene Glau= bensstärfung. Die Tage von Gifenach durfen wir getroft dem zur Seite stellen, was einst im Jahre 1530 in Augsburg geschah. Aber nicht nur in den Grundfätzen wußten wir uns eins, fondern ebenso haben wir uns die Hände zu treuer Arbeit gereicht. Um nun aber auch nach außen unserer festgefügten inneren Einiafeit und Einheit einen außerlich erkennbaren Ausbruck zu berleihen, ist noch ein engerer Ausschuß, ein Kontinuationskomitee, eingesett. Diesem liegt es ob, den nächsten Weltkonbent borzubereiten, in Diasporas und Missionsarbeit zu kraftvoller Arbeit anzuregen und, sobald es besondere Ereignisse fordern, im Interesse und im Ramen des gesamten Luthertums zu handeln. . . . Wir Lutheraner sind tatsächlich näher zusammengerückt. Mit Shren tragen wir wieder ben schönen Ramen Augsburgische Konfessionsberwandte'. Damit berühren wir etwas, was uns in Eisenach besonders wohlgetan hat und was in allen Berichten be= sonders hervorgehoben werden sollte; wir meinen den herzlichen, brüderlichen Verkehr unter den Teilnehmern. Wir haben nicht nur gearbeitet und Vorträge gehört, sondern haben Stunden und Tage der Gemeinschaft genossen, die uns ungemein erquickt haben. . . . Die zum Teil viel Zeit erforderlichen Debatten blie= ben frei von Streit und Rleinlichkeit. Ein lebensvoller Geift des Glaubens und wahrer Liebe erhielt den Weltkonvent von Anfang bis zu Ende auf einer Höhe, die uns zu rückhaltlosem Loben und Danken zwingt. "Der Herr hat Großes an uns getan, des find wir fröhlich."

In dieses Loben und Danken können bekenntnistreue Luthes raner nicht miteinstimmen. Hätte den Weltkonvent wirklich "ein lebensvoller Geist des Glaubens" beseelt, dann hätten die verschiedenen Vertreter und Teilnehmer nicht einen so "herzlichen, brüderlichen Verkehr" pflegen können. Dann hätte der "lebenssvolle Geist des Glaubens" die Frage aufgeworfen: Sind wir uns auch "in unserm guten Bekenntnis" einig? Bekennen wir uns auch wirklich zu "den Enadenmitteln nach Gottes Wort und

Luthers Lehr'"? Bei Behandlung dieser Fragen wären "die Debatten nicht frei geblieben von Streit", und der Streit hätte nicht Kleinigkeiten berührt, sondern die Zentrallehren der Heiligen Schrift, nämlich die Lehren von der Eingebung der Heiligen Schrift, von der stellvertretenden Genugtuung Christi, von der Kirche, von den Enadenmitteln, von der Stellung zu denen, die wohl Luthers Namen tragen, aber nicht seine Lehre führen und bekennen. Dann hätte sich ein Ihmels über die Verbalinspiration verbreiten müssen, ein Stud über seine unionistische Gesinnung und sonstige amerikanische Vertreter über ihre Stellung zu den Sekten und den Freimaurern. Dann wäre zutage getreten, daß die auf dem Konvent versammelten Vertreter zum großen Teil von der Stellung Luthers falschen Lehren und Lehrern gegenüber absgesallen sind.

Man täusche sich nicht! Man rede nicht von Einheit, wo keine Einheit besteht! Wo eine Einheit über Gottes Wort hinaus zurechtkommt, da ist sie in Wahrheit die allerschlimmste Uneinigskeit, ein Haus auf Sand gebaut. Eine solche Einheit bringt nur Schaden, indem sie Gottes Wort beiseitetet, geringschätzt und unterdrückt. Wäre der Weltkonvent in Eisenach zu dem Resultat gelangt: "Wir legen alle falsche Lehre beiseite und bekennen uns von nun an in Lehre und Krazis zu allen Lehren der Heisligen Schrift, wie sie in den Bekenntnisschriften zum Ausdruck gesbracht sind", so könnte man sich über den Konvent freuen. Daß



Unfere Concordia in St. Paul, Minn. — Bild be

ein solches Resultat erreicht worden ist, wird nicht berichtet. Ein klarer, heller Posaunenton ist nicht gehört worden. Die Gelegens heit war da; man hat sie aber vorübergehen lassen. Das beweist der uns vorliegende Bericht. J. T. M.

Bibelverbrennung in Rom. Wie der "Apologete", das offisielle Organ der deutschen Methodisten unsers Landes, berichtet, wurden vor kurzem auf einem öffentlichen Platz in Kom unter der Aufsicht und dem Segen eines römisch-katholischen Bischofs protestantische Vibeln als unsittliche Literatur verbrannt. Diese Handlung wurde von einem Abgeordneten der Regierung in einer öffentlichen Rede gepriesen, nachdem er kurz zuvor im italienischen Parlament die Verbannung der Methodisten aus Kom gefordert hatte. Vischof Blake von Paris, der auf dies Ereignis hintweist, erklärte, daß, soviel er wisse, derartiges selbst in Moskau trotz der dortigen Herrschaft der Kommunisten noch nicht vorgekommen sei, und daß ohne allen Zweisel gegenwärtig in Rußland ein größeres Maß religiöser Duldsamkeit herrsche als im katholischen Europa.

Heist es in dem bekannten Reformationslied: "Und steur' des Papsts und Türken Mord!" so geschieht dem Papst damit kein Unrecht. Es war daher auch nicht nötig, diese Worte in der engslischen übersehung zu verändern. Der Papst steht wirklich mit dem Türken auf einer und derselben Stuse. Von den beiden ist aber der Papst der unehrlichere. Er gibt vor, ein Christ zu sein, obwohl er keiner ist, während der Türke aufrichtig erklärt, daß er

kein Chrift, sondern ein Wohammedaner ist. Beide, Papft wie Türke, hassen Christum und lehren die Seligkeit der Menschen durch Werke. Beide haben auch die wahren Christen, die allein aus Gnaden durch Christum selig werden, auss ditterste verfolgt. Die Heilige Schrift aber hat, soweit wir wissen, aus Hab und Versfolgungswut gegen Christum nur der Papft öffentlich verbrannt. Daß er es noch heute tut, two immer er Gelegenheit dazu hat, zeigt eben, daß sich das Papstum nicht, wie etliche meinen, gebessert hat. Wir singen noch immer mit Recht: "Und steur' des Papsts und Türken Word!"

# Gott lenkt alles zum beften.

Vor einiger Zeit las ich im "Lutheraner" von einer bedeustungsvollen Zugverspätung, und daß die Beteiligten Gott von Herzen dankten, daß sie den Zug versäumt hatten. Hierbei wurde ich an ein eigenes Erlebnis aus jüngster Zeit erinnert, das ich Gott zu Ehren und den Lesern zu Nut und Frommen erzähslen will.

"Unser Junge hatte sich eine Blutvergiftung im Gesicht zusgezogen. Ich fuhr mit dem Fahrrad nach X.; in anderthalb Stunden war ich dort. Der Arzt, den ich um Rat befragte, sagte mir ohne weiteres: "Der Junge muß sofort hierher ins Kranken»



Professoren und Studenten und des Lehrgebäudes.

e, die fich für den Dienst in der Kirche vorbereiten. Man denke sich nun, was für eine große Schar uns vor Augen geführt würde, wenn man 11. Ja, das ist wahr. Dies Gebäude ist erst vor einigen Jahren gebaut worden und ist das beste Gebäude unserer Anstalt in St. Haul. 111. Sie können bequem nur 150 Schüler beherbergen, nicht 200 und mehr. haus, damit ein Einschnitt gemacht werde. Säumen Sie ja nicht! Wenn es möglich ift, bringen Sie ihn noch heute." Mit schweren Gedanken fuhr ich um drei Uhr wieder fort, willens, dem Rate des Arztes zu folgen, um das Leben unsers Kindes zu retten. In anderthalb Stunden hoffte ich wieder zu Hause zu sein. Dann würden wir noch Zeit haben, den Jungen zur nächsten Bahnstation zu bringen. Aber Gott wollte es anders. Ich hatte X. noch nicht lange verlassen, da sette ein heftiges Unwetter ein: Gegenwind mit starkem Regen und Schnee. Ich war baber gezwungen, die Geschwindigkeit des Fahrrades zu vermindern, um einen bosen Sturz zu vermeiden. Fast wollte mich die Ungeduld in dem Un= wetter übermannen. Die unter diesen Umständen früher hereinbrechende Dunkelheit zwang mich schlieklich, ganz langsam zu fahren, und viel zu spät kam ich nach Hause, um den Jungen an dem Abend noch nach X. ins Krankenhaus schaffen zu können. Wir waren also gezwungen, bis zum nächsten Morgen zu warten, und mußten Gott walten laffen. Ein einfaches Hausmittel brauchten wir, und vor allen Dingen nahmen wir in Gemeinschaft mit ans bern Christen unsere Zuslucht zu dem Universalmittel in der Not: wir beteten. Der Erfolg war ganz überraschend: Der Junge schlief die ganze Nacht ruhig, und am andern Morgen war die Ge= schwulft schon merklich zurückgegangen; wir saben sogleich, daß eine überführung ins Krankenhaus nicht mehr nötig sei. etlichen Tagen konnte der Junge wieder zur Schule geben. hatten wieder erkannt, daß unser Gott noch heute Bunder tut. Aber wir wußten nun auch, warum gerade in jenen Stunden das Unwetter hatte einsetzen muffen: wir sollten unser Kind zu Hause behalten, es sollte nicht unter das Messer des Arztes, und vor großen Unkosten blieben wir so in dieser teuren Zeit bewahrt.

So führt unser weiser Vater im Himmel alles wohl. Auch über widriges Wetter sollen wir nicht murren. Es ist in allem Mißgeschick ein Segen. Was wir hier nicht erkennen, das wird uns einst das helle Licht der Ewigkeit offenbaren. Darum:

Ihn, ihn lag tun und walten, Er ift ein weifer Fürst Und wird sich so verhalten, Dag bu bich wundern wirft.

(Freikirche.)

# Luther als Arankenseelsorger.

"Wenn D. Martin Luther irgend zu einem Kranken kam, den er in seiner Leibesschwachheit besuchte, so redete er ganz freundlich mit ihm, neigte sich auch sofort zu ihm und fragte erstlich von seiner Krankheit, was ihm fehle, und wie lange er wäre schwach gewesen, was er für einen Arzt gebraucht hätte, und was man ihm für Arznei gegeben hätte. Danach fing er an zu reden: ob er in dieser Leibesschwachheit auch wäre geduldig gegen Gott gewesen. Benn er nun erfahren hatte, wie sich der Kranke in seiner Leibes= schwachheit gehalten hätte und wie er gegen Gott gefinnt sei, daß er seine Krankheit geduldig leiden und tragen wolle, weil Gott sie ihm aus gnädigem und väterlichem Willen hätte zugeschickt, und daß er diese Heimsuchung mit seinen Sünden wohl verdient hätte, und er bereit wäre, willig zu sterben, wenn es Gott also gefiele, so hat er darauf angefangen, hoch zu loben solch christlichen Vorsat und Willen als ein Werk des Heiligen Geistes, der solches in ihm wirke. Und hat gerühmt, daß es eine große Wohltat Gottes sei, wenn einer in diesem Leben Gottes wahrhaftige Erkenntnis erlangt habe und an ACfum Christum, unsern einigen Beiland. glaube und seinen Willen in Gottes Willen ergeben könne; hat ihn dann vermahnt, in foldem Glauben durch Silfe des Seiligen Geiftes beständig zu verharren, und sich erboten, für den Kranken fleißig zu Gott zu bitten.

"Haben darauf die Kranken nun ihm, D. Luther, gedankt und angezeigt, sie könnten's um ihn nicht verdienen, daß er sie besucht

hätte, da hat der Doktor pflegen zu antworten: es sei solches sein Amt und seine Pflicht, und es sei ohne Not, daß sie ihm dasür dankten. Und hat sie getröstet, daß sie sich wohl gehaben sollten und nicht fürchten, denn Gott wäre ihr gnädiger Gott und Vater; des hätte er ihnen zur Versicherung gute Siegel und Vriese gesgeben, nämlich sein Wort und Sakrament, und auf daß wir arme Sünder vom Teusel und von der Hölle erlöset würden, so habe sich der Sohn Gottes selbst für uns willig in den Tod gegeben und uns mit Gott versöhnt."

# Luther und die Rinder.

Ein hervorstechender Zug an Luther und der Reformation ist die Freude an Kindern. Darüber ließe sich viel sagen. Wir wollen nur einige Stude nennen. Luther bekennt zum Beispiel einmal in den Tischreden seine Angst, kinderloß zu bleiben, als der Erstgeborne auf sich warten ließ. Kinderlosigkeit wünschen, ist ihm "gegen die Natur, viel weniger fromm und heilig", ja, "eine mehr als barbarische Unmenschlichkeit", und die Kirchenväter erhalten darob einen Tadel. Ein andermal fagt er: "Je mehr Kinder, je größer Glüd" und: ". Seid fruchtbar und mehret euchl' das ist die goldene Krone, welche alle frommen Sheleute auf dem Haupte tragen." Das lutherische Lebensideal berkörpert sich in dem kinderreichen, liebreich forgenden, Gott vertrauenden Haus= vater. Der ganze Kleine Katechismus ift für einen folchen ge= schrieben. Man denke nur an die Worte: "Haus und Hof, Weib und Kind, üder, Bieh und alle Güter." An die Stelle der welt= entrudenden Kirchenwerke des Papfttums mit ihren einschläfernden Wirkungen treten die nüchternen, aber gefunden Werke des Alltags, die "Hauswerke", wie sie zu jener Zeit genannt wurden, und beren innerer Glanz ichon bamals nicht jedermann zugänglich war. Luther ist der erste deutsche Hausvater, in dessen Kinder= stube wir wirklich heimisch find. Er ift es auch, der den Kindern zu ihrem höchsten Fest, zu Weihnachten, das schönste Lied geschenkt hat: "Vom Himmel hoch, da komm' ich her." Die Tischreden mit ihren feinen Beobachtungen des kindlichen Tuns und Treibens sind etwas ganz Neues in der Geschichte der Menschheit.

(Neue Kirchliche Zeitschrift 32, 117.)

# Bibelverbreitung zur Reformationszeit.

Welch ein Eifer im Zeitalter der Reformation vorhanden war, die deutsche Bibel in der übersehung Luthers dem Christenvolke darzubieten, zeigt ein Verzeichnis der Vibeldrucke, das der beutschen Bibel in der berühmten Weimarer Ausgabe der Werke Luthers beigegeben ist. In den Jahren 1522, als zum erstenmal Luthers Neues Testament erschien, dis 1546, dem Todesjahr Luthers, sind nicht weniger als 380 Ausgaben der Bibel oder ihrer Teile erschienen. Davon sind allein 80 in Wittenberg, dem Wohnorte Luthers, gedruckt worden. Mit welchem Eiser und mit welch
herzlichem Verlangen muß auch damals die Bibel aufgenommen
worden sein, daß so viele Ausgaben Abnehmer fanden!

# Luthers Bibelübersetzung.

Der vor einigen Jahren verstorbene amerikanische Professor Learned von der Pennsylvania-Universität in Philadelphia urteilt über die deutsche Bibel: "Es gibt keine Sprache in der ganzen Welt, welche so herrlich schön die Bibel übersetzt enthält als die deutsche Sprache. Das kostbarste deutsche Literaturwerk, das weder vor= noch nacher übertroffen worden ist, ist die übersetzung der Bibel durch D. Martin Luther,"

# Die Bibel in römischen Säusern.

Rom erhebt öfters den Anspruch, namentlich in unserer Zeit, daß es nicht mehr bibelfeindlich, sondern bibelfreundlich sei. Dem= gegenüber bersichert Joseph Leute, ein ehemaliger katholischer Pfarrer, in seiner Schrift "Im Banne Roms" aus seinen eigenen amtlichen Erfahrungen heraus: "In keinem einzigen Saufe in allen Pfarreien, die ich kennen lernte, war auch nur eine Familie im Besitze der Heiligen Schrift, nicht einmal des Neuen Testa= ments."

# Neue Drucksachen.

Alle an diefer Stelle angezeigten Bücher, Musitalien, Bilber usw. tönnen burch bas Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., zu ben beigefügten Breifen bezogen merben. Wo eine andere Bezugsquelle angegeben wirb, wolle man, bitte, bemerten, ob zu besorgen, falls nicht vorrätig.

Woman Suffrage in the Church. An opinion rendered by W. H. T. Dau. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 16 Seiten 6×9. Preis: 10 Sts.

Eine gründliche und wertvolle Erörterung der in der Gegenwart so viel verhandelten Frage über das Stimmrecht der Frauen in der Rirche. Wer sich mit dieser Sache zu befassen hat, wird wohl tun, dieses Gutachten, das auf eine Bitte hin abgegeben wurde, zu lesen und zu erwägen.

Enchiridion o Catecismo Menor del Dr. Martin Lutero y Una Guia Concisa para La Instruccion en la Doctrina Cristiana, Buenos Aires. 1923. 39 Sciten 5×7.

Zwar habe ich dies Büchlein nicht gelesen, könnte es auch, wenigstens nicht fliegenb, lefen, trage aber tropbem nicht bas geringfte Bebenten, es au empfehlen, wo immer man es gebrauchen tann. Es ift nämlich nichts anderes als Luthers Rleiner Ratechismus in spanischer Sprache und im Anschluß daran P. F. H. Selles turger Unterricht für Erwachsene. Die itberfegung hat unfer P. Rramer in Buenos Aires, Argentinien, beforgt. Das Buchlein ift wichtig für unsere subameritanische Mission, fann aber wohl auch hier und ba in unfern Subftaaten und in Megito gute Dienfte leiften.

Bom Parabiefe nach Bethlehem. From Bethlehem to Paradise. Deutscher ind Beihragen.

Deutscher Gehren Beihragen.

Jusammengestellt von J. Eies schen Gehren.

Auf den , Lehrer. Northwestern Publishing House, Milwaukee, Wis. 22 Seiten 6×8. Preis: 6 Ets., das Dußend 60 Ets., das Sundert \$4.00.

Eine neue, gut aufgebaute Weihnachtsliturgie, bei ber beibe Sprachen berudsichtigt werben und in ber bie alten und befannten, aber auch bas eine und andere neue oder weniger befannte Weihnachtslied mit Roten bargeboten wirb.

Choice Morsels. Gathered by W. G. Polack. Being a collection of anecdotes, illustrations, quotations, poems, and sayings for the use of the preacher, parochial school teacher, Sunday-school worker, Bible class leader, and public speakers generally. With blank pages added for additional notes and memorandums of personal experiences. Rudolph Volkening, St. Louis, Mo. 1923. 214 Seiten 5½×8, in Leinwand mit Golbtitel gebunden. Auch zu beziehen vom Concordia Publishing House, St. Louis, Mo.

Der Titel bezeichnet den Inhalt und ben 3med diejes gut ausgeftatteten Buches. Aus ben verichiebenften Funborten hat ber herausgeber besselben fleißig und geschiett gesammelt. Mit rechter Auswahl und Beschräntung gebraucht, wird das Buch Lehrern und Paftoren gute Dienste leiften können, namentlich beim Unterricht.

Schwartz, the Apostle to India. By C. B. Gohdes, Litt. D. Lutheran Book Concern, Columbus, O. 190 Seiten 5×7, in Leinwand mit Müden= und Dedelfitel gebunden. Preis: 50 Cts. Zu beziehen vom Concordia Publishing House, St. Louis, Mo.

Eine der lutherischen Jugend Amerikas gewidmete Lebensbeschreibung des großen lutherischen Geidenmissionars Christian Friedrich Schwark. Im Jahre 1750 tam dieser mit zwei andern Kandidaten in Indien an und hat fast ein halbes Jahrhundert, bis zu seinem im Jahre 1798 erfolgten Tode, in großem Segen und mit reichem Erfolg als Missionar dort gearbeitet. Der einfache Mann "im altmodischen Rod" nahm bei hoch und niedrig, unter Chriften, Beiden und Mohammedanern, eine fo geachtete Stellung ein, daß er ber "Rönigspriester von Tanjore" — er wirfte die letten fünfundzwanzig Jahre seines Lebens in dieser alten indischen Krönungs= und Königsstadt genannt wurde, unter welchem Ramen er jett noch befannt ift. In einem gemiffen Sinne find wir mit unserer indischen Miffion in die besonders von Schwary geforberte alte Halleiche Lamulenmiffion eingetreten.

Leo's Whaling Voyage. By F. Hoffman and Mary E. Ireland. 127 Seiten 41/2×7

Winter Roses. By Agnes Vollmar. 151 Seiten 41/2×7.

Elsa's Mission Contribution and Three Other Missionary Stories. 128 Seiten 4½×7. Alle in Pappband gebunden mit Decestites. Beim Augustana Book Concern, Rock Island, Ill., erschienen zum Preise bon je 30 Cts.

Rr. 1 enthält eine Ergählung, Rr. 2 zwei Ergählungen, Rr. 3 bier Er= gablungen, alle für die Jugend bestimmt, jum Teil aus bem Deutschen ber bekannten Jugendschriftsteller Franz hoffmann und Agnes Bollmar überfest, alle in gefälliger Ausstattung und zu annehmbarem Preis.

Lift Up Your Heads! (Hoch tut euch auf, ihr Tore der Welt!)
For male chorus. Composed and published by G. C. Albert
Kaeppel, Concordia Teachers' College, River Forest, Ill. 2 Setten 7×10. Preis: 20 Cts., bas Dugend \$1.80.

Holy, Holy, (Heilig, heilig, heilig.) For male chorus. Composed and published by G. C. A. Kaeppel, Concordia Teachers' College, River Forest, Ill. 3 Seiten 7×10. Breiß: 25 Cts., bas Dukend \$2.40.

3mei Chorftude für Mannerchor, die bei irgendeiner festlichen Gelegen= heit gefungen werden tonnen. Deutscher und englischer Text.

### Ordinationen und Ginführungen.

Im Auftrag des betreffenden Diftrittsprafes wurde ordiniert:

Am 10. Sonnt. n. Trin.: Ranb. F. Sabide in ber Rontorbiatirche ju Chicago, Ja., unter Affifteng P. R. Reintes von P. A. E. Reinte.

3m Auftrag ber betreffenben Diftrittsprafibes murben ordiniert und ein-

Am 11. Sonnt. n. Trin.: Kand. P. Burgdorf in Grand Rapids

und Cohaffet, Minn., von P. S. E. Klintenberg. Um 13. Sonnt. n. Trin.: Rand. B. Schreiner in Guhmore, Otla., von P. 28. F. hilft. - Rand. D. C. hennig ju Grandfielb,

Otta., von P. B. Kaiser.
Am 14. Sonnt. n. Trin.: Kanb. W. A. Zem te in der St. Matsthäußgemeinde zu Rapoleon, R. Dat., und in der Treieinigkeitsgemeinde ju Ring, R. Dat., von P. A. J. Sorn.

Am 16. Sonnt. n. Trin.: Rand. E. G. Claus in ber Friedens= gemeinde zu Barney, R. Dat., von P. P. T. hind.

Am 18. Sonnt. n. Trin.: Rand. B. Sartner in der Kontordia-gemeinde zu Stoneham, Colo., von P. D. R. Genfel. — Rand. A. Ruff in der Parochie Loraine, Ter., von P. A. J. F. Meier.

3m Auftrag der betreffenden Diftrittsprafides wurden eingeführt:

### A. Paftoren:

Am 15. Sonnt. n. Trin.: P. &. C. Schred in ber Zionsgemeinbe zu Bindneyville, Jil., von P. F. Schneiber. — P. F. A. Miller in ber St. Johannisgemeinbe zu Roblin, Man., Can., und in ber Gemeinbe zu Grandview, Man., Can., von P. A. Erthal.

Am 18. Sonnt. n. Trin.: P. E. Blig in Logan und Sugar Grove, O.,

bon P. C. A. Raumeher.

Um 19. Connt. n. Trin .: P. G. Werning in Blair, Rebr., unter Uffifteng ber PP. B. E. Comann und Q. Ader bon P. G. B. Bolter. — P. B. Mengel in ber Dreieinigfeitsgemeinde zu Corbelia, Cal., von P. B. Menzel in der Dreieinigfeitsgemeinde zu Cordelia, Cal., von P. G. Mieger. — P. O. H. H man n in der St. Johannisgemeinde zu Battle Creek, Jowa, unter Affisenz der PP. A. Amstein, H. Schwent und C. Gottberg von P. J. D. Hrefen. — P. J. Stein meher in der St. Paulusgemeinde zu Pipestone, Minn., unter Afsstenz der PP. H. Am End und P. Pötte von P. J. Bulow. — P. P. Succop in Hamlin, N. P., unter Afsstenz der PP. D. H. Hometer, H. Wiltenz, W. Oldach, W. Strothmann, W. Labrenz, C. Pödler und C. Behnke von P. em. G. Wiltstäuser Mühlhäufer.

Um 20. Sonnt. n. Trin.: P. J. Bertram in der St. Paulussgemeinde zu Fort Dodge, Jowa, unter Affiftenz der PP. Th. Stephan und M. Zagel von P. H. C. Köpte. — P. A. C. Klammer in der St. Jos hannisgemeinde zu Good Thunder, Minn., von P. B. E. Schröber. — P. E. J. Friedrich in der St. Paulusgemeinde zu Cleveland, D., von P. B. Schwan.

Am 11. Sonnt. n. Trin.: Lehrer F. Wagner in ber St. Paulus= gemeinde zu Freeman, S. Dat., von P. G. H. Steffen. Am 12. Sonnt. n. Trin.: Lehrer M. E. Lorenz in ber St. Lutas= gemeinde zu St. Louis, Mo., unter Assistenz P. E. F. Müllers von P. E. Düber.

Am 17. Sonnt. n. Trin.: Lehrer 2B. F. Rühle in ber Zionsgemeinde ju Chons, Ju., bon P. M. Ridel.

Am 20. Sonnt. n. Trin.: Lehrer B. A. Rürnberg in ber St. Betrigemeinde ju Bonifacius, Minn., bon P. B. Bed.



Herausgegeben von der Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ghio u. a. Staaten. Redigiert von dem Lehrerkollegium des theologischen Seminars in St. Louis.

Published biweekly by Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. Subscription price, \$1.25 per annum, payable strictly in advance.

Entered as second-class matter at the Post Office at St. Louis, Mo., under the Act of March 3, 1879.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 5, 1918.

79. Jahrgang.

St. Jouis, Mo., den 13. November 1923.

Mr. 23.

# "D SErr, hilf! O SErr, lag wohl gelingen!"



D. F. Pfotenhauer.

1 Chron. 30 wird uns berichtet, wie die Kinder Israel unter David den Bau des Tempels vorbereiteten und für die nötigen Mittel sorgten. Nicht nur wurde das Schathaus des Landes geöffnet, sondern auch die einzelnen Israeliten steuerten von ihrem Privatvermögen reichlich dazu bei. Diese Sammlung gesichah freiwillig und fröhlich.

Der König David ging seinem Volke mit gutem Beispiel voran. Aus Wohlgefallen am Hause seines Gottes steuerte er von eigenem Gute bei "dreitausend Zentner Goldes von Ophir und siebentausend Zentner lauteren Silbers". Dann richtete er an alle eine freundliche Aufforderung, auch freiwillig beizutragen. Zuerst trateni hierauf hervor die Fürsten und Begüterten unter Israel und brachten fürstliche und ansehnliche Geschenke. "Sie gaben zum Amt im Hause Gottes fünstausend Zentner Goldes und zehntausend Gülden und zehntausend Zentner Silbers, achtzehntausend Zentner Erzes und hunzberttausend Zentner Eisens. Und bei welchem Steine funden wurden, die gaben sie zum Schatz des Hause des Hause des Hause des Kauses des

folgte das Volk, einer nach dem andern. Ein jeder beteiligte sich daran freiwillig und von ganzem Herzen. Und als die Sammlung vollendet und so reichlich ausgefallen war, da stellte sich nicht etwa ob der großen Summe Unwille ein oder Stolz und Hoffart, sondern das Volk gab allen Ruhm und Preis seinem Gotte und dankte ihm, daß er ihnen die Mittel gegeben und ihre Herzen willig gemacht hatte.

Diese Gesinnung zeigte sich in dem Gebet, das David am Abend des Kollektentages vor der ganzen Gemeinde laut betete: "Gelobet seiest du, HErr, Gott Jsraels, unsers Vaters, ewiglich! Dir gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein ist das Reich, und du bist erhöhet über alles zum Obersten. Dein ist Reichtum und Ehre vor dir; du herrschest über alles; in beiner Hand stehet Kraft und Macht; in beiner Hand stehet es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, daß wir sollten vermögen Kraft, freiwillig zu geben, wie dies gehet? Denn von dir ist's alles kommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Denn wir sind Fremblinge und Gäste vor dir wie unsere Bäter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten, und ist kein Aufhalten. HErr. unser Gott, alle dieser Haufe, den wir geschickt haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand kommen, und ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, daß du das Herz prüfest, und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jett mit Freuden gesehen dein Bolk, das hie vorhanden ist, daß es dir freiwillig gegeben hat. Herr, Gott unserer Väter, Abrahams, Fjaaks und Fraels, bewahre ewiglich solchen Sinn und Gedanken im Herzen deines Volks und schieke ihre Herzen zu dir!"

Der Tempelbau zu Jerusalem war ein Borbild des Baues des neutestamentlichen Tempels, der heiligen christlichen Kirche, die nicht aus toten Steinen besteht, sondern aus lebendigen Steinen, nämlich aus all den Menschen, die durch das Evangelium bekehrt und dadurch eingesügt werden in diesen wunderbaren unsichtbaren Tempel, da Jesus Christus der Eckstein ist. Wie nun die Kinder Israel im Alten Testament willig und fröhlich bei dem Bau des Tempels in Jerusalem halfen, so sollen wir Gläubigen des Neuen Testaments mit seliger Lust an dem Tempel des Neuen Testaments bauen.

Soll dieser Tempel errichtet werden, so ist vor allen Dingen nötig, daß Prediger und Lehrer ausgebildet werden, die durch die Predigt des Evangeliums die Steine für den Bau sammeln und sie einfügen. Wer deswegen mithelsen will, daß dieser Bau wächst und vollendet wird, der kann das nicht besser tun, als daß er dafür sorgt, daß Prediger- und Lehrerseminare grünen und blühen und aus ihnen recht viele Boten des Evangeliums hervorgehen. Eph. 4, 11. 12 lesen wir: "Er [Christus] hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hicke aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten werden zum Werk des Amts, dadurch der Leib Christi erbauet werde."

Unsere teure Missourispnode, zu der auch du, mein lieber Christ, gehörst, hat fünfzehn Lehranstalten. Sie alle dienen dem Bau des neutestamentlichen Tempels. In diesem Monat wollen wir nun in allen unsern Gemeinden eine große Kollekte erheben, damit wir Raum schaffen für unsere große Schar Schüler und Studenten. O möchte der HErr durch seinen Beiligen Geist den 25. November zu einem ähnlichen Tage für unsere Synode sich gestalten lassen, wie einst jener Tag in Israel es war, als man für den Tempel in Jerusalem sammelte! Möchten wir doch alle, groß und klein, jung und alt, uns an dieser Kollekte beteiligen, und zwar willig und fröhlich, aus Liebe zu Gott, der uns mit leiblichen und geistlichen Gütern so reichlich beschenkt hat! Möchten doch auch die Reichen und Begüterten in unserer Mitte nach dem Vorbilde der Fürsten in Israel große und ansehnliche Beiträge bringen von den Gütern, die ihr Gott ihnen gegeben hat!

Laßt uns, teure Brüder und Schwestern, Gott alle fleißig um das Gelingen dieses edlen Werkes anrufen und uns alle dazu reizen und locken! "Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unsere Hände bei uns; ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern!" Amen.

F. Pfetubaur

## Rönnen wir es?

Wir haben uns in Gottes Namen borgenommen, \$3,850,000 für unsere Lehranstalten zu kollektieren. So etwas hat unsere Synode noch nie unternommen. Früher wurden höchstens \$300,000 für den Zeitraum von drei Jahren bewilligt. Auf der vorletzen Synode wurden zwar \$1,500,000 bewilligt, aber auch diese Summe ist nicht annähernd so viel, wie wir jetzt kollektieren wollen. Daß die Not unserer Lehranstalten die große bewilligte Summe erfordert, daran kann der nicht zweiseln, der die Verhältnisse kennt. Wir wollen nicht mehr bauen, als wir nötig haben.

Aber können wir die dafür nötige Summe ausbringen? Ein jeder soll ja geben, nachdem er hat, und nicht, nachdem er nicht hat. So sagt der Apostel. Hab en wir also das nötige Geld, so daß wir es auch geben können? Das ist die Frage.

### Wir find nicht arm.

Als einst zur Zeit des Propheten Saggai die Leute meinten, sie könnten des HErrn Haus nicht bauen, da ließ ihnen Gott sagen: "Aber eure Zeit ist da, daß ihr in getäfelten Häusern wohnet, und dies Saus muß wüste stehen?" Saga. 1. 4. Mangelte es bei jenen Leuten nicht am Geld, wenn sie ihre eigenen Häuser schön bauen und einrichten wollten, dann — so sagte der Herr — hatten sie auch Geld, des Kerrn Saus zu bauen. So ist es doch auch unter uns. Die große Mehrzahl unserer Christen sind doch nicht arme Leute. Sie haben guten Berdienst, wohnen in schönen Häusern, schaffen sich allerlei an, kleiden sich gut, sparen sich nichts am Munde ab. ja. geben auch Geld aus für Sachen, die sie nicht geradezu nötig haben. Nun, das alles dürfen sie tun, wenn sie das Geld dazu haben. Können sie das aber, dann können sie auch das Geld darreichen, das Gott für sein Reich nötig hat. Ja, manche unter uns haben sich schon eine ganz beträchtliche Summe Geldes erspart, manche sind erfolgreiche Geschäftsleute oder Farmer; ja, auch die Reichen fehlen nicht unter uns.

# Die eigentliche Frage.

Die eigentliche Frage bei der bevorstehenden Kollekte ist nicht: Können wir? sondern: Wollen wir? Am 25. November soll ja in allen Gemeinden der Synode jedes kommunizierende Gemeindeglied — Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen — besucht und gefragt werden, wiediel ein jeder für die Baukollekte unserer Synode zwei Jahre lang monaklich zu geben gesonnen ist. Feder wird dann doch etwas geben wollen. Unsere Synode besteht ja aus Christen, und Christen wollen ihrem Heiland auch mit ihrem Gelde dienen.

Ein Glied unserer Synode hat bereits versprochen, \$87,000 zu geben. Damit will er der Synode die neue Bibliothek für ihr Seminar in St. Louis bauen. Gott segne ihn! Wir haben aber noch mehr Leute in der Synode, die eine ähnliche Summe geben könnten. Möge doch Gott es ihnen ins Herz geben, ihm ihre Liebe zu erweisen! Er gibt ihnen jetzt dazu eine besonders herrliche Gelegenheit. Besser könnten sie ihren Reichtum nicht anlegen.

Eine Anzahl Christen unserer Synode haben schon versprochen, größere Summen zu geben: \$10,000, \$5,000. Gewiß

# Unser Concordia = Seminar in St. Louis.



D. F. Bieper.

Unsere Anstalt ist eine theologische. Ihr Zweck ist, junge Männer für den Dienst im öffentlichen Predigtamt auszurüsten. Es gibt in der Welt und besonders auch in unserm Lande viele theologische Anstalten. Aber nicht alle entsprechen, im Lichte des Wortes Gottes betrachtet, dem 3wed der christlichen Kirche. Wenn wir durch eine außen oder innen angebrachte Inschrift die Beichaffenheit unserer theologischen Anstalt bezeichnen wollten, so müßte diese Inschrift etwa lauten: "Hier wird-nicht spekuliert, sondern Gottes Wort gelehrt und geglaubt." Damit ist gesagt: Hier wird nicht gelehrt, was Menschen über Gott und göttliche Dinge und über den

Weg zur Seligkeit ersinnen und in der Welt ausbreiten, sondern hier wird nur das gelehrt, was in der Heiligen Schrift, die ja Gottes eigenes unsehlbares Wort ist, geoffenbart vorliegt. Bei der Grundsteinlegung für unser Seminargebäude im Jahre 1882 sprach der selige D. Walther in heiligem Eiser unter anderm diese Worte: "Der Wund des Lehrers müsse, von Gott geschlagen, für immer verstummen, der jemals in unserer neuen Concordia wider Christi freie Gnade und wider sein allein wahres Wort sich zu öffnen wagt!" Das ist durch Gottes Gnade auch jetzt noch, nach vierzig Jahren, die Gesinnung des Lehrerkollegiums unserer Concordia.

Und was wollen wir mit dieser Lehre, die allein aus Gottes Wort, aus der Heiligen Schrift, genommen ist, in der Welt ausrichten? Haben wir vor, ein äußeres Reich nach der Art der Reiche dieser Welt in die Welt hineinzubauen? Haben wir ein Reich im Sinn, das die Bewunderung der Welt erweckt und ihre Anerkennung findet? Solche Gedanken vom "Reich Gottes" sind gerade auch zu unserer Zeit weit verbreitet. Aber das sind irrige Gedanken. Allerdings sollen und wollen auch wir in die Öffentlichkeit treten, in die große breite Öffentlichkeit. Christi Weisung lautet ja: "Was ihr höret in das Ohr, das prediget auf den Dächern", Matth. 10, 27; und: "Zion, du

Predigerin, steige auf einen hohen Berg! Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht, hebe auf und fürchte dich nicht! Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott!" Jes. 40, 9. Aber, durch die Schrift belehrt, vergessen wir bei dieser Öffentlichkeit nicht, daß wir durch das Mittel des Wortes Gottes Bauleute sind an einem Bau, den kein Menschenauge vor dem Jüngsten Tage sehen kann, der erst sichtbar wird an dem Tage, da des Menschen Sohn sichtbar kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm. Wir sollen und wollen wirklich "Gottes Reich" in diese Welt hineinbauen. Aber dieses Reich kommt nicht mit äußeren Gebärden, sondern ift inwendig in den Bergen und Gewiffen der Menschen. Wir sollen und wollen durch die Verkiindigung des Wortes Gottes aus den Serzen und Gewissen der Menschen das größte übel und das größte Unglud entfernen, das es für Menschen gibt, nämlich das bose Gewissen vor Gott, und wir sollen und wollen durch die Prediat von dem gefrenzigten Christus den Bergen und Gewiffen das größte Gliick bringen, das es gibt, nämlich die Stillung des bösen Gewissens und den Krieden mit Gott. Jawohl, wir vergessen bei unserer Bauarbeit nicht, daß alle Menichen wegen ihrer Sünde ein boses Gewissen por Gott haben. Und diese Gemissenswunde, die eine Wunde zum emigen Tode ist, kann keine Kultur und keine Wissenschaft, kein Mensch und kein Engel heilen. Diefe Munde heilt allein der Glaube an das Blut Christi, des Sohnes Gottes, das zur Sühnung der Siinde der Welt vom Kreuze geflossen ift. Onrum schreiht St. Vaulus in bezug auf seine eigene Pautätigkeit am Reiche Gottes: "Sch hielt mich nicht dafür, daß ich etwas müßte unter euch ohne allein Mehrm Christum, den Gefreuziaten". 1.Kor. 2.2. Das ist die göttliche Predigt von der freien Gnade. das ist, von der Gnade, die durch keinerlei Menschenmirdiakeit und Menschenwerke bedingt ist. Durch diese Predigt sollen und mollen auch wir Gottes Reich in diese Welt hineinbauen. Allein die durch Christi Blut ermorbene freie Gnade heilt die Gemissenswunde. Me, die nicht Gottes freie Gnade lehren, sind böse Arbeiter, die die Gemissen nicht heilen, sondern nur noch mehr verwirren und in Verzweiflung stürzen. Darum sprach D. Walther in seiner Rede bei der Grundsteinlegung im Jahre 1882 auch hinfichtlich der Lehre von der freien Gnade, daß jeder Mund in unserer Anstalt, von Gott geschlagen, verstummen müßte, der irgendwie die Lehre von der freien Gnade antaste ober verleugne.



Fafultät und Studenten &

Angesichts solcher Bauarbeit und solches Bauziels gebührt uns nun nicht Selbstruhm und Stolz, sondern Demut, herzliche, tiefe Demut. Hier gilt es, an aller natürlichen Tüchtigkeit ganglich zu verzagen. Sier muß allein der Seilige Geift der Lehrer sowohl der Lehrer als der Schüler sein und bleiben. Selbst der hohe Apostel Vaulus fraat: "Wer ist hiezu tüchtig?" und antwortet: "Nicht daß wir tüchtig find von uns selber, etwas zu denken als von uns selber, sondern daß wir tüchtig find, ist von Gott", 2 Kor. 2, 16; 3, 5. Wahrlich, nicht Selbstvertrauen und Stolz paßt zu unserer Bauarbeit und zu unserm Baugiel, wohl aber Bitte, Gebet und Kürbitte. Wir bitten Gott um viele Schüler; denn die Ernte ist groß, und wenig find zu unserer Reit der Arbeiter, die Christum, den Gekreuzigten, predigen. Wir bitten Gott auch um die rechten Schüler. Als einst Luther von Wittenberg abwesend war, fragte Melanchthon bei ihm an, ob er gewisse Studenten zum Studium der Theologie annehmen solle. Luther antwortete ihm, er möge jene Studenten fragen, ob sie etwas davon wüßten, was erschrockene Gewissen find. So wolle Gott auch uns solche Studenten geben, die bereits aus eigener Erfahrung etwas von erschrockenen und durch Christi Blut zur Ruhe gekommenen Gewissen berstehen und daher mit geiftlichem Ernft und großem Fleiß ihrem Studium obliegen, damit fie auch andern als Gewissensheiler dienen können. Aber wenn unsere theologische Anstalt eine Anstalt des Segens bleiben soll, so gebührt uns auch die Bitte zu Gott, er wolle aus Enaden um Chrifti willen uns auch stets die rechten Lehrer geben und erhalten. Auch wir Lehrer bedürfen der Fürbitte, daß Gott uns in der Erfenntnis und dem treuen unerschütterlichen Bekenntnis der Wahrheit erhalten wolle. Gott wolle uns Lehrern auch verleihen, daß wir bei dem vielseitigen Unterricht, den wir erteilen, nie das eigentliche Ziel allen theologischen Unterrichts aus dem Auge verlieren, nämlich den Unterricht in der geistlichen Kunft, wie pom Gesek getroffene Gewissen durch die Verkündigung des Evangeliums zu heilen find. "So mögen denn" — wir reden noch einmal in Walthers Worten — "Scharen auf Scharen von hier ausgehen, welche als treue und gesegnete Arbeiter in der himmlischen Ernte und als tapfere und siegreiche Streiter in des HErrn Kriegen allenthalben das Land mit dem Wort von Chrifto erfüllen bis an seine äußersten Grenzen, und mögen sie jo unzähligen unsterblichen, zum ewigen Leben erschaffenen, durch Christum teuer erlösten Seelen das ewige Sonnenlicht göttlicher Wahrheit gegen die Finsternis dieser Welt, den ewigen, unversiegbaren Born göttlicher Inade

gegen aller Menschen Sündenschuld, den himmlichen Balsam göttlichen Trostes gegen Not und Tod und damit ihnen Heil und ewige Seligkeit bringen von Geschlecht zu Geschlecht bis an den letzten Tag der Welt; und solches alles Gott und dem Lamm, das auf dem Stuhl der Herrlichkeit sitzt, allein zu Lob, Preis und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!"

Ich würde mich fürchten, unsere lieben Christen zu beleidigen, wenn ich nicht ihnen allen den Wunsch und die herzliche Willigkeit zutrauen wollte, auch mit reichlichen Gaben von ihrem irdischen Gut die nötig gewordenen Neubauten ausführen zu helfen.

Auf zwei Fragen, die auch an den Schreiber dieser Zeilen gestellt worden sind, stehe hier noch eine kurze Antwort.

"Bauen wir nicht zu groß?" Nein; wir bleiben hierbei in den Wegen unserer Väter. Im Jahre 1882 hatten wir etwa 100 Studenten und bauten für 200. Wir haben jetzt nahe an 400 Studenten, und die geplanten Neubauten sind, die Hauptgebäude betreffend, auf 800 Studenten berechnet.

"Bauen wir nicht zu prächtig?" Rein; wir bleiben auch in bezug auf diesen Punkt in den Wegen der Bäter. Im Jahre 1882 lagen uns siebzehn Pläne vor, die von Architekten aus allen Teilen des Landes eingereicht worden waren. Das Baukomitee entschied sich unter dem Beirat D. Walthers und der ganzen Kakultät für den Plan, der nicht nur seiner inneren Einrichtung nach, namentlich Licht und Luft betreffend, als der beste erschien, sondern der auch, was das äußere Aussehen betrifft, der bei weitem schönste war. Das im Jahre 1882 erbaute Gebäude ist jetzt noch eine Zierde der Stadt St. Louis und wurde noch vor zwei Jahren von einem Vertreter einer großen östlichen Anstalt für das stattlichste Anstaltsgebäude in den Vereinigten Staaten erklärt. Aber der jetige Plat ist viel zu flein, und die Räumlichkeiten find für die gegenwärtige Studentenzahl viel zu enge. Über dem Haupteingang unserer jetigen Anstalt ist, in Stein gemeißelt, das Bild der Blochütte von Perry County, Mo., angebracht. Der Ginn dieses Bildes ist: "Der Geist der Blochütte soll in diesem großen, schönen Gebäude wohnen." Das gilt auch in bezug auf die jest geplanten Neubauten. Der Geist aber, der in der Blockhütte wohnte, kommt in dem Einweihungsgedicht des feligen Hermann Walther zum Ausdruck:

Romm herein, fomm herein, Beih' bies Saus, o JGju, ein!

F. Pieper.



E 🖭. Louiser Predigerseminars.

ja hier darum, Schafe Christi bei ihrem hirten zu erhalten ober. wenn sie in der Frre gehen, zu ihm zurückzuführen. Auch Eltern und Freunde von Studenten können der guten Sache einen wert= vollen Dienst erweisen, wenn sie die Namen und Abressen dieser Studenten aufschreiben und ihrem Paftor geben.

Das Komitee bittet um Vorschläge und andere Mitteilungen, die ihm bei seiner Arbeit dienlich sein könnten. Berichte über den weiteren Kortgang der Dinge werden von Zeit zu Zeit in unsern firchlichen Zeitschriften erscheinen. Ab. Bantidel.

# Meue Drucksachen.

Alle an dieser Stelle angezeigten Bücher, Musikalien, Bilder usw. können burch bas Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., zu ben beigefügten Breifen bezogen werden. Bo eine andere Bezugsquelle angegeben wird, wolle man, bitte, bemerten, ob zu beforgen, falls nicht borratig.

Lessons in the Small Catechism of Dr. Martin Luther. For the Senior Department of Lutheran Sunday-schools and for General Use. By Geo. Mezger. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 173 Seiten  $5\times7\frac{1}{2}$ , in Leinmand mit Rüden: und Dedeltitel gebunden. Preis: 90 Cts.

Ein vorzügliches Handbuch für die Oberklassen in Sonntagsschulen und für den Schul- und Privatgebrauch überhaupt. Jedermann fieht sofort, daß es aus der Feder eines Mannes stammt, der fich lange und viel mit bem Ratechismusunterricht beschäftigt hat. Die einzelnen Lettionen find fo angelegt, bag erft ber Ratechismustert bargeboten wirb. Die Wahrheiten, Die barin enthalten find, werben bann in barftellenber Beife (nicht in Frage und Antwort) bargeboten und aus ber Bibel ermiejen (beshalb ift bas Buch auch jum Privatgebrauch fo geeignet). Dann folgt eine Bufammenfaffung ber Sauptpuntte, die man fich merten foll, einige Bibelfpruche, die ausmen: dig zu ternen sind, und endlich Fragen sür den Lehrer. Sier ist auch dem zweiten Haupftück der ihm gedührende Umsang gewahrt, Seite 46 bis 130. Das erste Haupftück umsaht die Seiten 1 bis 46; die übrigen Haupftücke (mit Ausnahme des fünften) werden auf Seite 131 bis 173 behandelt.

Amerikanischer Ralender für beutsche Lutheraner auf das Jahr 1924. Lutheran Annual 1924. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. Je 116 Seiten 6×9. Breis: Je 15 Cts.

Ev. : Luth. Sausfreund : Ralender. herausgegeben bon D. O. Willsomm. Bierzigster Jahrgang. Berlag und Drud bon Johannes Hermann, Zwidau, Sachsen. 95 Seiten 5½×8½. Preis: 15 Cts. Zu beziehen vom Concordia Publishing House, St. Louis, Mo.

Concordia-Ralender. Ein driftlicher Bolfstalender auf bas 3ahr unfers Seisandes 1924. Herausgegeben bon der Concordia Mutual Benefit League, 106 N. La Salle St., Chicago, Ill. Redigiert von G. A. und E. A. Fleischer. 256 Seiten 6×8%, einschließlich der Ans geigen. Breis: 40 Cts. und 6 Cts. Porto.

Bier Ralender, fehr berichieden, aber alle lefensmert. Wir fegen unfere Spnodalfalender obenan. Das wird niemand auffällig finden. Denn ber eine oder andere berselben — am besten beide — sollte fich in jedem Sause unferer Shnobe finden und allen unfern Chriften unentbehrlich fein und bleiben. Auf dem Titelblatt beider Ralender wird P. G. Edhardt als literarischer Redakteur genannt. Er hat also den Lesestoff besorgt, der in bei= ben Ausgaben 18 Seiten umfaßt, in beiden Ausgaben berichieden ift, aber in feinem Inhalt, der fich besonders auf dem Gebiet der erbaulichen Ergah: lung bewegt, fehr lefens- und beherzigensmert ift. Welchen Wert die beiben Ralenber fonft noch haben mit all ihren Liften und Abreffen, ift ja allge-mein befannt. — Der freitirchliche Ralenber, ber altbewährte "Sausfreunb", verdient auch biesmal besondere Beachtung megen feines reichen und mannigfaltigen Inhalts. Bon ben vielen Sachen beben mir besonders vier Artitel heraus: "Bierzig Jahre hausfreund", eine Kalenderbetrachtung, die besons bers bem chriftlichen Familienleben das Wort redet; "Rotzeiten — Segensvers vem griptigen zumigeneven dus Zwott rever; "Acozseiten — Segenszaiern", eine Zeitbetrachtung für die schwere Gegenwart, beide Artitel geschrieben von dem Herausgeber; "Durch die und dünn in der brafilianischen Urwaddmission", eine deutsche Ausgabe des schon im "Autheraner" angezeigeten guten Missionsbüchleins P. A. Lehenbauers ("Roughing It for Christ in Brazil") und "Kantate", ein zeitgemäßer Artitel über das erste Authersche Gesangbuch von Präses M. Willtomm. — Nr. 4 ist der reichhaltige und gut ausgeftattete driftliche Boltstalender des Concordia-Bereins in Chicago. Er bringt unter anderm ben im "Lutheraner" erichienenen Artitel Brafes Pfotenhauers über "Die Hausandachten in unserer Shnode", einen geschichtlichen Artitel über den Nord-Buinois-Diftrift bon Brafes fr. Brunn, beutsche und englische Ergählungen und vieles andere.

Daju tommt nun noch als Wandfalender ber

Lutheran Church Calendar 1924. Ashby Printing Co., Erie, Pa. Er enthält teinerlei Leseftoff, macht aber burch berschiedene Farben auf

Die berichiedenen Zeiten des Rirchenjahres aufmerkfam und bezeichnet alle Feft: und Aposteltage unferer Rirche als folche.

Bier kurze Weihnachtsgespräche und ein Weihnachtsspiel ber brei Beisen aus bem Morgenlande. Für die Feier am heiligen Christabend dargeboten bon P. Dr. Joh. Balthafar Bern: thal, Ironia, Wis. Im Selbstverlag. 30 Seiten 5×7. Preis: 15 Cts., das Dugend \$1.50, das hundert \$12.00.

Hosanna in the Highest! A Christmas cantata for a children's service. Arranged and compiled by R. A. Mangelsdorf, 3721 N. 25th St., St. Louis, Mo. 16 Seiten 5½×7½. Preis: 10 Cts., bas Dugend 80 Cts., bas hundert \$5.50.

God's Christmas Gift. A service for Holy Night. Prepared and published by W. M. Czamanske, Sheboygan, Wis. 8 Seiten 6×81/2. Preis: 6 Cts., das Dugend 60 Cts., das Hundert \$4.50.

Responsive Singing for Christmas Service. Music by R. A. Mangelsdorf, 3721 N. 25th St., St. Louis, Mo. 2 Seiten 9×12. Preis: 25 Cts.

Roch vier Beitrage für die Weihnachtsfeier, die den verschiedenen Bunichen und Bedürfniffen entsprechen dürften.

The Neighbors at the Brook. A story for children by Margarete Lenk. Herausgegeben bon Johannes Hermann, Zwidau, Sachsen. 32 Seiten 6×9, in Pappband gebunden. Preis: 20 Cts.

The Neighbors at the Brook ift eine der schönen Lentschen Jugend: erzählungen in englischer Sprache, von Louis P. Lochner übersett. Geschichte spielt in dem Acgerviertel Rew Yorks. L. F.

### Ordinationen und Ginführungen.

Im Auftrag des betreffenden Diftriftsprafes wurde ordiniert:

Um 21. Sonnt. n. Trin.: Rand. Th. Waad zu Sersmith, Alta., Can., abgeordnet für das Gebiet am Beace River, von P. B. Walther.

Im Auftrag der Rommission für heidenmission wurde ordiniert und nach Indien abgeordnet:

Um 16. Ottober: Rand. M. Ruolt ju Utica, N. J., von Prof. M. S. Commer.

3m Auftrag ber betreffenden Diftriftspräfides murben orbiniert und einaeführt:

Um 15. Sonnt. n. Trin.: Rand. R. G. Tiemann ju Winong, Ranf., bon P. 3. C. Beinide.

Am 19. Sonnt, n. Trin.: Kand. B. Buffe in ber St. Johannis-gemeinde zu Luella, Sast., Can., bon P. B. A. A. Schröder.

Um 20. Connt. n. Trin.: Rand. E. S. Bohrer gu Malta, Mont., bon P. G. A. Suber,

Um 21. Sonnt. n. Trin.: Kand. C. B. Rleinhans zu Detroit, Mich., unter Affiftenz ber PP. F. Treffelt, A. Cbendic, R. Meyer, G. Brauer und A. Daniel von P. G. Claus.

Um 22. Sonnt. n. Trin.: Kand. A. Rohlfing zu Townsend und Suring, Wis., unter Ussitten P. A. Oswalds von P. D. Martworth.

3m Auftrag ber betreffenden Diftrittspräfides murben eingeführt:

A. Baftoren:

Um 16. Sonnt. n. Trin.: P. P. G. Rau in ber St. Baulusgemeinde gu Clifth, Ind., unter Uffiftens ber PP. G. Meher und 2B. Ater von P. A. E. Brauer.

Um 28. September: P. C. A. Blasig zu Bradh, Teg., und am 18. Sonnt. n. Trin. zu Menard, Teg., bon P. Q. Karcher. Um 20. Sonnt. n. Trin.: P. P. W. Liber's in der Bethlehems:

gemeinde ju Ofhtofh, Wis., bon P. E. Schlerf.

Um 21. Sonnt. n. Trin.: P. S. Blodel zu hubbell, Mich., unter Affistenz der PP. Sommer und Feldscher von Brases &. Daib. — P. H. E. Wallner (nachdem er am 18. Sonnt. n. Trin. von seinem Bater, P. H. Wallner, zu West Ely, Mo., orbiniert worden war) in der St. Pauls-gemeinde zu Santa Barbara, Isle of Pines, Kuba, von P. H. A. Naumann.

— P. K. Kar fi en sen in der Zionszemeinde zu Linn, Kans., unter Assisten P. W. Lohmeyers von P. O. C. Müller.

Am 22. Sonnt. n. Trin.: P. B. Lange als Prosessor am Californias College zu Oatsand, Cal., unter Assisten Ph. E. Bernschaft und der Ph. Bernschaft Bernahl in der Dreieinigkeitsgemeinde auf der Insel Kaskaskia, Il., bon P. J. S. Depe.

Um 23. Sonnt, n. Trin .: P. F. Wenger in ber Trinitatistirche ju Springfield, Ju., als Professor am Concordia-Seminar baselbst unter Affiseng Prafes &. Rleins von P. P. Schulz.

B. Lehrer:

Am 10. Sonnt. n. Trin.: Rand. A. Fillnow zu Clyman, Wis.,

von P. O. A. Groth. Am 12. Sonnt. n. Trin.: Rand. E. Ruprecht in der St. 30=

hannisgemeinde ju Merrill, Bis., bon P. B. Siebers. Am 14. Sonnt. n. Trin.: Rand. G. B. Schult in ber Emmausgemeinde zu Denver, Colo., von P. Th. Hoher. — Rand. 28. E. Firn :

Und wir haben auch solche, die den Heiland, um es kurz zu sagen, in ihre investments genommen haben. Das sind die, bei denen man nie vergebens anfragt, wenn es sich um Sachen des Reiches Gottes handelt. Bei diesen steht es allemal fest wenn die Kirche, ihre Anstalten und Missionen, etwas nötig hat, dann braucht das ihnen nur bewiesen zu werden, so liegen ihre Gaben hierfür bereit, auch wenn sie schon längst zehnfach ihre Quote bezahlt haben, wohl auch bereits an der Grenze ihrer Jahreseinnahme angelangt sind. Sollen denn die investments -- Rapitalanlagen in real estate, stocks oder bonds dem BErrn Jesu entzogen sein? "Nein", sagen diese Christen. Sie sagen es vielleicht nicht in so vielen Worten, aber sie handeln danach. Ein solcher schenkte vor nicht langer Zeit unserm Seminar für den Neubau \$10,000. Als ein anderer fagte, so viel habe er nicht auf der Bank lose liegen, antwortete jener: "Weinst du, ich hätte es? Nein, dies ist ein reinvestment." Verstehst du das, Leser? Solche Leute haben die Freude des Kaufmanns, der alles verkaufte, als er die köstliche Perle fand.

Du meinst, es sei oben zu viel gesagt, wenn der Eindruck erregt wird, als sei solche Freigebigkeit unter uns heimisch geworden. Daß unsere Christen im allgemeinen diese Stellung, wie eben beschrieben, einnehmen, darf allerdings nicht behauptet werden. Daß aber eine große gahl unserer Christen dahin gefommen ift, nämlich daß fie es gerne haben, wenn ihnen gesagt wird, daß ein Werk der Kirche ihrer Hilfe bedarf, das liegt auf der Hand. Nur so erklärt sich's nämlich, daß wir jett für bestimmte Missionen — ich erinnere an unsere Negermission und Beidenmission — Summen aufbringen, die noch vor fünf Jahren als "unerschwinglich" hätten bezeichnet werden müssen; daß noch vor zwanzig Sahren ein Synodalbericht über die Schwierigkeit klagt, für die Baukasse in drei Jahren \$20,000 (!) aufbringen zu müssen, letztes Jahr dagegen an die anderthalb Millionen für denselben Zweck gesammelt wurde. Es dürfte auch erwähnt werden, daß Schreiber dieses von drei Testamenten weiß, in denen der Synode je \$100,000 vermacht werden.

Fröhliches Geben ist nicht das Geben großer Geschenke allein. Das wäre wieder ein Mißverständnis. Aber fröhliches Geben ist immer reichliches Geben, Geben nach Vermögen. Wo die Liebe jum Beiland im Herzen lebt, da gelingt es dem Christen auch immer mehr und mehr, sich von der Liebe zum Gelde loszumachen, da findet sich immer mehr die Gesinnung, die, statt "Schon wieder?" zu fragen, fröhlich ausruft: "Schon wieder!" Schon wieder Gelegenheit, vom anvertrauten Gute den Gebrauch zu machen, der allein dem irdischen Besitz seinen Wert verleiht! Ober mas kann sonst der SErr mit seinen Gleichnissen vom Schatz im Acer und vom Kaufmann, der Berlen suchte, gemeint haben? Er will die Freude derer beschreiben, die ihr irdisches Gut so anwenden, daß hier Schulen und Kapellen gebaut, dort Missionare ihr Werk treiben können, daß sie also sich Freunde machen, die sie aufnehmen in die ewigen Hütten.

Glücklich der Mann, der, sei er arm oder reich, es gelernt hat, so von dem ihm anvertrauten Besitz zu denken! Ein solcher hat gelernt, was das Wort bedeutet: "Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat", 1 Joh. 5, 4, und auch jenes andere: "Geben ist seliger denn Nehmen", Apost. 20, 35.

# Aus Deutschland.

Gin Bericht unfers Profeffors Megger,

Wie die werten Leser des "Lutheraner" schon früher erfahren haben, hat unsere Synode während ihrer letten Tagung in Fort Wanne auf den Wunsch unserer Brüder in der Deutschen Ev.=Luth. Freikirche beschlossen, ein Glied der Fakultät unsers theologischen Seminars in St. Louis nach Deutschland zu senden, um diesen unsern Brüdern bei dem Aufbau ihres neuen theologischen Seminars zu Berlin-Rehlendorf behilflich zu sein. Dieser Beschluß ist zur Ausführung gekommen. Am 12. Juli bin ich von New York abgefahren und am 30. Juli nach einer unter Gottes gnädigem Schutz und Schirm glücklich zurückgegelegten Reise hier in Zehlendorf angekommen und habe meine Arbeit hier aufgenommen. Ich bin nun über zwei Monate hier, und da ist es gewiß an der Zeit, daß ich etwas von dem erzähle, was ich hier bis jett gesehen, gehört und erfahren habe. Unsere Christen haben ja ein warmes Herz für ihre Glaubensund Volksgenossen hier in Deutschland, und so wird es ihnen nicht ohne Interesse sein, aufs neue zu hören, wie es jett hier steht. Allerdings nicht sowohl von unserm Seminar in Zehlendorf möchte ich heute berichten — das foll, will's Gott, später geschehen —, sondern von der großen leiblichen und geistlichen Not, die sich einem hier auf Schritt und Tritt aufdrängt, möchte ich etwas erzählen.

Es ist auch im "Lutheraner" schon viel von der großen Not in Deutschland geschrieben worden. Und diese große Not ist heute noch da, ja, sie ist größer als je seit der Beendigung des großen Krieges. Allerdings werdet ihr schon manchmal die Behauptung gehört haben, daß die Not in Deutschland nicht mehr so groß sei, sie gehört haben von solchen, die sich in Deutschland einige Wochen oder Monate aufgehalten haben und nun erzählen, sie hätten von eigentlicher Not nichts oder doch nur wenig gesehen. Und es ist wahr, wenn man Deutschland zu seinem Bergnügen oder auch in Geschäften bereift, von Ort zu Ort eilt und in feinen Hotels lebt, da fieht man von der Not in Deutschland nicht viel. Der erste Eindruck, den jeder hat, der von Amerika nach Deutschland kommt, ist der, daß alle Nachrichten über die in Deutschland herrschende Not zum minbesten weit übertrieben seien. Die Raufläden sind gefüllt und noch mehr die ungezählten Vergnügungspläte, die fich in allen Städten finden. Aber das Urteil ändert sich, sobald man genau "Der Eindruck", so schrieben kurzlich zwei Deutschamerikaner, die fich einige Monate hier aufgehalten haben, in einer hiefigen Zeitung, "daß es in Deutschland wenig oder gar keine wirkliche Not gibt, verschwindet, sobald man die Plätze besucht, an denen das Elend der Kinder, das Elend des verfinkenden gebildeten Mittelstandes und das Elend der alten Leute zu sehen ist, deren Hoffnung es war, sich von ihren Ersparnissen einen ruhigen Lebensabend zu sichern, und deren ganzes Vermögen infolge der Markentwertung heute oft nicht mehr ausreicht, um eine Straßenbahnfahrt zu bezahlen. Wir haben Bilder gesehen und Erfahrungen gemacht, die uns jedesmal auf Tage hinaus allen Mut, alle Lebensfreude und alle Fähigkeit, die Schönheiten des Landes unserer Voreltern zu genießen, beraubt haben." Ja, so steht es. Es herrscht in Deutschland viel, viel bittere und bitterste Not. Nicht an allen Orten oder bei allen Klassen der Bevölkerung herrscht diese Not. Unter den Landleuten ist sie weniger zu finden; die haben im allgemeinen gute Zeiten gehabt. Auch die Arbeiter wissen sich meistens zu helfen. Aber die Not ist da, besonders in kinderreichen Familien, in dem sogenannten Mittelstand, bei denen, die auf ein bestimmtes Gehalt angewiesen sind: bei Beamten, Professoren, Predigern, Lehrern usw., vor allen Dingen auch bei den alten Leuten, bei Kranken und Schwachen, die nicht mehr arbeiten können. In diesen Kreisen ist die Not zu sinden; da wissen die Armen oft nicht, wo sie ihre Nahrung und Kleidung hernehmen sollen. Gar manche der Kinder, der Alten und Schwachen sterben einen langsamen Hungertod.

Und diese Not ist nicht im Abnehmen begriffen, sondern sie steigt fort und fort. Durch die entsepliche Entwertung der Mark in den letten Wochen steigen alle Preise, auch die für die nötigsten Lebensmittel, ins Ungeheure. Als ich vor zwei Monaten hier ankam, waren die Preise nach unsern amerikanischen Begriffen sehr niedrig, zuweilen lächerlich niedrig. Sett ist das vielfach anders geworden. Die Preise sind so in die Söhe geschnellt, daß sie, in Dollars und Cents umgerechnet, unsern Preisen oft sehr nahe kommen, zuweilen ihnen gleichstehen und zuweilen selbst höher sind als in Amerika, während Einkommen und Löhne bedeutend niedriger stehen. Manche der nötigen Nahrungsmittel sind in den Städten überhaupt schwer zu bekommen, zum Beispiel Zucker, Butter, Gier, Milch, Schweinefleisch und dergleichen. Und nun steht der kalte Winter vor der Tür. Zum Hungern kommt das Frieren. Die Feurung ist knapp und steht sehr hoch im Preis, höher als in Amerika, unerschwinglich für die armen Leute. Winter bringen mag, welch eine Hochflut von Jammer und Elend, das weiß nur Gott. Und auch in unsern Gemeinden, unter unsern Glaubensgenossen, findet sich solche Not. Kommt es doch in unsern Gottesdiensten vor, daß Leute, besonders auch ältere Frauen, ohnmächtig werden aus Entfräftung. einem Gottesdienst unserer Missionsgemeinde im Norden der Stadt Berlin mußten einmal vier hinausgebracht werden.

Warum ich das schreibe? Um unsere Christen in Amerika zu ermuntern, doch ja nicht nachzulassen in ihrer Liebestätigkeit, sondern darin anzuhalten, ja, sie noch zu vermehren. "Laßt uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen!" schreibt der Apostel, Gal. 6, 10. Wenn diese Zeilen in eure Hände kommen, wird, soweit Menschen sehen können, die Not noch viel schrecklicher sein als heute.

Noch größer als die leibliche Not ist die geistliche. Als einst unser Heiland die Städte und Ortschaften Galiläas durchwanderte, da jammerte ihn des Volkes; "denn sie waren verschmachtet und zerstreuet wie die Schafe, die keinen Birten haben", Watth. 9, 36. Was damals vom Volk Israel galt, obwohl noch der Tempel dastand mit seinen Opfern, obwohl es wahrlich an Priestern und Schriftgelehrten nicht fehlte, das gilt jett auch vom deutschen Volk. Wohl gibt es hier ja zahlreiche Dome und Kirchen, manche von hoher architektonischer Schönheit, wohl gibt es Pastoren, die sich evangelisch und auch lutherisch nennen, und doch ist das Bolk verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wohl die meisten Pastoren in den Landeskirchen predigen nicht mehr Gottes Wort rein und lauter, sondern Menschenlehre, ihre eigenen Träume. Anstatt Christus und sein Evangelium von Gottes Gnade wird das Gesetz verkündigt oder eine seichte Moral von einem ehrbaren Leben, das selig machen soll. Wenn von Christo etwas gesagt wird, dann wird er vielfach den Leuten vorgestellt nicht als der Heiland der Sünder, sondern nur als Muster und Borbild, dem wir nachahmen sollen. Von Christo, dem guten Hirten, der sein Leben lätzt für seine Schafe, der seinen Schafen ewiges Leben gibt, hört man wenig. Und so ist das Volk verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Willionen und aber Millionen haben sich längst ganz von dem PErrn und seinem Wort und seiner Kirche abgewandt; viele haben es schon längst vor dem schrecklichen Kriege getan. Sie wollen von Gott und seinem Wort nichts mehr wissen. Aber es gibt auch Tausende und aber Tausende, die gerade in der furchtbaren Not dieser Zeit nach Gott fragen und Halt und Trost suchen, kesten, karken Trost in ihrem Elend und Jammer. Wo immer Gottes Wort, das Evangelium, gepredigt wird, da stellen viele, oft Hunderte, sich ein. Das ersahren wir immer bei unserer Missionsarbeit.

Als der Herr den Jammer seines Volkes in Galiläa sah, da wandte er sich an seine Jünger. Er wieß sie hin auf die Not des Volkes und sprach: "Die Ernte ist groß, aber wenig find der Arbeiter." Und dann forderte er sie auf zu helfen: "Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende!" Matth. 9, 37. 38. Auch jest bei der Not des Volkes hier in Deutschland wendet sich der Herr an seine Jünger. Und die Jünger, an die er sich wendet, sind gerade auch die Christen in Amerika. Er stellt euch, liebe Christen, die bittere geistliche Not des deutschen Volkes vor Augen und fordert euch dadurch auf zu helfen. Ihr habt sein Evangelium rein und lauter in reicher Fülle, das Evangelium, das eure Seelen selig macht. Und dies Evangelium, das einst eure Eltern und Voreltern besonders von Deutschland empfangen haben, das follt ihr wieder nach Deutschland bringen helfen. Gewiß, unsere Brüder hier in der Freikirche haben schon den Ansang gemacht. Sie sind eifrig dabei, das Evangelium den firchlosen und verwahrlosten Massen zu predigen, soweit ihre geringen Kräfte reichen. Gott segnet auch dies ihr Werk an manchen Orten, besonders in Berlin, über Bitten und Berstehen. Aber ihre Kraft ist zu klein. Besonders auch die großen Städte und die Mittelpunkte der Industrie sollten mit dem Schall des Evangeliums erfüllt werden, damit möglichst viele es hören. Dazu sind Prediger nötig.

Ihr Christen, bittet den HErrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende, daß er tüchtige, eifrige Prediger in unserer großen Synode willig und opferfreudig mache, daß sie hierher kommen und Christum, den rechten Hirten, diesen verlornen Schasen nahebringen! Wie einst vor fünfzig und mehr Jahren so manche Kandidaten und Pastoren Heinat und Vaterland verließen, um den zerstreuten Deutschen im sernen Abendland Amerika daß Evangelium zu bringen, so sollten auch jetzt viele sich aufmachen, dem Volk unserer Väter zu helsen. Vittet den Herrn darum! Er allein kann die Herzen dazu willig und bereit machen. Und dann ist es nötig, daß die Mittel dargereicht werden, diese Prediger herüberzusenden und sie hier zu erhalten, so daß sie keine Not leiden, sondern ohne Nahrungsforgen sich ihrer hohen Aufgabe widmen können.

Aber noch ein anderes ist nötig. Wir müssen Kapellen oder Säle zum Gottesdienst haben, und noch dringender sind Wohnungen nötig für unsere Pastoren. Säle zum Gottesdienst kann man meistens mieten, wenn auch nicht überall, aber Wohnungen sind bei der hier herrschenden großen Wohnungsnot nicht zu haben. Wir müssen sie häufig selbst bauen. Und das

erfordert Geldmittel, die unsere Brüder hier nicht aufbringen Daß doch die lieben Christen in unserer Synode 100,000 bis 200,000 Dollars dem Herrn opfern würden, damit seine Schnitter bier arbeiten können! Wie leicht ware dies Geld zusammengebracht, wenn alle Christen nur ein wenig bon ihrem überfluß darreichen wollten! Wenn man fieht, wie eifrig allerlei Schwärmer und Sekten hier arbeiten, besonders auch die Russelliten, um ihren Wahnglauben hier anzupreisen, über wie reiche Mittel sie oft verfügen, dann tut es einem in der Seele weh, daß wir so wenig Männer haben, die wir in die Ernte senden können, so geringe Mittel, durch die wir es ihnen ermöglichen, frisch und freudig zu arbeiten. Bittet den BErrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende! Bittet, daß er uns alle, jeden einzelnen unter uns, zu einem treuen und fleißigen Arbeiter in seiner Ernte mache! Gott erbarme sich des armen, so tief daniederliegenden Deutschland!

G. Mezger.

### Miffion durch den "Lutheraner".

Vor Jahren verkaufte eine Landwirtin eine Kolle Butter, die sie in einen "Lutheraner" gewidelt hatte. Der Käuser, ein Deutscher, hatte sich disher nicht um Gott und Kirche gekümmert. Die deutsche Zeitung reizte seine Neugier. Er sing an zu lesen. Je mehr er las, desto mehr wuchs sein Interesse. Er suchte eine lutherische Kirche auf, kam zum Glauben, hielt sich von da an mit seiner ganzen Familie zur Kirche und wurde ein eifriges Gemeindeglied. Ohne daß sie es wußte und wollte, hat jene Landwirtin einen Missionar ausgesandt, durch dessen Dienst unter Gottes gnädiger Leitung unsterbliche Seelen ewig gerettet wurden.

Der "Lutheraner" kehrt regelmäßig alle zwei Wochen bei Tausenden von Kamilien ein und stiftet großen Segen in jedem Haus, wo er gelesen und sein Inhalt beherzigt wird. Was tun die meisten mit ihrem "Lutheraner", nachdem sie ihn gelesen haben? Sie wissen nicht, was damit anzufangen. Warum ihn nicht als Missionar aussenden? Zwar nicht geradeso wie jene Landwirtin, indem sie ihn gebrauchen, um ihre Butter darin einzuwickeln, sondern indem sie ihn direkt an eine Familie senden. In unserm ganzen Lande befinden sich viele deutsche Familien, die entweder sich zur Kirche halten, aber kein kirchliches Blatt lesen oder ganz kirchlos sind. Manche sind an solche Pläte gezogen, wo fie ihre Kirche nicht gefunden haben; andere haben sich nie zur Kirche gehalten. Durch den regelmäßigen Besuch des "Lutheraner" im Hause der ersteren Klasse könnte das Interesse geweckt werden, daß sie später das Blatt selbst bestellen würden, und bei den Kirchlosen könnte das die Folge jein, daß fie entweder im Glauben an ihren Heiland erhalten oder zum Glauben geführt werden. Möchtest du nicht, lieber Lefer, deinen "Lutheraner" in den Dienst der Mission stellen? Die Post befördert zwei Nummern des "Lutheraner" für einen Cent. Beißt du niemand, an den du deinen "Lutheraner" fenden kannst, so frage deinen Pastor, der wird dir gerne behilflich sein.

Im Oregon- und Washington-Distrikt wurde neulich eine Bitte an alle Leser des "Lutheraner" gerichtet, ihr Blatt, nachdem sie es gelesen haben, in den Dienst der Mission zu stellen. Viele haben sich nicht nur bereit erklärt, das zu tun, sondern

haben auch ihrem Brief fünfzehn oder zwanzig Cents beigelegt, um die "Reisekosten" ihres kleinen "Wissionars" zu bezahlen. Dreizehn Umschläge, mit einer Ein-Cent-Postmarke (für die 26 Nummern des Jahrgangs) und mit der Adresse eines Nicht-"Lutheraner"-Lesers versehen, werden an jeden Leser gesandt, der bereit ist, sein Blatt weiterzusenden. Biele Nummern des "Lutheraner" machen nun monatlich ihre Missionsreise, begleitet mit dem Gebet der Absender.

Um diese Zeit des Jahres werden in der Regel die Bestellungen für die kirchlichen Zeitschriften erneuert. Laßt uns dabei den Borsatz sassen, mit dem Beginn des neuen Jahres unsern "Lutheraner" als Wissionar an eine kirchlose Familie zu senden. Wenn Tausende das tun, wieviel Gutes kann dadurch gestistet werden!

411 Hassalo St., Portland, Oreg.

# Bur kirdylidjen Chronik.

### Aus unserer Innode.

Aus unserer Anstalt in Concordia, Mo. Am Wend des 30. Oktober wurde in der St. Paulskirche zu Concordia ein sestslicher Gottesdienst veranstaltet aus Anlaß der Verleihung des theologischen Doktortitels an die Prosessoren A. Bäpler und J. H. K. Käppel seitens der Fakultät des theologischen Concordias Seminars zu St. Louis. Wegen des vorausgegangenen ungünstigen Wetters war die Veteiligung keine sehr zahlreiche, sondern beschränkte sich fast mit Ausnahme der Nedner auf die Glieder der Ortsgemeinde. Mit dankerfüllten Herzen sprachen die beiden Hauptredner, die Pastoren F. Brust von Concordia und L. Schwart von Kansas Cith, Worte des Lobes gegen Gott, indem sie der Treue und des Fleihes der beiden Doktoren in ihrer Arbeit an unserer Anstalt zu Concordia gedachten.

Danach gratulierte Prof. H. Schöbe ben beiden Doktoren im Namen und Auftrag des Lehrerkollegiums der Anftalt. P. E. Runge vertrat die hiefige Aufsichtsbehörde, P. M. Senne den Mumnenverein des College und Student W. Brüning die Schülersschaft. Durch alle Ansprachen klang der eine Gedanke und Bunsch hindurch, daß nämlich Gott diesen beiden wohlberdienten Dienern seiner Kirche einen gesegneten, angenehmen Lebensabend bescheren möge.

Kräses M. Kretschmar aus St. Louis, der als Vorsiter der Aufsichtsbehörde erschienen war, überreichte dann mit einigen passenden Worten die Dipsome, deren Inschrift er vorher vor verssammelter Gemeinde verlesen hatte.

Jeder der beiden Doktoren antwortete mit kurzen Worten, in denen ganz besonders ein großer Ernst und eine rechte Demut zu verspüren war. Beide haben schon die in der Geiligen Schrift genannte Grenze des menschlichen Lebens von siedzig Jahren übersschritten und haben lange Jahre im Predigtamt, ganz besonders aber an dieser Synodalanstalt der Kirche und ihrem Heiland gestient. Beide hoffen trotz allen Verdienstes vor Menschenaugen auf die unendliche Gnade Gottes, die allein uns selig machen kann.

Gratulationsschreiben aus allen Teilen des Landes, insonders heit von den Lehrerkollegien der Schwesteranstalten der Synode, waren eingelaufen und wurden teils in der Kirche, teils im Ehsald bes College verlesen.

Nach der kirchlichen Feier fand nämlich noch eine gesellschafts liche Zusammenkunft im Speisesaal der Anstalt statt. Hier wurde sowohl ein Imbig aufgetragen, als auch für passende Unterhaltung gesorgt. Sämtliche Schüler waren anwesend. Musikalische Nummern wurden vorgetragen, eine lateinische Rede und ein besonders für diese Gelegenheit verabsattes Gedicht kamen zu Gehör. Auch haben die Schüler den neuen Doktoren ein Geschenk als Andenken überreicht. Wit dem Absingen des Verses "Unsern Ausgang segne Gott" ging die Gesellschaft auseinander.

Möge der treue Gott fernerhin diese seine Diener, seine hiesige Anstalt und die Kirche seines reinen Wortes segnen!

Ottomar Krüger.

Eine seltene Feier. Die Gemeinde zum Heiligen Kreuz in St. Louis, in der unser Predigerseminar eingepfartt ist, konnte am 11. November ein seltenes Fest begehen. Ihr Hauptpastor ist der in weiten Kreisen der Shnode bekannte D. C. C. Schmidt. Dieser hatte wenige Tage zuvor seinen achtzigsten Geburtstag gesseiert. Er steht schon fünfundsunfzig Jahre im heiligen Predigtsant, und sechsundbreißig Jahre davon hat er der Kreuzgemeinde gedient. Er hat auch in der Shnode verschiedene ümter bekleidet;



D. C. C. Schmibt. Geboren 8. Nobember 1843, ordiniert 12. Juli 1868.

er war eine Reihe von Jahren Prafes des Bestlichen Distrikts und ebenso eine Reihe von Jahren Vizepräses der Synode und lange Jahre ein Glied der Aufsichtsbehörde des Seminars. Obwohl ihm feit neun Jahren ein Silfsprediger zur Seite fteht, ift er boch trop feines hohen Alters imftande, in geiftiger und förperlicher Krische seines Amtes an der großen Gemeinde zu warten. Von ben gehn Randidaten, die mit ihm im Jahre 1868 aus der theoretischen Abteilung des Seminars ins Predigtamt traten, lebt nur noch einer, Prof. D. J. Schmidt in Fort Wahne. In dem feierlichen Gottesdienst, der in dem schön geschmudten und von Besuchern überfüllten Gotteshause in beiden Sprachen abgehalten wurde, predigten P. H. Bartels, der die ganzen sechsunddreißig Jahre D. Schmidts Amtsnachbar war, und P. P. König, ber Hilfs= prediger der Gemeinde; kurze Ansprachen hielten Prof. D. F. Bieper und Prafes R. Kretschmar im Namen der Fakultät und der Aufsichtsbehörde des Seminars, alle zum Lobe des Amtes, das die Verföhnung predigt und das der Jubilar so lange Jahre durch Gottes Unade und unter sichtlichem Segen hat ausrichten burfen. "Um den Abend wird's licht sein", Sach. 14, 7.

Unsere Zeitschriften. Ein guter Plan, neue Leser für die kirchlichen Zeitschriften zu gewinnen, ist der, den der "Friedens» bote", das Blatt der Unierten, vorschlägt. Mit Erlaubnis des "Friedensboten", die wir uns hiermit erbitten, wenden wir den Plan auf unsere Blätter an. Wir lesen:

"Das beste Weihnachtsgeschent ist doch gewig das Geschent, das dem Empfänger zweiunbfünfzigmal im Jahr Freude bereitet, ein Geschent, das nicht ausgetragen oder verput werden kann, ein Geschenk, das dem Empfänger neue Kraft, neuen Mut, neue Freusdigkeit bringt, und zwar nicht nur einmal, sondern jedesmal, wenn der Briefträger den wöchenklichen Besucher bringt. Schickt uns heute eine Bestellung für eins der unten angegebenen [lutherisschen] Blätter. Dann bekommt der oder die Betreffende das erste Blatt zu Weihnachten und für das ganze solgende Jahr."

Concordia Publishing House,
3558 S. Jefferson Ave., St. Louis, Mo. Bitte, schiden Sie, eine Weihnachtstarte
mit meinem Namen und

| mii miinem stamen ano                          |
|------------------------------------------------|
| Qutheraner                                     |
| Lutheran Witness[] 1.25                        |
| Missionstaube                                  |
| Lutheran Pioneer                               |
| Lutherisches Kinder= und Jugendblatt 50        |
| Young Lutherans' Magazine                      |
| Concordia Junior Messenger                     |
| Für die Rleinen                                |
| The Lutheran Guide                             |
| Lutheran School Journal. (Gür Lehrer.)[] 1.00  |
| Lehre und Wehre. (Für Pastoren.)               |
| Magazin für Homiletik. (Für Paftoren.) [] 2.00 |
| Theological Monthly. (Für Baftoren.) [] 2.00   |
| an                                             |
| Abresse:                                       |
|                                                |
| Betrag von \$ liegt bei.                       |
| Unterschrift:                                  |
| (Name.)                                        |
|                                                |

3. X. M.

Aus Montana. Die Montana=Pastoralkonferenz tagte vom 18. bis zum 22. Oktober in Great Falls, Mont. Schöne Tage haben wir in der zweitgrößten Stadt Montanas zugebracht. In den Vormittagssitzungen wurden Lehrverhandlungen vorge-Eine lehrreiche Arbeit trug P. H. E. Vomhof vor: "Was lernen wir aus der Apostelgeschichte für unser Amt?" strich folgende Kunkte heraus: 1. Sünde strafen; 2. das Nötigere über dem weniger Nötigen nicht vergessen; 3. in allerlei Sprachen predigen; 4. Vergebung der Sünden predigen; 5. Verächtern das Wort entziehen; 6. um Chrifti willen Berfolgung leiden; 7. keine Ehre nehmen, die uns nicht in rechter Beise zukommt; 8. auf rechtschaffene Früchte der Buße dringen; 9. die Auferstehung prebigen; 10. bezeugen, daß "JEsus sei der Christ". P. P. Rohl= fing trug eine interessante Arbeit bor über "Scheinwidersprüche in ber Beiligen Schrift" und P. J. Jordan eine folche über "Freiterte für das Kirchenjahr".

(abreffe.)

In den Nachmittagssitzungen legten die Visitatoren ihre Besichte ab über die berschiedenen Gemeinden und Missionsparochien. Unsere Shnode ist im großen Staate Montana gewaltig gewachsen. Nur etwa fünf Gemeinden jedoch sind selbständig; das kommt vielsach daher, daß wir in den letzten Jahren viele Fehlernten hatten. An manchen Orten ist das Erdreich ausgedörrt; an ansbern hat der Hagel alles zerstört. Aber der Herr ist trotzem mit

uns und fegnet unsere Arbeit. Sein Wort foll nicht leer zurud-

Auch die Bewilligungen der Synode für die Lehranstalten wurden besprochen. Alle versprachen, eisrig ans Wert zu gehen, damit die nötigen Gebäude errichtet werden können. Jeder erstannte es als seine Wissionspssicht an, Lehrer ausbilden zu helsen, die dem noch im Finstern wandelnden Bolte das Licht des Evansgeliums bringen. Entsprechende Lehranstalten müssen vorshanden sein.

Am Freitagabend wurde ein Vastoralgottesdienst mit Feier bes heiligen Abendmahls abgehalten. P. H. Rauh hielt die Presdigt und P. G. Merh die Beichtrede. Am Sonntagmorgen predigte P. H. Lang, am Abend P. H. Kumnid. Am Montagabend hielt P. E. Ziegler einen Bortrag über die Missionsarbeit in Argenstinien und zeigte Bilder von dem Missionsfeld.

Geo. A. Bala.

Aus South Dakota. Vom 23. bis zum 25. Oktober war die Blad Hills-Spezialkonferenz in der St. Kaulskirche bei Stamford, S. Dak., versammelt. Diese Konferenz besteht gegenwärtig aus zehn Kastoren, die ein großes Gebiet in der Mitte des "West of



Die Blad Hills (S. Dat.)-Paftoralkonferenz. Bon links nach rechts ber Reihe nach: P. Going, Stub. Stahnke, Stub. Bape, PP. Waad, Schröber, Maahel, Schwarz, Gerike, Fölber, Jödel, Kellermann, Reimnit, Köpke.

the River Country" von South Dakota als Reiseprediger bedienen. Jeder Pastor hat mehrere Pläte mit Gottes Wort zu
versorgen, und diese Predigtpläte liegen meistens weit entscrnt
voneinander. Daß das Bedienen dieser Pläte seine Schwierigkeiten hat, ist selbstverständlich. Nur in einigen Fällen kann der
Pastor die Eisenbahn benuhen; sonst muß jeder sein eigenes Fuhrwerk stellen, und dann ist selten des Pastors Weg mit Rosen bestreut. Die Leute wohnen sehr zerstreut, und mancher Pastor hat
nicht nur an einem Sonntage zwei oder gar drei Predigten zu
halten, sondern außerdem fährt er mehr als sünszig Meilen am
Sonntagnachmittag, um so vielen Leuten als nur möglich das
teure Evangelium zu bringen. Wegen der großen Entsernung
kommen auch die Pastoren selten zusammen.

Welch herrliche Tage daher die Konferenzzeit für diese Kasstoren war, kann berjenige am besten verstehen, der etwas ühnsliches miterledt hat. Obwohl die meisten eine lange, ermüdende Reise zur obenerwähnten Konferenz zu machen hatten, waren doch alle, auch "unsere lieben Alten" (die Pastoren Gerike, Schröder und Waach), erschienen. P. Waach kam über fünszig Weilen auf einem Farmwagen hergefahren. Während der Sitzungen der Konsernz aber spürte man wenig von Müdigkeit. Den verschies denen Vorträgen wurde großes Interesse entgegengebracht. Obswohl diesmal kein Glied der Missionskommission zugegen war, legte doch jeder Pastor einen aussührlichen Vericht über seine Missionss

tätigkeit ab. Dabei fehlte es natürlich nicht an Troft, Ermunte= rung und Rat von seiten der Amtsbrüder. Ja, es war eine herr= liche, segensreiche Konserenz.

Und sollte nun dieser Bericht dem einen oder andern unserer lieben Mitchristen unter den "Lutheraner"-Lesern einen Anstoß geben, auch der Reiseprediger im westlichen South Dasota in seinem Gebet vor Gottes Thron zu gedenken, so ist der Zweck des Berichtes erreicht. G. Maakel, Sekretär.

#### Inland.

Es gibt ein Endgericht. In einer seiner gewaltigen Predigten über das Evangelium des 26. Sonntags nach Trinitatis, das vom großen allgemeinen Weltgericht handelt, Matth. 25, 31—46, sagt D. Walther: "Daß einst alle Menschen von Gott werden ge= richtet werden, auf daß ein jeglicher empfahe, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse, dies predigt jedem Men= schen schon Vernunft und Gewissen. Erstlich sagt nämlich einem jeden schon seine Bernunft, Gottes Gerechtigkeit fordere, daß es den Guten wohl, den Bofen aber übel gehe; nun geschehe es aber in diesem Leben häufig, daß gerade den Bosen alles nach Wunsch hinausgehe, während hingegen die Guten alles Unglück treffe; darum sei es nicht anders möglich, als daß, so gewiß ein gerechter Gott sei, alle Menschen ein Tag der Vergeltung erwarte. Daher denn auch der heilige Apostel Paulus den Tag des Gerichtes den Tag der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes' nennt, Rom. 2, 5."

Vor allem aber, wie Walther dann weiter aussührt, sagt uns Gottes untrügliches Wort, daß es einen solch großen allgemeinen Gerichtstag gibt. Die Schrift betont gerade in den Evangelien und Episteln, über die in dieser Jahreszeit in den Kirchen gepredigt wird, die Gewißheit und schildert die Beschaffenheit des großen letzten Weltgerichts.

Aber was hier in bezug auf die einzelnen Menschen gefagt ist, gilt auch von ganzen Völkern. Namentlich die Propheten des Alten Testaments zeigen uns, wie Gott auch ganze Bölker in seinem Zorn richten und ftrafen wird. Und das ift eine Bahrheit, die sich ebenfalls ichon aus der Vernunft erkennen läßt. Es findet sich in der Bolferwelt so viel Ungerechtigkeit und Sunde, die nie in dieser Reit die ihr gebührende Strafe erhält, bis Gott ein= mal seine Bornesschalen ausschütten wird. Wir brauchen auch gar nicht lange in der Geschichte danach zu suchen. Vergegenwärtigen wir uns nur die Geschichte der Welt in den letten zehn Jahren. Was in diesen zehn Jahren in der sogenannten "christlichen" Völkerwelt gelogen, welche Ungerechtigkeit und Gewalttätigkeit ausgeübt worden ist, welche Unbarmherzigkeit und Bedrückung sich nun schon durch lange Jahre erstreckt hat, welcher haß und welche Feindschaft die Herzen der Völker erfüllt, der Blutdurst und das Blutvergießen, der Geschäftsneid und die Ländergier: das alles wird nie in dieser Zeit seine gebührende Strafe finden. Aber es muß einmal ein Ausgleich stattfinden, es muß einmal eine Strafe tommen. Es ist zu groß, zu allgemein, zu schrecklich. Es schreit zum himmel. Und ber im himmel wohnt, weiß es. Sein Arm ist noch nicht berfürzt. Er wird zu ber von ihm be= stimmten Zeit die Völker zur Rechenschaft ziehen, daß sie sagen werden: "Ihr Berge, bedecket uns, und ihr Hügel, fallet über unsl" Hof. 10, 8.

Daran wollen wir in der Not dieser Zeit, in diesen bösen Tagen, in denen uns bange wird wegen der Weltregierung, ges denken, gerade jeht, wo die Zeit des Kirchenjahrs wieder so gewaltig an das Ende und an das Endgericht erinnert. L.F.

Die Aufforberung bes Danksagungstags. Der jährliche Danksagungstag wird geseiert oder ist schon geseiert, wenn diese Nummer des "Lutheraner" in die Hände ihrer Leser kommt. Der



Gine Anficht bes Grundstüds für bas neue St. Louiser Seminar.

Sunderte von schönen, großen Bäumen befinden sich auf dem Plat. Nur wenige werden abgehauen werden muffen. Das Land ist nicht durchweg eben und liegt sehr hoch.

Danksagungstag, ebenso wie das jährliche Erntefest, das in vielen unserer Landgemeinden begangen wird, erinnert uns gang besonders an die leiblichen Wohltaten unsers Gottes und mahnt uns, derjenigen in Liebe zu gedenken, die in einer weniger glücklichen Lage sind als wir, und ihnen in ihrer Not zu helfen. Und da wird gegenwärtig unser Blid ganz besonders auf die große und immer schlimmer werdende leibliche Not in Mitteleuropa gelenkt. Wir verweisen auf den Bericht unsers Professors Megger, der sich an anderer Stelle der heutigen Nummer befindet. Ganz dasselbe fagt unser Shnodalkassierer Seuel, der im August im Auftrag der Shnobe nach Europa gereift, dabei durch die verschiedensten Länder und Gegenden gekommen und fürzlich glüdlich zurüdgekehrt ift. Er hatte besonders geschäftliche Sachen drüben zu besprechen und zu ordnen: er beurteilt die Sachlage auch vom Standpunkt eines Geschäftsmannes und hat in verschiedenen Vorträgen, die er seit seiner Rückehr gehalten hat, immer ganz bringende Bitten um fortgehende, zunehmende und balbige hilfe an feine Buhörer gerichtet. Wir können nach ber Korrespondenz, die wir mit zus verlässigen Leuten auch auferhalb der freikirchlichen Kreise, mit Professoren, Pastoren und Studenten, führen, dies alles nur bestätigen. Die Not wächst ins Ungeheure, und wenn nicht balb Bilfe kommt, dann kommt fie in vielen Fällen zu fpat. Und es bente doch keiner, daß seine Gabe angesichts der großen, allgemeinen Not nichts bermöge. Biele Kleinere Gaben ergeben zus sammen eine große Summe. Und wie viele in unserm Lande seben sich breimal bes Tages an einen gutbesetzten Tisch, stehen gesättigt auf, werfen die übrigen Broden fort ober geben sie ihren hunden und haben noch nicht einmal einen Dollar übrig für bie entsetliche leibliche Not. "Wenn aber jemand dieser Belt Guter hat und siehet seinen Bruder darben und schließt sein Berg bor ihm zu, wie bleibet die Liebe Gottes bei ihm?" "Laffet uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Cat und L. F. mit ber Wahrheit!" 1 Joh. 3, 17. 18.

Bürgerliche und geistliche Gerechtigkeit. Wie bekannt, hat ber Staat South Dakota vor einiger Zeit durch seine Legislatur bestimmt, daß in allen häusern und Schulen des Staates moralis scher Unterricht erteilt werden soll. Prof. W. T. Hutchins, Präses des Berea College in Berea, Rh., hat nun ein besonderes Buch ges schrieben, um Kindern die hauptstüde der Moral beizubringen. Das Buch ist jest betitelt Children's Code of Morals. Es gilt für das beste seiner Art und brachte dem Schreiber einen Preis von \$5000 ein. Für alle, die sich dafür interessieren, bemerken wir, daß das Buch einem jeden Lehrer unentgelklich von der National Capital Press, Washington, D. C., auf Bunsch zugesschickt wird. Wie dieses Buch Moral lehren will, erhellt aus den folgenden Säten. Wir lesen:

"Eigendünkel ist närrisch, aber Selbstvertrauen ist allen Knaben und Mädchen nötig, wenn sie im Leben selbständig und nühlich werden wollen.

"1. Ich will gerne auf den Rat älterer und Kügerer Leute hören; ich will die Wünsche derer, die mich lieben und für mich sorgen, berücksichtigen, denn sie kennen das Leben und mich selber viel besser als ich; aber ich will lernen, selbständig zu denken, selbständig zu wollen und selbständig zu handeln.

"2. Ich will mich nicht fürchten, von andern verlacht zu werden. Ich will mich nicht fürchten, das Rechte zu tun, selbst wenn der ganze Böbel anders handelt und unrecht tut. Furcht hat noch nie einen ordentlichen Amerikaner herangebildet."

Das mag genügen, um zu zeigen, wie man in den öffentlichen Schulen Moral lehren will. Es ist ja wahr, auch ohne die Bibel kann man eine bürgerliche Moral lehren. Gott hat nämlich dafür gesorgt, daß dem natürlichen Menschen die bürgerliche Moral nicht ganz abhanden gekommen ist. Und das hat Gott getan als Regent in seinem Machtreich, um auf diese Weise überhaupt noch Ordnung und Zucht aufrechtzuerhalten. Zu bedauern ist es aber, wenn einem Kinde in der Schule nichts anderes als bürgerliche Gesrechtigkeit beigebracht wird. Ein solches Kind wird gar leicht das bischen Moral, das es so lernt, als zur Seligkeit hinreichend anssehen und daher die irdische Moral auf das geistliche Gebiet übertragen.

In unsern chriftlichen Schulen lehren wir eine ganz andere Moral. Bir lehren allerdings auch Geseh, aber das Geseh Gottes, wie es in der Schrift vorliegt. Dies Geseh lehren wir im Interesse bes Evangeliums; es soll der Zuchtmeister auf Christum sein. Durch das Evangelium aber bringen wir unsere Kinder dahin, daß sie aus Liebe und Dankbarkeit gegen Christum im wahren Glauben Eltern und herren liebhaben, der Obrigkeit gehorden, sich wohl verhalten, den Rächsten lieben und durch Handel und Wandel stets



Eine andere Herbstanficht des neuen St. Louiser Seminarplațes.

Nicht weit von dem großen Forest Park liegt unser Grundstüd. Bon demselben auß kann man einen großen Teil der Stadt St. Louis und Umgegend überschauen. Die Spnode hat das Land billig gekauft; heute würde es viel mehr kosten.

bas Rechte tun wollen. Darum lehren wir sie auch, daß nicht nur aller Eigendünkel, sondern auch alles Selbstvertrauen, jegliches Vertrauen, das sich nicht auf Christum, sondern auf das eigene Fleisch verläßt. Sünde vor Gott ist. Kurz, mit der geistlichen Gerechtigkeit, die der Christ lehrt, verhält es sich ganz anders als mit der bürgerlichen Gerechtigkeit, die der natürliche Wensch zu lehren versucht. Jene ist vom Himmel, diese aber von Wenklit.

Religion und der natürliche Mensch. Ein Wechselblatt macht darauf aufmerksam, daß auch die größten Unglücksfälle, wie zum Beispiel vor kurzem das Erdbeben in Japan, der Welt zum besten dienen müssen. Das ist allerdings wahr, aber nicht in dem Sinn, wie es der Schreiber versteht. Er meint nämlich, durch das schrecksliche Erdbeben in Japan sei es einmal wieder klar geworden, wie tief die Religion in aller Menschen Herzen wurzle. Christen wie Heiden hätten sich in dem großen Unglück die Hand gereicht, sich gegenseitig geholfen und sich vor Augen gehalten, daß Gott der Bater aller Menschen und seine Kinder untereinander lauter Brüsder seien. Das Unglück habe daher den verborgenen Engel, das in der Seele des Menschen verbeckte Ebenbild Gottes, ans Tagesslicht gebracht, und es sei daher offenbar, daß doch schließlich die Religion tief im Menschenberzen gegründet sei.

Es ist allerdings erfreulich, daß sich die Bölter den Japanern gegenüber mitleidig erzeigt haben. Aber Mitleid ift noch lange nicht Religion. Mitleid hat auch der Heide, von dem Gottes Wort sagt, daß er ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Belt ist, Eph. 2, 12. Auch ist Gott der Vater aller Menschen nur in dem Sinne, daß er ihr Schöpfer und Erhalter ift. Brüder sind alle Menschen untereinander auch nur in dem Sinne, daß sie von einem Menschenpaar abstammen. Aber über die eigentliche Baterschaft Gottes den Menschen gegenüber und über die eigent= liche Bruderschaft der Menschen lehrt uns Christus etwas ganz anderes. Rach JEfu Narem Bescheid hat nur ber Gott gum Bater, der an Chriftum glaubt, und Brüder find nach Chrifti Dar= legung nur die, die ihn zum Heiland haben. Beides, Kinder Gottes und Brüder untereinander, find die Menschen nur in Christo. Und daß man an Christum glaubt, das ist nach der Schrift Religion, nämlich Gemeinschaft mit Gott durch ben Sohn Gottes. Daß eine folche Religion in den Herzen der Menschen wurzle, hat das Erdbeben nicht zutage gefördert. Auch insofern hat das Erdbeben in Japan den Menschen nicht geholsen, als sie sich dadurch etwas über die eigentliche Ursache dieses Erdbebens, nämlich über die Sünde, die Gott zum Zorn reizt, hätten sagen lassen. Man hat das Erdbeben hingestellt als ein Naturereignis und nicht so, wie es die Schrift tut, wenn sie erklärt: "Das macht bein Zorn, daß wir so bergehen, und dein Grimm, daß wir so plöhlich dahin müssen", Ps. 90, 7. Ferner sind die Menschen in dem großen Unglück nicht zu Christo gestohen und haben nicht bei ihm Vergebung, Stärke, Trost und Leben gesucht.

Der natürliche Mensch verwertet baher die Unglücksfälle, die in der Welt vorkommen, nicht zu seinem Besten, hört nicht auf die Stimme Gottes, läßt sich nicht warnen und flieht nicht zu Christo. Damit beweist er, daß ihm die wahre Religion ganz abhanden gekommen ist. Mit seinem Mitseid ist es daher auch nicht weit her, und seine Reden über die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft der Menschen sind nur eitles Geschwäh. J. T. M.

Eine große Kluft. Die große Kluft, die zwischen Glauben und Unglauben besteht, erhellt aus dem Folgenden. Bon den Führern der sogenannten Fundamentalisten (Bibelgläubigen), die sich aus verschiedenen Kirchengemeinschaften zusammensehen, hat nämlich die Church News Service von New York auf ihr Ersuchen um Klarstellung ihres Standpunktes solgende Thesen erhalten, worin sie ihre Lehren den Modernisten (Ungläubigen) gegenüber dartun:

#### "Rein Mittelweg! Bloß eine Rluft.

"A. Lehren ber Fundamentaliften. 1. Die Bibel ist das Wort Gottes. 2. Jesus ist der Sohn Gottes in dem Sinn, in dem sein anderer es ist. 3. Die Geburt Jesu war übersnatürlich. 4. Der Tod Jesu war ein Sühnopser. 5. Der Mensch ging aus einer besonderen Schöpfungstat Gottes hervor. 6. Der Mensch ist ein Sünder, von der ursprünglichen Gerechtigkeit absgesallen, und ist ohne Gottes erlösende Gnade hoffnungslos verstoren. 7. Der Mensch wird gerechtsertigt durch den Glauben an das versöhnende Blut Christi. Das Resultat ist eine übernatürsliche Wiedergeburt von oben (durch den Heiligen Geist).

"B. Lehren der Modernisten (Ungläubigen). 1. Die Bibel enthält nur Gottes Wort. 2. JEsus ist ein Sohn Gottes in dem Sinn, in dem es alle Menschen sind. 8. Die Geburt JEsu war ein natürlicher Vorgang. 4. Der Tod JEsu war nur vorbildlich. 5. Der Mensch ist das Erzeugnis der Entwicklung (Evolution). 6. Der Mensch ist das unglückliche Opfer der Vers hältnisse, aber er kann sich selber retten. 7. Der Mensch wird durch Werke gerecht, indem er dem Vorbilde JEsu nachstrebt. Das Ergebnis ist eine natürliche Entwicklung von innen heraus."

Diese Gegensätze zwischen Fundamentalisten und Modernisten sind hier klar zum Ausdruck gebracht worden. Nur sollten die Fundamentalisten jetzt ein Weiteres tun: Da die Modernisten sich inmitten ihrer Kirchengemeinschaften befinden, so sollten sie entweder diese hinaustun oder selbst aus den Kirchengemeinschaften, die solche Freiehrer dulden, austreten. Das ist eine einsache Regel, die Gottes Wort klar darlegt. Wenn diese Regel besolgt wird, dann wird das Zeugnis der Fundamentalisten etwas nützen.

#### Ausland.

Aus Dänemark. Jest hat die Europäische Freikirche auch in Dänemark wieder zwei Kastoren. Am 16. Sonntag nach Trini= tatis wurde nämlich P. C. J. O. Nielsen in einem feierlichen Gottesdienst in der Martinskirche zu Kopenhagen in sein Amt als Hilfspaftor für Dänemark eingeführt, nachdem er bereits einige Reit in unserer dänischen Mission tätig gewesen war. Er stammt aus unserer Gemeinde in Kopenhagen, in der er getauft und konfirmiert worden ist. Seinerzeit wurde er zusammen mit einem andern Züngling aus der Gemeinde nach Amerika gefandt, um sich bort in dem Predigerseminar der Norwegischen Synode auf das heilige Predigtantt borzubereiten. Nach bestandenem Examen erhielt er einen Beruf innerhalb dieser Synode und murde dort ordiniert. Nun, nach vielen Jahren, in denen er mancherlei Kreuz hat tragen muffen, ist das ursprüngliche Ziel seiner Ausbildung, bemzufolge er in Dänemark wirken sollte, erreicht, was auch eine Frucht der so segensreichen Europareise Prof. Daus ist. Gott sețe unsern neuen Arbeiter in Dänemark zu reichem Segen für unsere



Gv.=Luth. Martinsfirche in Ropenhagen, Danemart.

Mission in diesen nordischen Ländern! Bir sind der lieben Missiourishnode herzlich dankbar auch für diese neue Hilse.

J. M. Michael.

über die Aussichten in Dänemark schreibt P. Michael noch: "Die Seelenzahl unserer Gemeindlein in Dänemark wächst allerbings nicht so rasch wie diejenige unserer Gemeinden in Deutschland, gebt aber auch trot der vielen Todesfälle unter meinen alten
Gemeindegliedern nicht zurück. Wir arbeiten mutig weiter. Es
kann auch in Dänemark noch einmal eine solche freikirchliche Bewegung einsehen, wie wir sie jeht in Deutschland erleben. Gine
Resormation der Staatskirchen ist ja undenkbar, und die jehige

Stellung der gläubigen Kreise innerhalb der Staatskirchen ist auf die Dauer unhaltbar. Wenn es hoch kommt, dann tun sich die Eläubigen in den Staatskirchen, wie die Ersahrung dis jeht gezeigt hat, zu Vereinen zusammen und meinen damit ihre Separationspsischt getan zu haben. Aber die staatskirchlichen Christen müssen einmal einsehen, daß solche Vereine die Gemeinden nicht ersehen können. Geduldiges Aushalten und treues Festhalten an der reinen Lehre sowie energische Missionsarbeit ist darum alles, was wir tun können."



Freikirchliche Rapelle in Lösning, Jutland, Danemart.

Daß auf diesem Gebiet jett wieder zwei Pastoren arbeiten, hat seinen guten Grund. Außer der Hauptgemeinde in Kopenshagen, deren schönes Kircheneigentum das beigegebene Bild zeigt, sind es eben noch fünf Gemeinden, die von Kopenhagen aus besdient werden müssen und die sehr zerstreut im dänischen Neich liegen. Das ist die Gemeinde in Lösning, deren kleine Kapelle auch im Bilde zu sehen ist, und die Gemeinden in Langoa, Fünen, in Böstrup und Bostemose, Langeland, und in Asminderöd, Seesland, die sich alle noch in Pridathäusern versammeln.

### "Bachet auf! ruft uns die Stimme."

Einer der gang großen Liederdichter der lutherischen Kirche ist Philipp Nicolai, der tapfere, treue und fromme Bekenner der lutherischen Wahrheit gegen die Papisten und Reformierten. Er war im Jahre 1583 geboren und starb als Hauptpastor in Hamburg im Jahre 1608. Außer heißen Kämpfen für das lutherische Bekenntnis hatte er auch mancherlei häusliches Kreuz zu tragen und hat eine furchtbare Bestzeit durchgemacht, der allein in Unna in Westfalen, seinem damaligen Bohn- und Pfarrort, 1400 Menschen erlagen. In dieser Sterbezeit entstand sein "Freudenspiegel des ewigen Lebens", ein Buch voll schöner, herzerquickender Be= trachtungen, in dessen Anhang sich auch seine beiden geistlichen Lieder finden, die seinen Namen unsterblich gemacht haben und die zu den herrlichsten Gefängen unserer Kirche gehören. Das find die Lieder "Wie schön leuchtet der Morgenstern", Nr. 261, und "Wachet auf! ruft uns die Stimme", Nr. 436. Beide haben auch eine so passende herrliche Melodie gefunden, daß man ganz richtig das "Wachet auf!" den König und "Wie schön leuchtet der Morgenstern" die Königin der lutherischen Thorale genannt hat.

Gerade das erstgenannte Lied, "Bachet auf!" ist ein besonders passendes Lied für die gegenwärtige Zeit des Jahres, da mehrere Episteln und Svangelien der letzten Sonntage des Kirchensjahres und der Abventssonntage uns auf das Ende aller Dinge und auf die selige Ewigkeit hinweisen. Ist das Lied vom Morgensstern, wie der bekannte neuere Liederdichter Abert Knapp gesagt hat, das Hohelied des Neuen Bundes, das Minnelied des geistslichen Israel, so ist "Bachet auf!" das erhabene geistliche Bächs

Mit solchen Berichten könnten wir fortfahren. Doch für diesmal sei es genug. Später mehr.

Unsere Gemeinden, die mit dem Sammeln von Unterschriften und mit dem Kollektieren nicht fertig geworden sind, wollen ja nicht versäumen, dies bald und gewissenhaft zu tun, und dann alsbald an ihren Visitator berichten.

Haben vielleicht einige Gemeinden die Kollekte auf spätere Beit verschoben, so sollten sie ja mit derselben Begeisterung, die man in vielen Gemeinden der so wichtigen Sache entgegengebracht hat, die Kollekte in ihrer Mitte unternehmen.

Gott sei Lob und Dank für seinen großen Segen! Er wolle in Gnaden auch ferner uns seinen Segen bescheren!

Das Ways and Means Committee.

## Bur kirdylidjen Chronik.

### Aus unserer Synode.

Aus unferer Anstalt in Milwautee. Gin rechter Freudentag war der 24. Sonntag nach Trinitatis, der 11. November; denn an dem Tag wurde P. Paul F. Köhneke, bisher in Rushford, Minn., als Professor der deutschen und lateinischen Sprache sowie ber Geschichte an unferm hiesigen College feierlich in sein Amt eingewiesen. Zu dem Zweck wurde ein besonderer Nachmittags= gottesdienst abgehalten, der diesmal in der Bethlehemskirche (P. O. Raiser) stattfand. Zwischen den Reihen der Schüler, die bis an die Atarnische Spalier bilbeten, zog die Aufsichtsbehörde und das Lehrerkollegium in das würdig geschmückte Gotteshaus, bas mit Glaubensgenossen fast bis auf den letten Plat gefüllt war. Nach dem erften Gemeindegefang hielt D. H. Sprengeler auf Grund des Apostelwortes: "Saget dem Archippus: Siehe auf das Amt, das du empfangen haft in dem HErrn, daß du das= selbige ausrichtest!" Kol. 4, 17, eine köftliche Predigt, aus der folgende Gedanken hervorgehoben zu werden verdienen: Gott hat das Amt gestiftet, das die Versöhnung predigt. Wer vermag die Burde und herrlichkeit des Evangeliums auszusagen? Ift es boch eine Araft Gottes zur Seligkeit allen, die daran glauben. Von welcher Wichtigkeit sind aber darum auch die höheren Lehr= anstalten, weil auf ihnen Prediger des Evangeliums ausgebildet werden! Diese können nicht zu gründlich ausgebildet werden. Aber wir wollen nicht ein blog wissenschaftliches, wir wollen vor allen Dingen auch ein frommes Ministerium und darum auch ein frommes Lehrerkollegium. — Das Amt eines Professors bringt Nöte und Anfechtungen mit sich. Auch im College regt sich ber alte Abam. Da greift benn ber Teufel zu und will einem bas Amt berleiden, so daß man es nur mit halbem Herzen tut. Zugleich aber erhebt der liebe Gott den Finger und fagt warnend: Siehe auf das Amt, das du empfangen haft; richte es mit gangem Bergen aus! Darüber follten wir uns freuen; benn wenn er uns noch warnt und mahnt, dann kümmert er sich noch um uns, dann halt er uns noch für seine Diener und will uns bor bösem Gewissen bewahren. — Nachdem hierauf der große College= cor unter Leitung Prof. Hattstädts den 91. Pfalm ausdrucksvoll vorgetragen hatte, wurde P. Köhneke von Präses H. Grüber unter Mitwirkung der Paftoren H. A. Steege, D. Raifer und Direktor G. Chr. Barths in sein verantwortungsvolles Amt eingeführt. Nun stimmte ber gemischte Chor ber Bethlehems= gemeinde, dem Lehrer J. A. Theiß als Dirigent vorsteht, den 23. Pfalm an und fang dem neuen Professor göttlichen Trost ins Berg. Mit einem paffenden Gemeindegefang, Gebet und Segen schloß der schöne Gottesdienft.

Nach der kirchlichen Feier fand in der Schule ein Be-

grüßungsabend statt, zu dem sich die Glieder der Aufsichtsbehörde und des Lehrerkollegiums sowie die Vastoren aus Milwaukee versammelten. Die diensteifrigen Frauen der genannten Gemeinde hatten einen Tisch gebeckt. Es wurden auch einige Ansprachen ge= halten. P. B. Sievers, der unserer Milwaufeer Concordia als langiähriger Sefretar ber Auffichtsbehörde ichabenswerte Dienste geleistet hat, beglückwünschte mit warmen Worten die Professoren C. Suth und C. Rofs und P. S. Sprengeler, denen von der Kaful= tät unsers theologischen Seminars in St. Louis die Bürde und der Titel eines Doktors der Theologie verliehen worden waren. P. H. A. Steege, der jetige Sekretar der Auffichtsbehörde, hiek ben neuen Lehrer unferer Concordia im Namen aller herzlich will= kommen, worauf Brof. Köhneke mit kurzen Worten dankte. Nach etlichen Stunden fröhlichen Beisammenseins trennten wir uns mit bem Gebet im Berzen: BErr, segne alle unsere Lehranstalten zur Ausrüftung treuer Arbeiter in beinem Weinberge! Sei uns freundlich und fordere das Bert unferer Bande bei uns; ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern!

Auf der Reise nach Brasilien. Wie der "Lutheraner" schon mitgeteilt hat, sind P. A. Lehenbauer und Kandidat P. Harre am 6. Oktober von New York nach Südamerika abgefahren. P. Lehen=



Falultät und Studentenicaft unfere Concordia-Seminars ju Porto Alegre, Brafilien.

Die Lehrer ber Anstalt sitzen in der Mitte der zweiten Reibe, bon links nach rechts: Alfred Meher, Ewald Blat, Baul Schelb und L. C. Rehfeldt.

bauer sandte uns vom Schiff aus unter dem 15. Oktober einen Brief. Darin heißt es unter anderm:

"Wir sind nun bald am Aquator, und bisher ist alles schön und glatt vonstatten gegangen. Zwei Tage haben wir freilich an ber leidigen Seekrankheit gelitten, aber dazwischen gab es immer schöne Tage. An einem Tage war es unten in der Kabine sast unerträglich heiß, aber oben auf dem Verdeck ist es immer schön und frisch. Da nur wenige Passagiere mitreisen, hat man immer reichliche Auswahl von guten Plätzen auf dem Deck.

"Gestern (Sonntag) habe ich auf Bitten des Kapitäns die Predigt im Salon der ersten Klasse gehalten. Der Text war die Stillung des Sturms, Matth. 14, und ich zeigte "Christum, Gottes Sohn, 1. als den rechten Helfer in leiblicher Not und 2. als den Heiland in unserer geistlichen Not". Abends hielt ich dann einen Vortrag über meine acht Jahre in Brasilien, dem alle scheinbar mit Interesse folgten.

"Bis Barbados hatten wir etliche chriftliche Neger in unserer Klasse, die ihre Gottesdienste hielten und sogar Traktate verteilten. Letztere waren gute Ermahnungen, für das Heil der Seele zu sorgen, und zwar ohne sektiererische Färbung. Wir schämken unsetwas, denn wir haben nichts zu verteilen mitgebracht.

"Wir zählen die Tage, dis wir wieder "daheim" sein können. Doch freue ich mich auch besonders auf die Ankunft in Porto Megre. Ich bringe nämlich ein wertvolles Geschenk für das dortige Seminar mit: ein Victrola, das von dem Frauenverein in P. Geo. Schmidts Gemeinde in New York geschenkt wurde (wohl im Verein mit dem Frauen-Missionsverein des Aklantischen Distrikts). Ich weiß nicht, ob zu Ihrer Kenntnis gelangt ist, daß unsere erste kleine Sprechmaschine, die von drei Lutheranerinnen in Chicago (Mahwood) geschenkt worden war, eines Nachts von den schwarzen Rachbarn des Seminars gestohlen worden ist. Als ich dies in New York erzählte, beschloß man sofort, uns eine neue zu schenken."—

Da der Brief in Brasilien auf die Post gegeben wurde, können wir schließen, daß unsere südamerikanischen Missionare mit den Frigen glücklich angelangt sind.

Aus Brasilien. Lieber "Lutheraner"! Hiermit senbet Dir einer Deiner langjährigen Leser einige Nachrichten aus dem fernen Brasilien. Er hat jett gerade zehn Jahre hier in Arroio do Meio im Dienst unserer Mission gestanden. Das beigegebene Bild zeigt Dir unser jetiges Schulgebäude. Es hat die Oktober



Schule, Paftor und Schullinder in Arroio bo Meio, Brafilien (P. E. F. G. Lehenbauer).

1918 auch als Kirchlofal gedient. Im Oktober 1913 wurde die Schule mit 12 Schülern eröffnet. Im Jahre 1914 waren es 15 Kinder. Heute haben wir 43 Schüler, und vier weitere sind angemeldet worden. Im Jahre 1918 baute dann die Gemeinde ein schmudes Kirchlein; leider ist das Bild desselben nicht gut geraten. Seit August 1922 hat die Gemeinde auch ein neues, geräumiges Haus neben der Kirche als Kfarrwohnung gemietet. Voraussichtlich wird sie es kaufen, sobald das frühere Kfarrhaus verkauft ist. Außer der Gemeinde in Arroio do Meio hat der Unterzeichnete noch drei andere Gemeinden zu bedienen. Er hält an fünf Tagen in der Woche Schule und muß gewöhnlich auch in zwei der Nebengemeinden Konsirmandenunterricht erteilen.

Der Besuch der Gottesdienste, das Geben für Gottes Reich sowie das kirchliche Leben überhaupt läßt noch viel zu wünschen übrig. Bebenken wir aber, wie gänzlich verwahrlost diese Gesmeinden waren, als sie vor fünfzehn Jahren zu uns kamen, besbenken wir ferner, daß die jezige Bedienung eine höchst notdürfstige ist, well der Pastor zu wenig Zeit zur Privatseelsorge hat, so dürfen wir uns von Herzen über den sichtbaren Erfolg unserer Arbeit freuen. Das allgemeine Mistrauen, das anfangs gegen die "Missourier" bestand und auch jezt noch von unsern Gegnern gesät wird, ist sätz gänzlich geschwunden, die Gottesdienste werden besser besucht, der Gemeindegesang wird immer kräftiger, der Beitrag zum Pfarrgehalt hat sich in zehn Jahren verdreisacht,

und auch die Gaben für auswärtige Zwede nehmen erfreulicher- weise zu.

Für allen diesen Segen sei Gott allein die Ehre! C. F. G. Lehenbauer.

"Ich werbe es nie wieber tun", so versicherte uns jüngst ein jugendlicher Mitchrift. "Im borletten Jahr ließ ich mir die Not der Kirche und der Mission so recht zu Berzen geben und zeichnete beim Sahresanfang eine fehr ansehnliche Summe. Es wurde mir schwer, im Laufe bes Jahres das Geld zusammenzubringen und mein Versprechen zu halten. Allerlei tam bazwischen: Rrantheit, Arbeitslosigkeit, unerwartete Ausgaben. Aber wie wunderbar! MIs das Ende des Jahres herbeikam, konnte ich nicht nur alle meine Schulben bezahlen und mein dem Beiland gegebenes Bersprechen einlösen, sondern ich hatte sogar noch einen überschuß in meiner Raffe. Lettes Jahr unterzeichnete ich nichts. Ich wollte nicht gebunden sein, sondern so geben, wie ich es hatte. Als das Jahr zu Ende ging, hatte ich nichts Rechtes für die Kirche gegeben, aber auch nichts erspart; ja, ich mußte mit Schulden ins neue Jahr eintreten. Das soll nicht wieder geschehen. Ich werde mich nicht wieder weigern, dem HErrn beim Jahresanfang eine bestimmte Summe zu versprechen. Es scheint, wenn ich dem HErrn nichts gebe, so geht mir mein ganzes Ginkommen durch die Finger." Auch andere Christen haben dieselbe Erfahrung ge= macht und aus Erfahrung gelernt, wie man in Gott reich werben kann.

#### Inland.

P. H. Bergmann, ein bekannter und um seine Synode verstienter Pastor unserer Schwestersynode von Wisconsin, der neununddreisig Jahre der Christusgemeinde in Milwaukee vorgesstanden und jahrelang die Witwens und Jnvalidenkasse seiner Synode verwaltet hat, besonders auch sechzehn Jahre lang ein Elied und seit dreizehn Jahren der Vorsitzer des Redaktionsstomitees sür das "Ev.-Luth. Gemeindeblatt" seiner Synode geswesen ist, ist am 5. November in Milwaukee gestorben und am 8. November dort zu Erabe getragen worden. Er war am 26. Januar 1859 in Hannover geboren, hatte im Jahre 1883 auf dem Seminar seiner Synode in Milwaukee Examen gemacht und also ein Alter von 64 Jahren und ein Amtsalter von 40 Jahren erreicht. Der Tod erlöste ihn von "langem, schwerem, in letzter Beit besonders schmerzensreichem Leiden".

Das Kirchenblatt. Eine angesehene kirchliche Zeitschrift, die Biblical Review, schried kürzlich: "Der Protestantismus bedenkt noch nicht genügend die ungeheure Wichtigkeit der kirchlichen Presse. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, da die Einwohner dieses Landes ein entschiedenes, gut redigiertes, weitberbreitetes und kräftig unterstütztes Kirchenblatt nötiger gehabt hatten." Wenn dies richtig ist — und es ist richtig —, dann ergibt sich sür jeden lutherischen Christen die Pflicht, alles an seinem Teile zu tun, daß sein Kirchenblatt das sei und immer mehr werde, was es sein soll: ein entschiedenes, gut redigiertes, weitbersbreitetes und kräftig unterstütztes Kirchenblatt. Wollen nicht alle unsere Leser sich dies gesagt sein lassen in bezug auf ihre Kirchensblätter, den "Lutheraner" und den Lutheran Witness?

Eine bekannte Tageszeitung, der Burlington Hawkeye, kam vor einiger Zeit auf dieselbe Sache zu sprechen. Sie betonte die ungeheure Macht und den gewaltigen Einsluß des gedruckten Wortes heutzutage und sagte: "Der leitende Gedanke in jeder Gemeinde sollte dieser sein: Ein kirchliches Blatt in jeder kirch-lichen Familie. Es ist aber nutlos, von der Macht der Presse zu reden, wenn die Kirchenblätter nicht verbreitet und gelesen werden. Manche Pastoren erkennen dies und bemühen sich persönlich, ihren Gemeinden die Psilicht und den Segen der kräftigen Unterstützung der kirchlichen Zeitschriften einzuschärfen. Aber es gibt auch andere Pastoren, die diese wichtige Pflicht vernach-

lässigen — nicht absichtlich, nicht mutwillig, sondern —, weil sie nicht den hohen Wert des Kirchenblattes als eines wichtigen Mit= arbeiters im Pfarramt erkennen." Wir wiffen von Paftoren, die zu der erstgenannten Klasse gehören und sich fleißig und beständig bemühen, die Kirchenblätter ihren Gemeindegliedern zu empfehlen und ernstlich dahin zu wirken, daß alle ihre Gemeindeglieber Leser der Kirchenblätter werden. Aber gibt es nicht auch Pastoren der andern Klasse? Und dann stellt das genannte weltliche Blatt fol= genden Grundsat auf: "Jede Gemeinde und jede zu einer Gemeinde gehörende Familie sollte dies als die feststehende Regel für Haus und Geschäft aufstellen: 1. Wenn nur ein Blatt ge= balten wird, fo foll dies eine Blatt ein Rirchenblatt fein. Sett es immer oben auf die Listel 2. Die große Mehrheit der firdlichen Familien ist aber imstande, mehr als ein Blatt zu halten. Rach dem Kirchenblatt ist Raum und auch Notwendigkeit für ein zuberlässiges weltliches Blatt, täglich ober wöchentlich."

So stellt ein weltliches Blatt bas Kirchenblatt an die Spite. Fürwahr, wenn nach diesem guten Rate allgemein gehandelt würde, bann brauchten wir nicht über eine verhältnismäßig viel zu geringe Leserzahl unserer kirchlichen Blätter zu klagen.

Q. R

Miffionsbeitrage und "Movies". Rach einem Bericht bes befannten Statistifers Dr. Carroll brachten die Kirchen unsers Landes im letten Nahre an die \$488,424,000 für firchliche und Missionszwecke auf. Das ist allerdings eine schöne Summe. Die Einnahmen der Filmtheater beliefen sich jedoch im Jahre 1922 auf \$600,000,000, also auf reichlich über \$100,000,000 mehr, als für Gottes Reich geopfert wurde. Es ist darüber geklagt worden, daß die Kirche den armen Leuten das Brot vom Mund abbettele. Diese Rlage beruht nicht auf Tatsachen; ja, gerabe bas Gegenteil ist wahr: die Kirche — oder boch Leute, die zur Kirche gehören — unterstütt Tausende von armen und notdürf= tigen Menschen in allen Ländern. Daß aber nicht nur Reiche. fondern zum großen Teil auch recht arme Leute viel zu den \$600,000,000 beigetragen haben, die von den Filmtheatern ver= schlungen worden sind, ist eine Tatsache, die niemand ableugnet. Benn daher auch ärmere Chriften aufgefordert werden, für Gottes Reich zu geben, so ist dies etwas, was auch die Vernunft billigen muß. Gott aber will auch die geringen Gaben der Armen, er hat seine helle Freude daran und segnet sie hier zeitlich und dort ewiglich. Wie viele Scherflein von Witwen und Kindern befinden sich wohl unter den \$488,424,000? Gott weiß es! 3. T. M.

Brhan und ber Berein Chriftlicher Junger Manner. Bie bekannt, ift der Verein Chriftlicher Junger Männer (Y. M. C. A.) ein Silfsmittel der reformierten Kirchen unsers Landes "zur geistlichen und geiftigen Veredlung der Jugend". Jeder, der diefem Berein beitritt, muß sich baber über feine Stellung gur Beiligen Schrift und zu Chrifto aussprechen. Es wird von ihm gefordert, daß er einerseits die Schrift als Gottes Wort, andererseits Christum als den Erlöser der Welt anerkennt. Dieser sogenannte "test" ift im Laufe ber Zeit vielen unangenehm geworden. Auf seiner letten Versammlung zu Cleveland, D., trug der Verein sich baber mit dem Gedanken, die beiden Bedingungen fallen zu lassen. Dagegen hat Brhan aufs heftigste protestiert, indem er unter an= derm darlegte: "Es handelt sich kurz darum, ob der Verein eine geistliche Kraft (a spiritual force) bleiben soll — und das ist er von Anfang an gewesen —, ober ob er zu einem gesellschaftlichen Verein herabsinken soll, in dem die Mitglieder gegen ein geringes Entgelt sich der Chmnastik widmen und ein gutes Bad bekommen können, obwohl ernste Christen ihr Gelb unter der Bedingung da= für ausgegeben haben, daß der Verein ein driftlicher bleiben folle."

Wir stimmen Brhan in diefer Sache nicht bei. Dasjenige,

was den Verein Chriftlicher Junger Männer zu einem Schaben macht, ift gerade feine unionistische Gesinnung fowie fein Be= müben, Leute auf verkehrte Beise zu Christen machen zu wollen. Rommt ber Verein seinen eigentlichen Bestimmungen nach, so ift er eine kirchliche Gemeinschaft, und zwar eine so ausgesprochenermaßen unionistische, daß man darin das Christentum nicht lernt, sondern verlernt. Jeder, der sich zu Christo bekennt, ist nach den Bestimmungen des Vereins ein Chrift, einerlei wie er sich Christum benkt oder was er sonst glaubt. Aber diesen Bestimmungen kommt man nicht mehr nach. Der Verein Christlicher Junger Männer ist tatsäcklich ein gesellschaftlicher Klub geworden, bei dem es bürger= lich anständig hergehen und der zur Pflege bürgerlicher Tugenden bienen foll. Glieder, die auf bas Streichen bes religiöfen Bekennt= niffes bringen, find baber im Rechten. Soll aber ber Berein Chriftlicher Junger Männer das fein und bleiben, was Brhan von ihm fordert, so darf kein lutherischer Chrift aktives Mitglied bes Bereins fein, weil er sich baburch ber Sünde bes Unionismus schuldig machen würde. Es ift an der Zeit, daß wir die Sachlage ernstlich brüfen! 3. T. M.

Eine große Schar von Mormonen versammelte sich im September dies Jahres in Palmyra, N. N., um auf der Farm, die einst dem Vater des Eründers dieser heidnischen Sette gehörte, die Jahrhundertseier der ersten himmlischen Offenbarungen, die Joseph Smith dort angeblich empfing, ins Wert zu setzen. Sieden Jahre, nachdem ihm jene Offenbarungen zuteil geworden sein sollen, gründete Joseph Smith seine Sette, die unter dem Namen "Die Kirche der Heiligen der letzen Tage" bekannt ist. Die Worsmonen möchten gerne den sogenannten Mormonderg sowie die Handschrift des Buches "Mormon" känslich erwerden, doch ist ihnen der Preis, den der Besitzer, P. T. Saxton, ein Virger Palsmhras, dassir fordert, zu hoch. Wenn der Wormonderg zu haben ist, dann soll darauf ein Denkmal errichtet werden, das \$100,000 kosten wird.

Die Mormonen sind in verschiedene Parteien gespalten, von denen zwei größere den bei weitem zahlreichsten Anhang haben. Alle aber glauben, aufs tiefste verdlendet, den heidnischen Liigen ihres heruntergekommenen Gründers, dessen Offenbarungen eine Schmähung und Lästerung der ganzen cristlichen Religion sind. Daß eine solche Sekte gerade auch innerhalb der Christenheit Fortschritte macht und immer wieder Anhänger gewinnt, ist auch ein Zeichen des Jüngsten Tages.

Die Bibel ift mahr. D. Melvin G. Ryle, Professor an dem biefigen presbyterianischen Predigerseminar, beabsichtigt, diesen Winter eine Reise nach Palästina zu unternehmen, um bort in der Gegend des Toten Meeres Ausgrabungen zu veranstalten. Der Zwed dieser Ausgrabungen ift der, etwas Näheres über die einst bort blühenden, aber wegen ihrer Sünden vernichteten Städte Sodom und Gomorra zu erfahren. D. Anle hofft Funde zu machen, die den biblischen Bericht über die Rerftörung biefer Städte bestätigen und erhellen. Das Schönste ift, daß dieser bervorragende Gelehrte fich in der rechten Gefinnung, nämlich als ein gläubiger Chrift, ans Werk macht. So hat er vor den Berichterstattern der Tageszeitungen ein herrliches Zeugnis seines Glaubens an die Wahrhaftigkeit der Schrift abgelegt. Er fagte ihnen nämlich: "Der biblische Bericht über die Zerftörung Godoms und Comorras durch Zeuer und Schwefel vom Himmel ist wörtlich wahr. Geradeso sind diese Städte umgekommen." Das ist ein Zeugnis, wie man es heute nicht oft aus dem Mund ge= lehrter Männer hört. Selbst theologische Professoren spotten geradezu über die Berichte, die uns die Bibel über alte Städte und Völker gibt. Daß ein gelehrter Professor daher bon born= herein annimmt, der Bibelbericht sei wahr, ift um so erfreulicher.

#### Ausland.

Unsere Zeitschriften in Europa. Ein uns bisher auch bem Namen nach böllig unbekannter Pastor drüben in Europa schreibt uns unter anderm:

"Seit zwanzig Jahren lese ich die herrlichen Bücher und Schriften Ihrer Synobe, die ich fast alle besitze, besonders die Predigten von D. Walther sowie bessen Werke: "Gesetz und Evangelium' und "Kirche und Amt' und die Auslegungen von Born. Ich habe von dem Studium dieser herrlichen Bücher reichen Segen gehabt. Ein Vortrag, den ich bor etwa zwanzig Jahren auf einer Pfarrkonferenz zu halten hatte über das Thema: "Ist die Bibel Gottes Wort?' und in dem ich mich zur Verbalinspiration ber Bibel bekannte, brachte mir damals und bringt mir heute noch viel Keindschaft. Meine Stellung wurde isoliert, zumal ich auf Grund bes irrtumslosen Gotteswortes die Lehren unserer teuren luthe= rischen Kirche praktizierte. Da war und ist es mir eine große Freude, in den Schriften Ihrer Shnobe bas reine Ebangelium und das Bekenntnis zur Verbalinspiration zu finden, und außer Bibel und Bekenntnisschriften sind fie meine tagliche Lekture geworden zu täglich neuem Segen. Die Bahrheit ist allein bei Ihrer Synode, sonst leider nirgends mehr auf der Welt. Gott wird die Missourispnode noch reichlich segnen für den ganzen Erdfreis, weil sie allein behalten hat das Wort der Wahrheit.

"Mit größtem Interesse und mit innerem Getvinn las ich in diesem Jahre den "Lutheraner" und "Lehre und Wehre", auf die ich im bergangenen Jahr abonnierte. Ich möchte nun gern beibe Zeitschriften weiter lesen; bei der enormen Geldentwertung fehlen mir aber die Mittel dazu. Ich bin fast ohne Gehalt, habe auch einen Sohn zu unterhalten, der studiert, kann auch bazu jest die Mittel nicht mehr aufbringen, es fehlt mir im Haushalt das Nötigste, und so sehe ich mit großer Traurigkeit den Tag herbeikommen, wo ich ben "Lutheraner" und "Lehre und Wehre" nicht mehr zugestellt erhalte, weil ich sie nicht bezahlen kann. Dürfte ich Sie vielleicht herzlichst bitten — ober ist das zu unbescheiben —, mir für das nächste Jahr beibe Beitschriften frei zuschicken zu wollen? Da der Dollar heute auf 130 Millionen Mark fteht, kann ich leider auch nicht den kleinsten Bruchteil zum Abonnement beitragen. Ich banke — und ich würde Ihnen im voraus herzlich banken —, daß Sie mir Ihre geiftliche Speise einmal koftenlos barreichen werben. Sobalb ich kann, werbe ich wieder auf eigene Rosten abonnieren."

Gern werden dem Schreiber "Lutheraner" und "Lehre und Wehre" koftenfrei zugesandt werden. Freundliche Leser des "Lutheraner" haben bisher in solchen Fällen die Kosten bestritten und werden hoffentlich weiter helfen. Ob wohl alle Glieber unserer Shnode ihre Zeitschriften so fleißig lesen und so hochschäpen?

2. F.

Fortschreitenbe Offenbarung. Gine fortschreitenbe Offenbarung wollen ungläubige Gelehrte in der Bibel gefunden haben. Man fagt, das Alte Teftament sei ber niedrigeren Auffassung ber Juden über Gott und göttliche Dinge angepaßt. Gott habe seine Offenbarungen so gegeben, daß sie von den Menschen verstanden werden können. So finde man in der Schrift immer neue, edlere und herrlichere Offenbarungen, bis in Christo bas höchste Lehr= ibeal zum Ausbruck komme. Diese berkehrte Meinung wird auch unter dem Bolt verbreitet, und es ift daher nötig, daß wir fie hier berücksichtigen. So schreibt zum Beispiel Bischof Welldon, der Dekan der Durham-Kathebrale in England: "Das Mte Testament ift ein judisches und nicht ein driftliches Buch. Nicht für Chriften, sondern für die Juden ist daher das Alte Testament verbindlich. Auch finden wir darin eine fortschreitende Offenbarung, und wenn die Offenbarung fortschreitet, so ist es klar, daß die zuerst ge= schriebenen Bücher bes Mten Teftaments dem heutigen Denken und Fühlen weniger angepaßt find als die späteren."

Wer so rebet, der vergist Christi Zeugnis über die göttliche Eingebung (Inspiration) der ganzen Heiligen Schrift. Von der Bibel, wie sie zu seiner Zeit vorlag, urteilt der Heiland: "Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, ihr habt bas ewige Leben barinnen; und sie ist's, die von mir zeuget", Joh. 5, 39. Gleich im ersten Buch der Bibel, gleichsam im ersten Abschnitt, haben wir daher auch die schöne Weissagung von dem Weibessamen, der der Schlange den Ropf gertreten follte, 1 Mof. 3, 15. Allerdings im Laufe der Zeit wurden die Verheißungen in bezug auf den Messias immer klarer, und in diesem Sinne können wir bon einer fortschreitenden Offenbarung in der Heiligen Schrift des Alten Testa= ments reden. Was jedoch den Anhalt der Lehren betrifft, so gibt es weder im Alten noch im Neuen Testament noch sonstwo fort= schreitende Offenbarung. Wo sich Gott geoffenbart hat, da hat er sich als der eine, ewige Gott geoffenbart, dessen Wort heilig und unvergänglich ist, bessen Gesetz und Wille ewig feststeht, bessen Ebangelium für alle Zeiten zutreffend ist. Leute, die von fort= schreitender Offenbarung reden, haben die Lehre von der Inspi= ration der Beiligen Schrift aufgegeben. 3. X. M.

Ausbreitung der Baptisten in lutherischen Ländern. Daß sich in den letzten Jahren in den sogenannten lutherischen Ländern das Kapsttum auf erschreckende Weise verbreitet, ist eine bekannte Tatsache. Der Kapst bemüht sich mit aller Macht, das, was ihm durch die Resormation verlorengegangen ist, wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Und zum Teil gelingt es ihm. Aber auch andere Kirchengemeinschaften breiten sich rasch und zielbewußt im lutherischen Suropa aus, wie zum Beispiel die Baptisten in den standinavischen Ländern. Schweden hat heute 681 Baptistensgemeinden mit 436 Predigern und Missionaren; Dänemark zählt 32 Gemeinden mit 32 Predigern, Norwegen 42 Gemeinden mit 30 Predigern und Finnland 45 Gemeinden und 84 Prediger. Bedenkt man, welche Schwierigkeiten dieser von außen hereinkomsmenden Gemeinschaft im Wege stehen, so muß man sich über das Wachstum verwundern.

Merbings unerklärbar ist dies nicht. Schon Luther warnte zu seiner Zeit vor Undankbarkeit gegen die dem Bolt neugeschenkte reine Lehre des Evangeliums. Diese Undankbarkeit ist je länger, besto ärger geworden. Man hat das teure Gut des Wortes Gottes nicht geschätt, sondern für die Stoppeln menschlicher Meinungen eingetauscht. So haben es die "lutherischen Länder" selbst verschulbet, wenn ihnen der Leuchter umgestoßen wird. Schuld daran hat gerade auch ein solcher Mann wie der schwedische Erzbischof Söderblom, der gegenwärtig unser Land besucht, um der "drift= lichen Union" das Wort zu reden. Von ihm wird berichtet: "Der Bischof ist ein gewaltiger Kämpe und Befürworter der cristlichen Union, und man macht sich große Hoffnungen auf die segensreichen Früchte seiner diesbezüglichen Bemühungen in unserm Lande." Bischof Söderblom wird Vorträge halten vor dem Federal Council of Churches, ber Church Peace Union, ber American Scandinavian Foundation und in der Unibersität Harbard. Das fennzeichnet schon die Stellung, die Söderblom vertritt, seinen Unionismus und seine Verleugnung ber Wahrheit. Wo aber lutherische Führer so stehen und handeln wie Söderblom, da muß bie lutherische Kirche verfallen und eine Beute werden für reißende Wölfe, die fie zu Tode heben.

Ein hemmender Sinfluß auf die Verbreitung der Bibel ist durch das Erdbeben in Japan und durch die Entwertung der Mark in Deutschland ausgeübt worden. In Deutschland kostet gegenwärtig eine Volldibel von mittlerer Ausstattung 600 Millionen Mark, ein Neues Testament 60 bis 80 Millionen. Das bedeutet, daß das Buch der Bücher für Tausende von christlichen Deutschen zu den immer zahlreicher werdenden Dingen gehört, die man sich nicht mehr anschaffen kann. Der in besseren Zeiten mit so großem Erfolg geleistete Dienst der deutschen Vibelgesellschaften vermag an dieser beklagenswerten Tatsache nichts zu ändern. Auch das Druden von neuen Bibeln wird bei ben hohen Preisen immer schwieriger, da die Quellen zu versiegen drohen. Um der Not abzuhelfen, soll in Verbindung mit dem Deutschen Evangelischen Rirchenausschuß ein Bibelhilfswert in die Bege geleitet werben. In Japan find die Berlufte ber Amerikanischen Bibelgesellschaft bei dem furchtbaren Erdbeben berart gewesen, daß sie für die gesamte Missionsarbeit im Orient eine Katastrophe bedeuten. Gin Kabelgramm brachte die Melbung: "Muraoka und sein Stab von Helfern alle tot." Muraoka war ein frommer Christ, ber vor Jahren eine Druderei grundete, um in bescheidenem Magstabe Bibeln in japanischer Sprache herzustellen. Er betrieb diese Arbeit als ein Missionsunternehmen, und ber BErr segnete sein Werk so herrlich, daß er schließlich täglich 15,000 Bibeln in verschie= benen orientalischen Sprachen bruden konnte. Er beschäftigte 1200 Mann, die bei dem Erdbeben alle umgekommen find. Aus seiner Druderei tamen icon seit Jahrzehnten die allermeisten Bibeln, die von den Missionsgesellschaften in Japan, China, den Philippinen, in Siam, Hatvai und unter den Orientalen in Californig gebraucht wurden. Seit dem Erdbeben hat die Nachfrage nach Bibeln und Teilen der Bibel zugenommen; aber fämtliche Platten, die zum Druck nötig sind, sind zerstört, und es wird nicht nur etwa \$400,000 kosten, die Druderei wieder aufzubauen und neue Platten herzustellen, sondern es wird Jahre dauern, bis die Platten hergestellt sind. Die Amerikanische Bibelgesellschaft hat baher sofort 500,000 Evangelien durch photographische Abdrücke hergestellt und hinübergesandt. Doch das ift blog ein Notbehelf, wodurch nur die allerdringendsten Nachfragen nach japanischen Bibeln befriedigt werben. Für die Koreaner, Chinesen und Siamesen kann vorläufig noch nichts getan werben.

# Aus Welt und Zeit.

In feiner Danttagsprotlamation idrieb unfer Landesprafibent unter anderm: "Wir find ein reichbedachtes Voll; wir follten daher auch ein freigebiges Bolt sein. Wir sind ein reich= gesegnetes Volk; wir sollten daher auch ein überaus dankbares Volk sein." Diese Worte kann nur ein Christ recht erwägen und verstehen; dem Weltkind fehlt alles, was zur rechten Dankbarkeit gehört, sowie das, woraus sie fließt: Glaube, Liebe und Hoff= nung. Der Ungläubige glaubt nicht an Gott, ben allgütigen Geber aller guten Gaben; er liebt daher auch weder Gott noch seinen Nächsten, und weil er seine Hoffnung nicht auf Gott, son= bern auf die Güter dieser Welt sett, so ist er auch nicht im rechten Sinne freigebig. Bor allem weiß die Welt nichts von ber Herr= Lickeit des geistlichen Segens, den Gott jahraus, jahrein beschert; fie schätt das Wort nicht, wodurch der Heilige Geist fie wieder= gebären und heiligen will. So kann die Welt gar nicht anders als undankbar fein.

Aber sind wir Christen auch so dankbar, wie wir sein sollten? Geben wir nach dem Maßstab der reichen Segenspenden Gottes? Wahrlich, auch wir stehen hierin weit zurück! Gott gebe uns daher immer wieder gläubige, liebevolle und dankbare Herzen! 3. T. M.

Ein "ehrlicher" Heibe war ber kurzlich hier in St. Louis verstorbene Prof. J. B. Robinson, früher Professor ber Architektur an ber hiesigen Washington University. Als ein Heibe, der nichts von Christo und seinem Wort wissen will, hat er gelebt, als Heibe ist er gestorben, und als Heide wollte er auch begraben werden. Man hat seinen Wunsch erfüllt. Nichts erinnerte bei seiner Leichenseier an Christum, an die Auserstehung und an ein ewiges Leben. So wurde auch alles, was sich nach Christenmeinung bei

einer Leichenseier kirchlich schickt, aufs ernstlichste vermieden. Allerdings wurden von einigen hervorragenden Männern Reden gehalten, aber was sie sagten, war wie aus der Modergruft des dunkelsten Heidentums herausgegriffen — ohne Gott, ohne Hoffsnung, ohne Licht, ohne Leben. Es war just so, wie es Prosessos, geradeso dunkel und hoffnungslos wie die Feier im Arematorium, wo sein Körper verdrannt wurde. Eins nur können wir an der ganzen Handlung rühmen: Pros. Kodinson war ein ehrlicher Heide. Bei seiner Beerdigung hat kein "christlicher" Prediger geheuchelt und gelogen und Ehristum verleugnet, wie es so oft geschieht. Aber entsehlich ist es, als Ungläubiger begraben zu werden!

### Aus unserer firchlichen Arbeit in Sudamerifa.

In Brasilien gibt es viele Deutschrebenbe. Im Staate Rio Grande do Sul follen deren 400,000 sein, ebenso viele in Santa Catharina und eine große Anzahl auch in Parana. Teils sind es Reichsbeutsche, teils Aufländer aus verschiedenen Staaten des großen Reiches in Ofteuropa. Die aus Deutschland Eingewanderten wollen vielfach nichts von Gottes Wort wissen. Obendrein werden sie noch gegen unsere Missionare aufgehett. Während ber einzige Aweck unserer Arbeit in Südamerika wie anderswo der ist, das lautere Svangelium an den Mann zu bringen, Seelen für Christum zu gewinnen und das Reich des Heilandes auszubreiten, wird den Leuten von solchen, denen die Wahrheit noch unbekannt oder unangenehm ist, eingeredet, daß unsere Missionare hier seien, um im Gegensatz zum Deutschtum für bas Norbamerikanertum Propaganda zu machen. Und leiber gibt es genug solcher, die auf solch törichtes Gerede hören und sich badurch gegen unsere Paftoren einnehmen laffen.

Wie in Argentinien die La Plata=Shnode, so hat in Brasilien unter der deutschredenden Bevölferung am längsten wohl die Rio Grandenser=Shnobe gearbeitet. Anstatt den Leuten gründlichen Unterricht in den Heilswahrheiten zu erteilen, begnügen sich deren Vastoren vielfach damit, auf größeren Gehieten ohne weiteres Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Begräbnisse gegen Bahlung genau festgesetzer Raten zu besorgen. Daß bies bie Arbeit unserer Pastoren erschweren muß, liegt auf ber Hand. Ernster gesinnte Leute, die mit solcher Wirtschaft unzufrieden find, wenden sich wohl an unsere Paftoren um Bedienung; aber fie bilben bann oft nur Neine Gemeinden. Dag größere Gemeinden sich von unsern Baftoren versorgen lassen wollen, ist weniger der Fall. Dazu kommt noch, daß solche Haufen, obwohl sie lutherisch heißen, aus Leuten verschiedener religiöser Rich= tungen sich zusammensehen, und daß es unter unserer Arbeit früher ober später zu einer Sichtung kommen muß, wenn bie falschen Geister offenbar werben.

Ein übelstand ist auch, daß bei den Leuten allgemein ein verkehrter Grundsatz in bezug auf Gemeindebeiträge sich einges bürgert hat und diese nach einer bestimmten, sehr niedrig angesetzten Taxe entrichtet werden. Dabei kommt es auch noch häusig vor, daß Leute behaupten, schon zu einer andern Gemeinde zu geshören, wenn sie aber eine Amtshandlung zu verrichten haben, diese von unsern Pastoren begehren, weil sie den Satz nicht bezahlen mögen, den sie andern Pastoren zu entrichten hätten. Unter diesen Umständen die richtige biblische Weise einzuführen, ist eine Ausgabe, die viel Belehrung, Geduld und Zeit erfordert.

Vielfach wollen die Leute Schule für ihre Kinder haben. Und Gemeindeschulen wären in Brafilien leichter einzurichten als in Argentinien. Denn obwohl die Bebölkerung Brafiliens dem Namen nach überwiegend der Papftkirche angehört — und, wie



ständig, hofft es aber bald zu werden. Am Weihnachtsfest 1921 wurde eine schöne Kapelle eingeweiht. P. M. Berndt ist seit kurzem Seelhorger der Gemeinde.

Cott berleihe der Wahrheit immer mehr folche Siege!

28 f.

#### Inland.

Hafang eines jeben Jahres, in der fröhlichen Spiphaniaszeit, werden wir gewaltig an unsere Missionspslicht erinnert. Das Fest der Erscheinung Christi zeigt uns nämlich den, der auch der Heiden Heisland ist, ja, der gerade deswegen unser Heiland ist, weil er nicht nur der Juden, sondern auch der Heiben Erlöser ist. Wir fragen uns daher am Schluß des Jahres mit Recht: Haben wir unsere Wissionspslicht im vergangenen Jahre erfüllt? Sind wir dem Jiel, das uns Christus gesetzt hat, näher gekommen? Und wenn nicht, dann muß uns das JEsuskindlein in der Krippe zu Bethleshem immer wieder beschämen. Von seiner Fülle haben wir gesnommen Gnade um Gnade; aber haben wir den Gnadenborn auch andern geöffnet? Diese Frage muß alle ernsten Christen mächtig bewegen. Nachdem die Hirten den Heiland geschaut hatten, breiteten sie das Wort von diesem Kindlein aus.

Dazu haben auch wir noch heute unbegrenzte Möglichkeit. Von den 1,647,338,846 Menschen auf dem Erdenrund sind nur etwa ein Drittel Christen. 300,830,000 sind Anhänger des Konfuzius, 221,825,000 Mohammedaner, 210,540,000 Hins duisten, 158,270,000 Animisten, 138,031,000 Buddhisten, 25,000,000 Schintoisten, 13,052,816 Juden und 15,280,000 Atheisten (Gottesleugner). Nur 564,510,000 sind Christen, wenigstens dem Namen nach.

O wie gewaltig ist das Ernteseld draußen in der Seidenwelt! Aber auch in unserm eigenen Lande. Hier haben wir nur 41,926,854, die einer Kirche angehören, während 60,090,458 gar nichts von Christo wissen oder wissen wollen. Über 60,000,000, die ohne Gott und ohne Hoffnung sind — welch ein schauerliches Vild des Verderbens! Und auch ihnen zugute hat der Engel verstündigt: "Euch ist heute der Heiland geboren!" Fürwahr, wir müssen die Weihnachtslektion immer besser und gründlicher lernen!

Auch andere bauen. Nicht nur wir, sondern auch andere Kirchengemeinschaften sind dabei, für die immer größer werdens den Scharen von solchen, die sich ihrem Dienst widmen wollen, die nötigen Gebäude zu errichten. In New Orleans weihten vor kurzem die Kömischen das Notre Dames Seminar ein, die einzige Anstalt im Süden, in der junge Männer ihre vollständige Aussbildung für das Priesteramt erhalten können. Eins der größten theologischen Seminare im mittleren Westen wird von der Einsheimischen Wissionsgesellschaft der amerikanischen Baptisten in Kansas Cith erdant. Das weithin bekannte theologische Seminar der Südlichen Baptisten zu Louisville, Kh., hat kürzlich ein sünszig Acker umfassendes Landsküd angekaust, worauf mit der Zeit einsundzwanzig Gebäude errichtet werden sollen. Zwei der geplanten großen Neudauten werden bald fertiggestellt sein. Auch unsere Schwesterspnode von Wissconsin wird ein neues Seminar errichten.

Uns lutherische Christen muß der Gifer anderer doppelt ansspornen; haben wir doch einen Schatz, den andere nicht haben, nämlich das teure, lautere Wort, das unsere Prediger und Lehrer der Welt bezeugen. Es ist daher sehr erfreulich, daß unsere lieben Christen sleißig beisteuern, so daß die von der Synode bewilligte Summe für unsere Colleges und Seminare zusammenkommt. Gott gebe, daß auch wir bald bauen dürfen! J. T. M.

Brotest gegen das Singen von driftlichen Beihnachtsliedern in den öffentlichen Schulen. An die Schulbehörde von Spokane, Bash., wurde kürzlich von den Beamten und dem Rabbiner der jüdischen Spnagoge ein Protest eingereicht gegen das Singen von Weihnachtsliedern in der Bürgerschule. Der Protest wurde das mit begründet, daß das Christentum sowohl wie der Mohammes danismus, der Buddhismus und andere Keligionsformen vom Judentum als Sette angesehen werde. Gegen das Singen von Weihnachtsliedern wurde deswegen Einwand erhoden, weil in denselben JEsus als Gott und Heiland dargestellt werde, was gegen die Lehren des Judentums verstoße. Die Schulbehörde tat einstweilen in der Angelegenheit keine entschenden Schritte, da der Prozentsah jüdischer Kinder in den Schulen der Stadt so gering ist.

Vom sachlichen Standpunkt aus betrachtet, ist der Protest der Juden begründet. Wird in den öffentlichen Schulen ein Weihsnachslied gesungen, in dem von Christo, dem Weltheiland, geseugt wird, so wird damit ein christliches Bekenntnis zum Aussbruck gebracht. Christum zu bekennen, ist aber nicht Sache des Staates und seiner Schulen. Auf der andern Seite ist der Protest ein schreckliches Zeugnis dafür, wie noch heute die Juden ihren Weisias hassen und verfolgen. Wahrlich, dazu gehört eine wahre Satansverdlendung, gegen die Verherrlichung des Christisnideins in der Krippe zu Vethlehem Protest zu erheben! Für den, der gegen Gottes Heilsrat zur Erlösung der Welt protestiert, bleibt nichts übrig als die Hölle.

Das Benedicite und bas Gratias. über das Tischgebet schreibt das "Eb. = Luth. Gemeindeblatt", das Organ unserer Schwestersnnode von Wisconsin, wie folgt: "Ein Leser macht darauf aufmerksam, daß viele Christen vor Tisch zwar beten, aber nicht nach Tisch danken. Jeder, der Luthers Ratecismus kennt, weiß, daß es alte Sitte ist, vor Tisch ein Benedicite', ein Gebet um den Segen Gottes, zu sprechen und nach Tisch ein "Gratias". ein Dankgebet für den empfangenen Segen. Daß das "Gratias" häufig unterlassen wird, kommt vielleicht zum Teil daher, daß manche der Teilnehmer an der Mahlzeit es eilig haben, schneller essen als die übrigen und dann davoneilen, so daß schließlich nur noch ein langsamer Effer dasitt. Aber wenn man wirklich nicht die Zeit hat, auf die andern zu warten, könnte jeder einzelne, ehe er sich entfernt, ein stilles "Gratias" für sich beten. Ober man fönnte auch das "Gratias" schon bor Tisch beten, wie es der HErr selbst getan hat und es auch heute in vielen Chriftenhäusern geschieht. Bu bedauern ist besonders, daß das Tischgebet überhaupt, wie jeder Hausgottesdienst, so vielfach unterlassen ober nur als gedankenloses Formenwesen und Plappern geübt wird."

Das lettere ift allerdings zu bedauern. Es ist leider Tatsache, daß in vielen Christenhäusern der Hausgottesdienst dahin= fällt. Wo aber kein Hausgottesdienst mehr gehalten wird, da fällt leicht auch das Tischgebet wie überhaupt jegliches Gotteswort da= hin und damit auch die christliche Erziehung, das gegenseitige christliche Ermahnen und endlich alles, was zum Christenleben ge= hört. Da wird dann auch schließlich der HErr JEsus nicht mehr verweilen, und das Heim wird aufhören, ein driftliches zu sein. Behe dem Heim, in dem man für Gottes Wort und Gebet nicht mehr Zeit hat! Da hat man aber Zeit für Sünde und Schande und für den Teufel, der umbergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Wo das driftliche Beim dahinfällt, da fällt auch die Kirche dahin; denn die Kirche kann nicht bauen. was das Heim zerstört. Kurz, das "Gemeindeblatt" berührt einen wichtigen Punkt für unser ganzes heutiges Chriftenleben. Wir müffen uns die Zeit nehmen für Gebet und Gottesdienft! Für Christum wollen wir uns allerdings viel zu schaffen machen; aber das eine ift not. Möge daher mit dem neuen Jahr auch ber Hausgottesbienst mit seinem reichen Segen wieder in viele Christenhäuser einziehen! 3. T. M.

Die Hauptsache nicht vergessen! Soll in einer Gemeinde etwas Rechtes ausgerichtet werden, so muß alles nach der Ersmahnung des Apostels "ehrlich und ordentlich" zugehen. Mit ans

bern Worten, zum rechten, erfolgreichen Arbeiten gehört die rechte Ordnung oder, wie man dafür gewöhnlich fagt, die Organisation. Darüber darf aber die Hauptsache nicht vergessen werden, nämlich die rechte Belehrung aus Gottes Wort. Das riet jüngst ein gewisser Dr. J. F. Norris, Vastor der Ersten Baptistenkirche au Fort Worth, Tex., dessen Sonntagsschule regelmäßig von 4500 Schülern besucht wird, seinen Mitarbeitern auf der Versammlung der Philadelphiaer Sonntagsschulbereinigung an, indem er unter anderm darlegte, daß viele Sonntagsschulen gerade deshalb zu= grunde gingen, weil sie an überorganisation, einer zu komplizierten Mafdinerie, zu vielen "Bible Helps" und zu vielen gefell= schaftlichen Versammlungen litten. Er bemerkte: "Bielleicht ist es nicht die Aberorganisation, sondern die Bielgestaltung der Tätigkeiten, die Schuld daran trägt, daß es vielerorts mit dem Werk nicht recht vorwärtsgeht. In unserer Sonntagsschule zu Fort Worth geht alles aufs einfachfte zu. Wir haben feine Ermunterungstage (rally days), keinen Bettbewerb mit andern Kirchen, keine Tänze, keine Kartenspiele (card parties) ober irgend etwas dergleichen. Wir studieren nur die Bibel, Kapitel für Rapitel, Buch für Buch, Alte und Junge, selbst die Kinder in den untersten Klassen. Aber wir studieren auch wirklich die Bibell"

Das ist ein rechtes Zeugnis dafür, daß die Heilige Schrift eine Kraft Gottes ist und bleibt, immer aufs neue Wenschenherzen zu beleben, zu begeistern und zur gesegneten Tätigkeit anzusspornen. Wer Gottes Wort recht zu treiben weiß, der arbeitet auch im Segen. Das Wort muß es tun; alles andere versagt. Lernen wir immer besser die Kunst, das lebendige Wort alles in allem sein zu lassen!

Eine Schmähung ber Kirche. Jüngst verurteilte ein Richter in Chicago einen jungen Mann, der im betrunkenen Zustande die Fahrregeln der Stadt übertreten hatte, außer zu einer bedeutenden Gelbstrafe auch dazu, daß er ein ganzes Jahr lang jeden Sonntag zur Kirche geben muffe. Damit hat ber Richter nicht nur feine Befugnisse überschritten, sondern auch der Kirche eine Schmach angetan. Denn einerseits hat fein weltlicher Richter Pflicht und Recht, jemand zum gottesdienftlichen Besuch zu zwingen; anderer= seits ist aber auch die Kirche nicht dazu da, Polizeidienerin der Obrigkeit zu sein. übertritt jemand die Gesetze des Staates, so ift er allerdings zu bestrafen, und noch mehr, als dies gewöhnlich in unserm Lande geschieht, wo man sich im allgemeinen wenig um die Gesetze kummert. Dies soll aber nicht so geschehen, daß daburch der eigentliche Aweck, wozu der Staat da ift, beifeitegesett wird. In unserm Lande, wo es immer mehr zur Vermischung von Staat und Kirche kommt, gilt es, immer wieder darauf zu sehen, daß Kirche wie Staat in den eigenen, ihnen zugewiesenen Grenzen bleiben. Daß sich der Staat so oft übergriffe in die Befugnisse der Kirche erlaubt, kommt zum Teil daher, daß ihm so viele Rirchengemeinschaften ein boses Beispiel geben, indem sie sich in Sachen mischen, die nur den Staat angehen. Es gilt daher, die Augen offen halten. A. T. M.

#### Ausland.

Aus Straßburg. Am 1. November versammelte sich in Straßburg der Eb. Luth. Bohltätigkeitsverein im Elsaß zu seiner ersten Generalversammlung. Mit fröhlichen Herzen kamen die Abgeordneten und andere Elieder des Vereins aus allen unsern Gemeinden herbeigeeilt, um gemeinschaftlich zu beraten und zu beschließen, was zur Förderung der Bohltätigkeit, besonders auch, was zum Wohl unserer Lungenheilanstalt Bethel in Aubure dient. Vormittags wurde ein Gottesdienst abgehalten, in welchem P. F. Müller von Mülhausen auf Erund der Worte Christi Matth. 9, 13 den versammelten Verein zu neuem Eiser im Werke christlicher Wohltätigkeit anseuerte. In seinem Jahresbericht gab der Vorssissende des Vereins, P. Paul Scherf von Heiligenstein, dem

Berein eine tibersicht über die im bergangenen Jahre (Januar bis Oktober) in unserer Anstalt geleistete Arbeit. 91 Patienten sind berpflegt worden an 4575 Verpflegungstagen. Einige Patienten wurden auch umsonst ober zu ermäßigtem Preise aufgenommen und verpflegt. Von einigen Patienten konnten ganz besonders gute Fortschritte berichtet werden. Auch was die sinanzielle Seite



Die Lungenheilanftalt "Bethel" unferer freitirchlichen Glaubensgenoffen in Aubure, Elfaß.

unsers Unternehmens anlangt, ist Fortschritt zu verzeichnen. Wir haben im vergangenen Jahre einen schönen Reingewinn erzielt, so daß wir an die Abzahlung der Darlehen denken können, mit denen unser Haus errichtet wurde. Kaum anderthalb Jahre bessteht jeht unser Bethel, und schon müssen wir wegen Mangels an Raum das Gebäude vergrößern. Der Verein saste deshalb einstimmig den Beschluß, das Haus um einen Stod zu vergrößern, Bentralheizung einzurichten und sonstige Verbesserungen vorzusnehmen.

Nachdem auch die übrigen Geschäfte erledigt waren, wurde die Versammlung mit einem Danklied beendigt, und die Glieder des Vereins gingen, mit neuem Sifer beseelt, nach Hause, um auch in den Zweigbereinen zu arbeiten, die andern Glieder zu ermuns



Gine Festversammlung vor ber Lungenheilanstalt in Aubure.

tern: "Als wir denn nun Zeit haben, so lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen!" Gal. 6, 10. Der Gott aber aller Barmherzigkeit segne auch unsere Liebeswerke zu seines Namens Shre! M. W. Strasen.

Römische Propaganda in Deutschland. Absicklich gebrauchen wir dieses Fremdwort und nicht das viel bekanntere Wort Wission. In der römischen Kirche gibt es keine Wission, sondern nur Propaganda. Die lutherische Kirche treibt Wission, das heißt, sie will überall, wo sie nur Gelegenheit hat, den Namen unsers hochges Iobten Heilandes verkündigen und die Menschen durch solche Berskündigung zum Glauben und zur Seligkeit bringen. Die Papstektirche hingegen treibt nur Propaganda, das heißt, Ausbreitung, aber nicht Ausbreitung der Wahrheit und der Votschaft von dem Heil in Christo, sondern der eigenen Sache im eigenen Interesse. Sie will die Menschen nicht zu Christo, sondern zum Papst führen. Römische Propaganda ist von christlicher Mission so weit verschieden wie die Nacht vom Tage, wie die Erde vom Himmel.

Deshalb betonen wir auch gerade die besondere Gelegenheit und Notwendigkeit kirchlicher Arbeit in dem schwer heimgesuchten und am Boden liegenden Deutschland, wo sich die alten kirchlichen Verhältnisse je länger, je mehr lösen. Der Papst nimmt diese Gelegenheit wahr. Sine unheimliche Tätigkeit der Römischen zeigt sich an vielen Orten, eine Propaganda im schlimmsten Sinne des Wortes. Vor uns liegt die Abschrift eines Vriefes des bestannten Generalseldmarschalls von Mackensen. Der Prief ist nicht an uns gerichtet, sondern an eine lutherische Diakonissin. Er ist aber uns zur Verfügung gestellt worden von einem unserer Bekannten, der mit Mackensen in Verdindung steht im Interesse der Europahilse. Wir sind ermächtigt worden, den Vrief zu besnuhen und daraus Mitteilungen zu machen. Es heißt darin unter anderm:

"Sehr erfreut hat mich die Rachricht, daß Sie, liebe Schwester, in München Lubendorff haben sehen und sprechen fonnen und mit befriedigten Gindruden biefes Besuches gebenten. Seine Sorge um den Protestantismus teile auch ich. Die Katho= liken arbeiten in dem protestantischen Vommern mit Hochdruck für ihre Kirche. Sie verstehen es, Familien ihres Bekenntnisses in rein protestantischen Orten wohnhaft zu machen. In Städten, in benen noch vor dem Weltfrieg niemand katholisierende Bestre= bungen kennen gelernt hatte, machen jest sich solche geltend; junge tatholische Geiftliche erscheinen plötlich, treten mit Forderungen auf, und katholische Kirchen werden gebaut, ohne daß ein unmittelbares Bedürfnis dafür vorliegt. Selbst auf alte Kloster= ruinen hat man es abgesehen, sucht sie zu kaufen, auszubauen und neue Niederlassungen darin zu gründen. Es ist nahe daran gewesen, daß die berühmte, noch leidlich erhaltene Ruine des Klosters Gloria bei Eberswalde vom Jesuitenorden gekauft wurde. Mein lebhaftes Interesse für den Bau der Kirche in Madensen hat seinen Grund nicht nur in dem Sehnen der Bewohner und ihrem anerkennenswerten kirchlichen Opfersinn, sondern auch in dem Bunich, fatholischen Machenschaften die Stirn zu bieten und zu betreisen, daß auch Protestanten noch Kirchen bauen können."

# Beihnachtserfahrungen eines Reifepredigers.

Mus Briefen an feine Miffionstommiffion.

Ein junger Missionar unserer Spnode wurde von seinen Mitchristen hinausgesandt, im hohen Nordwesten unsers Landes bas Evangelium zu predigen. Er verließ seine Beimat, seine Freunde und Verwandten, verzichtete auf alle Bequemlichkeit dieses Lebens, zog in die Einsamkeit und suchte nach Leuten, die willig wären, das Wort vom Kreuz zu vernehmen. Bald kam das heilige Weihnachtsfest. Ach, dachte er, da werden doch die Leute alle kommen, und die Rinder werden singen, und es wird ein fröhliches Beihnachten sein. Aber die Leute hatten vergessen, was Beihnachten ift. Der Missionar wurde sehr enttäuscht. schrieb: "Um Beihnachtstag fuhr ich vierzehn Meilen von bier, um Gottesbienft abzuhalten. Aber feiner ber Schüler fam; sie waren alle beim 'Christmas dinner'. So fütterte ich meine Pferde und fuhr wieder heim. Heute hatte ich hier Gottesdienst. Mann, in bessen Hause ich den Gottesdienst hielt, tat mährend besselben seine Arbeit und hörte nichts. Ja, sogar die beiden

Jungen der Leute, bei denen ich wohne, taten dasselbe. Wir feierten das Abendmahl, doch nur vier nahmen daran teil."

Mun sagst du vielleicht, lieber Leser: Da wird der Reise= prediger wohl gedacht haben: Ich gehe hier fort, hier ist nichts Bas foll ich hier? Warum sollen die Christen auf dem Missionsfest und sonst Geld opfern, damit ich diesen Leuten prebigen kann? Die Leute sind ja keinen Pastor wert. So hatte mancher Reiseprediger gesagt, und sogar mancher Bastor, der es hätte besser wissen sollen, hätte ihm recht gegeben. Aber der Mis= sionar, von dem wir hier reden, hat nicht so gesagt. Er schreibt weiter: "Es ist alles so neu hier. Es ist alles mühseliger Anfang, und aller Anfang ift schwer. Bei diesem 'mix-up' geht das Singen gar nicht; alles muß man ihnen erst beibringen. Die Erkenntnis ist natürlich schwach, da fast alle acht Jahre lang ohne Gottesdienst gewesen sind. Ich mache hier großartige Erfahrungen; ich gehe durch eine Schule, die mir für das ganze Leben gut fein wird. Angenehm ist es natürlich nicht, und der Enttäuschungen sind viele."

Der Missionar arbeitete treu weiter, und nach einem Jahre beschrich er wieder ein Beihnachtsfest, diesmal voller Freude: "Ich hatte dieses Jahr drei schöne Weihnachtsgottesdienste, einen bei N. und zwei hier sam Wohnort des Missionars]. Am 18. De= zember bei N. waren 28 Leute zugegen und hier jedesmal 27. Am 18. war es sehr kalt, 26 Grad unter Null, und bis Mittag blies ein starker Wind. In der Nacht wurde es noch kälter; das Thermometer fiel bis auf 36 Grad unter Null. Bei meiner 'shack' waren es nur 25 Grad. An dem Sonntag taufte ich zwei Kinder, die ich nicht erwartet hatte. Es war ein schöner Gottes= dienst. Die Leute waren aufmerksamer als je zuvor, und ich merkte, daß die Predigt einen großen Gindruck machte. Hier an meinem Wohnort tamen wir am Beihnachtsabend zusammen. Beil die Kinder noch alle klein sind, vervielfältigte ich mittelst Schreibmaschine die Lieder: "Herbei, o ihr Gläubigen", "Stille Nacht' und ,D du fröhliche'. Die Leute hatten zusammengelegt, und so erhielt jeder eine Tüte von Ruffen, Candy und üpfeln. Natürlich hatten sie einen Baum und Lichter. Es war ein schönes West. Wir haben auch eine Kollekte erhoben für Innere Mission; ich werde \$14.95 einsenden."

Nur nicht entmutigt werden! Nur aushalten! Schwierigs keiten sind da, um überwunden zu werden. Sie werden überswunden durch die drei großen G: Glaube, Gebet, Geduld.

### "Mun finget und feib froh!"

So beginnt das älteste unserer Weihnachtslieder, das unser Gesangbuch unter Nr. 37 uns mitteilt. Es stammt, wie nicht wenige unserer Festgesänge, aus dem Mittelalter und lautete ursprünglich so:

In dulci jubilo (in füßem Jubel) Nu finget und seid froh! Unsers Herzens Wonne Leit in praesepio (in der Arippe) Und leuchtet als die Sonne Matris in gremio (im Schoß der Mutter). Alpha es et O (Du bist A und D).

Das ist nun ein recht merkwürdiger Bers, wirst du sagen: Lateisnische Worte und beutsche Sätze bunt durcheinandergewürfelt. Aber solche "Mischpoessen" waren im Mittelalter gar nichts Selstenes; sie bezeugen nur, wie eng damals kirchliche Frömmigkeit und deutsches Bolkswesen miteinander verwachsen waren. Noch drei ähnliche Verse waren dem obengenannten beigefügt und haben in dieser eigentümlichen Form fast ausnahmslos dis tief ins achtzehnte Jahrhundert hinein in den lutherischen Gesangbüchern sich erhalten. Bereits aber in der Resormationszeit, wohl zuerst